

90.802

"Lot de l'Everle Fratique des Hantes Etudes." Bibliothèque Faval.

Don de SICHEL





INSTITUT
DE
DECUMENTATION
OPHIALASCLOSIQUE
12, Sue de l'Essie de Médecine
PARIS (8º)







Dem Durchlauchtigsten Hochges
bornen Fürsten und Herrn / Herrn Augusto / Herzogen zu
Gachsen/des heiligen Kömischen Reichs Erkmarschahln und Churfürsten/
Landgrassen im Deringen / Marggrassen zu Meisten von Burggrassen zu THE
Magdeburg/ Meinem Enedigsten Churfürsten und Herrn.



A2

Gnedigster





Medigster Churfürst

ond Herr/Esist micht allein aus der ganzen heiligen Schrifft und andern warhasstigen Historienschreibern offenbar und gewiss/sondern es lehret und bezeuget auch die allgemeine tegliche Etfarung hin und wider/ das der allmechtige gerechte Gott und Herr/

ein Schöpffer und Erhalter Himmels und der Erden / und aller Greaturen / nicht allein von wegen Adams und Eue obertretung ond verbrechung seines Göttlichen gebots und willens im Paradis/Genesis am 3. Capitel/sondern auch umb der vielfeltigen/ groben/greiflichen (wil geschweigen aller verborgenen und heime lichen) sunde und missethat / so wir armen gebrechlichen Menschen alle tage und stunden / bende wissentlich und unwissentlich thun und begehen / das gante Menschliche geschlechte / vnd desselbigen jers dische sterbliche Leiber / mit vielen / vnaussprechlichen / arossen / Schmerklichen Gebrechen/Mangeln/Schaden und Kranckheiten/ in diesem vergenglichen elenden Leben und Lazareto, ehe denn es von hinnen scheidet/heimsucht und straffet/Unter welchen leiblichen und zeitlichen ftraffen Gottes / die zeitliche leibliche Blindheit / schae den/mangel und gebrechen des Gesichtes und der Augen/nicht die geringsten noch kleinsten sind / die Gott der Berr selbest drewet! da er spricht/Deuteron. am 28. Capitel/ Wenn du nicht gehorchen wirst der Stim des Herrn deines Gottes/so wird dich der Herr schlagen mit Blindheit. Ind Exodi am 4. Capitel spricht Gott/ Wer hat den Blinden gemacht? Hab iche nicht gethan / der Herr? Tobig am 13. Capitellieset man / das der alte Tobias / nach dem er seiner Blindheit los/vnd wider sehend worden war /die schuld seines gebrechlichen Gesichtes allein der Gunde giebet / da er in seinem Lobgesang also saget / Er hat vins gezüchtiget vinb vinser Gunde willen. Des haben wir auch andere Erempel mehr / in Gottes Wort an vielen orten zu finden / Als im Ersten Buch Moseam 19. im andern Buch der Könige am 6. im andern Buch Maccabæde rum am 3. in der Apostel Geschichten am 9. vnd 13. Capitel/ Welche Exempel alle eigentlich anzeigen und flerlich bezeugen/das Bott omb der Gunde willen mit Blindheit geftrafft hat.

Man erferet auch noch heutiges tages/das der allmechtige gerechte Gott etliche Menschen/gleich so bald die Jungen als die Alten/sie sehen so wol vnd scharff/als sie summer können/gar plotzlich vnd schnell kan vnd pfleget shres Gesichtes bisweilen zu beraus

du berauben/sie aus dem Liechte in die Finsternis zu verseizen vnd also ihre freudige froliche tage in ein betrübtes trawriges wesen zu verwandeln.

Wewol aber solches Gott der Herr nach seinem gerechten unstreslichen Willen und Brteil / nicht allein vor alten zeiten an manchen Personen gethan/sondern auch noch an etlichen Leuten thut / vnd damit seine Macht und Gerechtigkeit besveiset / Dennoch hat er / der getrewe gutige Gott und Vater / wegen seiner Väterlichen liebe und hertzlichen vorsorge/gegen seinem im ersten anfang gleichförmigen Geschöpffe / vns armen Menschen vnd seis nen lieben Kindern/zum öffternmal sich also erzeiget und beweiset/ das er mit nichten wölle/das der Mensch sterbe und verterbe/sondern viel mehr/das er sich bekere und lebe/ Wie er selbest spricht/ Ezech. am 18. Sapitel / Meineftu / das ich gefallen habe am Tode des Gottlosen / vnd nicht viel mehr / das er sich bekere von seinem wefen/ und lebe? Und am ende desselbigen Capitels fiehet geschries ben/ 3ch habe keinen gefallen am Tode des sterbenden/spricht der HERR HERR. Wie auch solches in jetzt gedachtem Propheten am 33. Capitel wird widerholet / vnd von Gott mit einem tewren Ende befrefftiget/ nemlich alfo/ So war als ich lebe/spricht der HERR HERR/Ich habe keinen gefallen an dem Tode des Gottlosen / sondern das sich der Gottlose bekere von seinem wesen und lebe.

leibliche Straffen/als Kranckheiten oder Leibes gebrechen/auch aus sonderlichem wolmeinendem Rath Gottes / auff das wir Menschen erstlich seine grosse Gewalt / vntreglichen Jorn / vnd hefftige Straffe lernen bedencken / dafür vns fürchten vnd fleisig hützten / Darnach auch widerumb seine Bäterliche Gnade / Göttliche Barmherzigkeit / vnd vnmessige Güte gegen vns / ben der erzeigeten hülffe lernen erkennen / loben vnd prensen. Des haben wir ein herrstich vnd schön Exempel / Ioan. am 9. Gapitel / von dem gebornen blinden Menschen / Ehe demselben Ichus Christus der Gohn Gottes zu seinem Gesichte halff / vnd ihm die Augen aufsthet / das er sehen konte / Da fragten ihn seine Jünger / ob der Mensch selber / oder seine Eltern gesündiget hetten / das er were blind geboren worden ? Denen antwortet Jesus / das weder er selbst noch seine Eltern hetten gesündiget/sondern (darumb were er blind geboren worden) das die werese Gottes an ihm offenbar würden.

Denmach

Emnach hat der allmechtige gütige Gott dem armen Menschlichen geschlechte / als seinem liebsten und liebs lichsten Geschöpffe / zu nutz und gute allerlen Greaturen in diese Welt geschaffen und bekand gemacht / so da notig und nützlich sind zur bewarung und erhaltung dieses Leibes und Lebens / Als nicht allein die dinge/so man hat zu allerlen Kleidung vnd Hille/des Zages und Nachts für Kelde/Regen/Schnee und ander ungewits ter zu gebrauchen / Item/zu essen vnd zu trincken / sich des hungers ond dursts damit zu erwehren / Sondern auch mancherlen Thiere/ fo auff und in der Erden / in Baffern/ und in der Lufft ihr leben und wesen haben / Darzu auch aller art Beume / Kreuter / Früchte / Metall/Edel gesteine/ vnd dergleichen stücke mehr/zu nützlichen vnd nötigen Mitteln und Arkneyen anzuwenden / dardurch sich der Mensch für und an vielen Leibes gebrechen / schäden und franckheis ten/bis zu seinem bestimbten Sterbestündlin retten und auffhalten moge/alfo das auch schier kein Gewechse noch Kreutlin zu nennen ist/wie gering und alber das auch scheinet/welches nicht von Gott dem Allmechtigen mit einer sonderlichen verborgenen frafft und wirckung begabet were.

Eben das ist auch darin zu spüren und zu befinden/das die Natur den vnuernünfftigen Thieren eingepflantzet hat/ ihre besondere Augenartznenen zu wissen vnd zu gebrauchen / Als die Schwalbe das Schölfraut / Die Kake den Baldrian / Die Schlange den Fenchel/vnd andere Thiere andere Kreuter kennen ond nützen / dauon die Naturkundiger viel schreiben. Solches aber ist nicht an jestgemelten Thieren allein zu verwundern/vnd für etwas groffes zu achten/sondern viel mehr an vns Menschen/ denen Gott weit gröffere und vortreflichere Gaben und Mittel ges schenckt und geoffenbart hat. Denn wenn man solches fleisfiger bedenckt/ vnd sich in der Welt besser vmbsiehet / so wird man gewar und inne/das unser lieber getrewer Gott die Menschen/ welche nach seinem Ebenbilde ansenglich erschaffen und formirt sein/mit einer vernünfftigen Seele / Weißheit / Verstande / Geschickligkeit / vnd mancherlen Kunst begnadet und gezieret hat / also / das einer diss/ der ander das / der dritte jenes / der vierde aber ein anders verstehet/ weis vn fan/dardurch die Geschöpffe Gottes in dieser Welt von vns Menschen können und mögen gebraucht und genüßt werden / und immer eines dem andern damit rathen/dienen/helffen/ und die hand reichen fölle und muffe/ Welches alles miteinander leret und zeuget von der Gegenwertigkeit/ Allmacht/ Gute und Barmherkigkeit Giottes

Gottes vnsers Herrn/wenn wir nur die Augen recht aufstheten/fleissig achtung darauff hetten/vnd solche seine geschaffene vnd gesordnete Mittel vnd Wolthaten in rechtem Glauben/mit schuldiger Dancksagung gebrauchten. Darumb es recht heist/wie der Christliche liebliche Poet Stigelius in seinem tröstlichen Dodecasticho saget/

Emicat exiplis divina potentia terris:

Et levis est cespes, qui probet esse Deum,

Welches man also Deutschen und deuten mag.

Uns der Erdn selbst leucht Gottes macht/

Und wird uns hell herfür gebracht.

Es ist kein Kraut so gring und klein/

Welchs nicht zeug / das ein Gott muss sein.

O G hat auch der weise und gutige Gott einem jeden Menschen seinen sonderlichen Beruff / Stand und Ampt eingereumet und befolen / darin er sich trewlich und fleissig verhalten und vben / und erstlichen Gotte / als dann auch seinem Nechsten und Vaterlande auff dieser Welt dienstlich und behülfflich fein solle. Denn solche Geschöpffe und Ordenung Gottes verstendigen und lehren uns alle von der Allmechtigkeit / Güte und Weißheit Gottes / Golten vns auch zu der Liebe/ Furcht vnd Vertrawen/fo wir gegen und zu ihm billich haben und tragen sollen/ Ja nicht weniger zu dem Lob/Ehr und Danck/ den wir seinem Göttlichen Namen zu sagen und zu erzeigen schuldig sein / teglich reißen und treiben / Auff das wir allesampt mit dem Königlichen Propheten Dauid aus dem 104. Pfalm beten und singen konten/ Die Ehre des Herrn ift ewig / Der Herr hat wolgefallen an seinen Wercken. Ind aus dem 92. Pfalm / Ich rhume die Geschäffte deiner Hende.

Aber solches alles sehen die ruchlosen vnachtsamen Weltkinder für Gottes Wunderwercke nicht an / sondern meisnen es geschehe nur alles ohn gesehr und plumps weise.

Dargegen aber / wohin die Gottfürchtigen frommen Christen ihre Augen keren und wenden / es sen auff den Himmel/auff die Erde / in die Lufft / ins Fewer oder Basser so sehen sie die Greaturen nicht schlecht an / wie ein Kalb ein new Thor (als man pfleget zu sagen) sondern schawen sie an als eitel große Bunderswercke und herrliche Geschöpste Gottes / Ja wenn sie es beginnen zu bedencken / können sie sich darüber nicht genugsam verwundern / gehen

sehen thres herken lust und frewde daran / loben und prensen darus ber derselbigen allein allmechtigen / weisen / gutigen Werchmeister / der sie nicht nur erschaffen / sondern auch noch erhelt. Ind eben hierzu vermanet auch einen jeden Menschen der heilige alte Lehrer Basilius mit diesen worten / Volo (inquit) & opto te mirari creas turas, vt singulæ plantæ tibi monitrices & concionatrices sint de conditoris præsentia. Quoties etiam aspicis florem aut herbam, veniat tibi in mentem fragilitatis humanæ, & illius imaginis, quam Esaias proposuit dicens: Omnis caro fœnum, & omnis gloria eius sicut flos agri. Es ist (spricht allhie Basilius) mein will und wunsch/ das du dich vber den Creaturen verwunderst / damit du an einem ieden Erdgewechse das haben mögest / welches dich erinnere vnd dir predige von der gegenwertigkeit des Schöpffers. Als offt du auch eine Blum oder ein Kreutlein ansiehest / so offte soltu dich erins nern und gedencken/nicht allein an die Menschliche schwacheit und gebrechligkeit/sondern auch an das bild und an die gestalt/welche vns der Prophet Esaias am 40. Capitel fürhelt und darstelt / da er also saget/Alles Fleisch ist Dew vnd alle seine Gute (oder Berrlige feit) ist wie eine Blum auff dem Felde.

tigen Gottes wercken und wolthaten / durch welche er sich nach seiner unerforschlichen Weißbeit neben vielen wunderbaren Geheimnüssen zu erkennen gegeben hat / ist nechst desselbigen seligen Erkentnüs/ so aus seinem Worte zu nemen und zu lernen / nicht der geringsten eines die Medicina, die hohe / hochnötige / sehr nützliche / edle Runst der Artznen / welche er auch aus sonderlichen gnaden den armen / schwachen / gebrechlichen und sterblichen Menschen zu nutz und wolfart verliehen und geoffenbaret / und etlichen darzu tüchtigen Personen besondern verstand / kunst und geschickligkeit / auch gnade / segen und glück / mit der Artznen recht / richtig und nützlich umbzugehen / so gnediglich mitgeteilet / als wol er allerlen Geschöpssten/ so darzu dienstlich und nützlich sind / sonderliche eigenschaft/ krafft und wirckung / zur sterckung und erhaltung unserer irrdischen Leiber/ eingepflanzet hat.

Es bedarff allhie keiner weitern erinnerung noch grösser ausfürung/wie hoch/tewer und werd die Göttliche/vielnützliche/hochberhümbte Runst der Artznen zu achten und zu halten sen/dieweil der Nutz und Effect teglich vor Augen ist/ und in der Erfarung selbst stehet/ja offt mit Ehren bestehet. Man bedencke allein/

allein/was der beste Griechische Poet Homerus lib. 12. Iliad. saget/welches Verslin allen rechten wolgeübten Ertzten zu großem rhum gemacht/nicht anders als ihr furger/runder Lobspruch/also lautet/

Ικτεός γας ζυής πολλων αυτάξιος άλλων.

Pæoniam qui scit tractatop fideliter artem, Est multis alijs dignior ille viris,

Ein Urkt/der gut ist und bewert/ Auch trewen sleis ben Kranckn ankert/ Ist besser/denn sonst mancher Man/ Der Leuten wenig helssen kan.

Us ist doch nach Gottes seligmachendem Borte te / dadurch man alleine zum rechten erkentnis des Götts lichen wesens und willens kommen kan / in diesem elenden Leben und trübseligen Jammerthal/grösser/höher/werder und angenemer zu nennen/zu wünschen/und zu haben / als die einige Leibes gefunds heit/welche nechst Gott durch die edle Artznen erhalten / oder so sie etwan verloren / dadurch restituirt, wider erlanget / und zu wege gebracht werden kan?

Und solches mus auch jederman selbest erkennent ond bekennen/er sen gleich so hohes standes/wirden und ansehens/ja so reich/mechtig und gewaltig/item so weise/geleret und versstendig/als er immer könne und wölle. Wenn derer einer (so es müglich were) auch die ganze Welt mit allem/was darauff und darinnen ist/hette und besesse/vnd nicht darben frisch und gesund/sondern kranck und gebrechlich/zuworaus aber blind were oder würsde/also/das er nichts mehr sehen noch erkennen könte/was were ihm doch alles miteinander nüze? was hülffe es ihn? was könte er sür trost und frewde daran haben? Es heist sa recht/wie der alte Vers lautet/

Cæcus inops dictus, quamuis varijs sit amictus.

Ein blinder Man ein armer Man/ Ob er gleich schön ist angethan.

Ist auch gewißlich mehr denn allzu war/das kein armer/elender / betrübter Mensch in der weiten und breiten Welt zu finden und zu nennen ist/als der/so sein liebes und froliches Gesichte verloren verloren hat / blind worden ist / vnd nicht sehen kan / er sen auch vnd heisse wer und wie er wolle. Denn ein solcher Mensch ist ben lebens Digem Leibe schon halb todt/ Brfach/er fan ihm selbest lauter nichts/ viel weniger andern Leuten / nüßlich und dienstillch sein / Ind da er nicht etwan ein trewhertig / dienstwillig / fromb und Gotifürchtig Mensch hat / das ihn füret und leitet / und was ihm von noten und zu brauchen ist / in die Hende giebet / so hat es mit ihm allenthalben jammer und not/muhe und arbeit / Er weis nicht/was er iffet oder trincket/wo er sen/wer vmb oder ben ihm zu thunhabe/ob er ben freunden oder feinden sen / ob er zum Baffer oder Fewer gehe / ob er gutes oder bofes / gifft oder arknen / oder schier den tod selbst bekom me. Des haben wir ein gewifs Zeugnis im Buch Tobie am 3. Cap. Da wir deutlich lefen / das / nach dem den lieben alten Zobiam folch. Creus und ungluck auch betroffen / er in seinem groffen Elende und Blindheit gebeten und gesprochen habe/ Ach Herr erzeige mir Gnade/ond nim meinen Beist weg im friede/ Denn ich wil viel lieber todt sein/denn leben.

Der solches alles betrachten und bedencken gar wenig gesunde Leute/sonderlich die/so keinen anstoss/ vnglück ober widerwertigkeit an ihrem Gesichte und Augen gehabt / 2Bil nicht fagen / das sie Gott fleissig dafür dancken / ihn darumb loben und prensen / der sie ben frischen / scharff und wolfehenden Augen/ To gnediglich die zeit ihres lebens erhalten / vnd ihnen diefelbigen für allerlen gefahr und schaden behuttet und bewaret hat. Golche Leute wissen nicht/wie ein edles Kleinod und herrlicher Schap vber alle zeitliche und leibliche Schätze und Güter sen ein gutes gesundes Ge ficht/ Wiffen auch freilich nicht / was ein Oculift oder Augenartst! ond desselbigen Runft und Artinen sen / wie hoch sie zu achten oder zuhalten/ Besinnen und verstehen gar selten oder wolfein mal/ wie ein arm / elend / erbermlich / muheselig / jemmerlich ding es sen vmb einen blinden Menschen / oder wie solchem ombs herte und zu mute fet. Daher gehöret nun das feine Distichon des guten Poeter Quidif, welcher bende von gesunden und francken Menschen also faget/lib. 3. de Ponto eleg. 4.

Firma valent per se, nullumq Machaona quærunt: Ad medicam dubius confugit æger opem.

Des Arkts der gsunde nicht bedarff/ Geht steiff/hort wol/vnd siehet scharff. Wer aber kranck ist und leidt not/ Nachm Arkt der groß verlangen hat.

Derfvegen

Erwegen auch der allmechtige barmherkige Gott und Vater für alle Menschen väterlich und trewlich sorget/und in sonderheit für arme blinde Leute/daßer auch verbeut sie zu spotten/zu betriegen/zu beschedigen/oder auff andere weise zu besümmern und zu beleidigen/Denn sie ohne daß genugsam betrübt und geplagt sind / dieweil sie nichts sehen noch kennen/nichts wissen noch mercken können. Dauon lesen wir klerlich im Deuteron, am 27. Sapitel/da also geschrieben siehet/Verslucht sen/wer einen Vinden irren macht auff dem wege/Vnd alles Volck sol sagen/Umen. Item/im Leuitico am 19. Sapitel lieset man/daß Gott der Herr also spricht/Dusolt dem Blinden keinen anstoß seizen/denn du solt dich sür deinem Gott sürchten/Denn ich bin der Herr.

Solchen jest angezeigeten harten Spruch vnd Brteil solten alle die jenigen gar wol mercken und auffe fleis siaste betrachten/welche sich unterstehen die Augen/als hochnotige/ fehr nutliche / fubtile / flare / edle Glieder der Menschen / zu curiren vnd zu heilen/ Auch gant unbefunnen und unbedacht/ohn alle Lehr ond erfarung/darein gieffen/schütten/schmieren/reuchern/puluern/ stechen/schneiden/segenen und buffen/ Da sie doch derselbigen schr nüklichen und fürtreflichen Gliedemassen nicht die geringste geles genheit/fubstantz, vrsprung und ende / viel weniger ihre vielfeltige fürfallende Gebrechen/Mangel und Ochaden verstehen/wissen und fennen/ Desgleichen auch die Arknenen / Species und Stücken / so sie darzu nemen und gebrauchen / auch wol gar in die Augenthun/ (wil geschweigen derselbigen geringsten grad/frafft und wirchung) nie recht erfant noch erfaren haben/alfo/das ihnen gants verborgen und unbewust ist / was für die offtgemelten Schäden / Gebrechen vnd Mångel nuklich vnd gut / vnd dagegen so wol den Augen als dem Gesichte selbst schedlich und bose sen.

Und solcher Leute findet man jetziger zeit sehr viel/
die sich der Augen und des Gesichtes curation unterstehen und fürs
nemen/so zum teil hohes/zum teil niedrigs Standes/Geistliche und
Weltliche Personen sind / und zuworaus die sich Erbare und Wirdis
ge nennen lassen / welche zwar billich es andern wehren und vers
bieten/ja sie darumb straffen und daruon abhalten solten / aber doch
selbst gemeiniglich am ehesten und am meisten thun und treiben.
Darzu sind auch geringere Leute zu sinden / welche mit solchen
sachen wollen umbgehen / als Handwercksmenner / Bürger und
Bawer/die es hinterm Osen/oder ben einem Schuster/ Schneider/
Rürschner/

Rürschner/Berker/Schmide/oder dergleichen Handsvercken auff der Berckstad / oder in der Scheune/hinterm Pfluge und Misstwagen gelernet und erfaren haben. Es mangelt auch nicht an alten Beibern / losen Betteln / Theriacksleuten / Jahnbrechern / vertorbenen Krämern / Ratten und Meusemennern / Spikhuben / Restelflickern / Säwschneidern / Schirganten und Bütteln / und anderm leichtsertigem/erwegenem/unnüßem Besindlin / das sich alles dieser edlen Cur aus großer vermessenheit und freuel vorsetziglich aumass set und unterstehet / Derer etliche / und boch nicht wenig / mit stadlichen Rleidungen / köstlichem Golde und Silber / viel Knechten und Pferden / obermessigen Tracht und Pracht / großem geschren und allfankeren/hin und wider sich sehen und hören lassen dardurch viel guter Leute / nicht allein schendlich und vbel betrogen und herümb geruckt / sondern auch ober die masse geschaft und obersatt / darzu endlich gar verterbet und gesterbet werden.

Aber solche vergessene vnerbare Leute wissen vnd verstehen vielleicht nicht obangezogenen Spruch vnd Vrteil/als die ihn selber selten lesen / oder auch von andern nicht hören wollen / da nemlich Gott der Herr spricht Werslucht sen / wer einen Blinden irren macht auff dem wege/Vnd alles Volck sol sagen / Umen.

Solnuber Mensch verflucht sein / welcher einen Blinden auff dem wege irren macht/ oder ihn auff falschen weg und fteg weiset / Wieuiel mehr werden die verflucht sein muffen / welche sich der Augen Cur und Artsney anmassen und unterwinden / die fie boch nie aelernet noch geübet haben/Za (welches billich zu erbars men und zu beklagen ift) die viel arme gebrechliche Menschen nicht allein an der rechten Cur und hülffe verfeinnen und verhindern/ sondern auch durch ihre vngereimbte und vngegrünte Arknen und Mittel / neben ihrem vnuerstande vnd vngeschiefligkeit / die Leute also an Augen verterben und blind machen / das / ob ihnen gleich zunor were zu rathen und zu helffen gewesen/ihnen doch hernach nummermehr/wederrath noch that/zur abwendung fres schadens/ ond zur besserung ihres Gesichtes / kan gefunden und getroffen merden/ Welches denn ja recht heift die Leute irre gemacht/das sie die zeit ihres elenden lebens nicht zu terhte kommen noch gebracht merden können.

Erhalben were es ja so ein Christlich und Gott wolgefellig/als ein sehrnötig und nünlich Werck/weil sich Gott der Herr selbst der armen Blinden so hernlich annimbt/und für sie

für sie so Väterlich sorget/das auch alle hohe Obrigkeit/Renser/Könige/Chur und Fürsten/Herrn und Räthe in allen Landen und Stedten/ein ernstes und fleissiges auff und einsehen hetten/das/weil man solcher Runst und Cur der Augen in der Welt nicht enterathen noch entperen kan/unter solchen Leuten/die sich sür Ocus listen und Schniterhte aus und angeben/ein unterschied gemacht und gehalten würde/Oarmit die jenigen/bende Reiche und Arme/so ihrer benötiget weren/nicht anders als sich gehört und gebüret/mit rechter Cur und wartung möchten versorget und versehen wers den/und nicht in solcher leichtsertigen Augenverterber oder Augens mörder hende müsten gerathen und gedenen.

S fonnen aber allein blinde Leiste eigentlich sa gen/was für einen elenden/trübseligen zustand und gelegen heit es vmb sie hat / Andere Leute wissens nicht so wol / vnd ob sie gleich viel wort dauon machen / so reden sie doch nicht anders von folchem handel/als der Blinde von der Farbe. Darumb nimmet sich auch Gott allein der Blinden am besten an/wie oben gesaget. Und des ist ein sonderlich Exempel zu sehen im Matthæo am 20. Capitel/da wir deutlich lesen/Es habe den herrn Jesum geiammert der zwenen Blinden/welche zwen mal zu ihm schrien und sprachen/ Ach Herr du Gohn Dauid/erbarme dich unfer. Diese blinde Menner bedrawete das Volck (zeuget der Euangelist selber) das sie schweigen solten/als die nemlich ihrer nicht groß achteten/ viel wenis ger darnach frageten/ wie oder von wem ihnen möchte geholffen werden. Aber allein der Herr Zesus stund ihrenthalben stille / rieff ihnen auch / vnd fraget sie / was sie wolten / das er ihnen thun solte. Da flageten sie ihre not / vnd sprachen mit herklichem verlangen/ HERR/ das unsere Augen auffgethan werden / Wie er denn auch flucks ihre Augen anrurete / also / das dieselben durch seine Böttliche frafft und allmacht wider sehende worden. Diese zweene Blinden begerten auff der ganken Welt nichts/weder Gut noch Geld/weder Ehr noch Pracht/weder Gewalt noch Herrligkeit/ Sondern sie baten allein vmb das einige/edle/liebe Gesichte/das sie verloren hatten / vnd darzu ihnen auch wider geholffen ward. Also gar nicht wil Gott der Herr/das der Mensch solle verterben/ Sons dern ehe der Gerechte und Fromme in seinen noten/ und besonders in Blindheit solte verlassen sein/ehe schickte Gott/wo nicht seinen Son selbst/doch einen Engel vom Himmel herunter / der demselbigen benötigten blinden Menschen helffen muste. Des haben wir im Buch Tobie am 6. Capitel ein greiflich Exempel / alda wir lesen/

das Gott der vornemften Engel einen/nemlich Raphael/vom Sime herab fandte / welcher den jungen Tobiam die Runfi der Augenarks nen lehren mufte/darmit er seinem lieben alten Bater/dem frommen Gottfarchtigen Manne Tobie/welcher ganter vier Jare war blind gewesen/von seiner Blindheit halff/vnd durch die Galle des Fisches wider sehendemachte / Der auch hernach noch viel Jar sahe vnd lebete/vnd darumb Gott liebete vnd lobete. Beiter haben tvir ein schon und herrlich Zeugnüs/ja ein auserwelt und ausbundig Erem pelan unferm Herrn und Heilande Zesu Christo/Gottes und Mas rien Sohn/selber/welcher von oben herab in diese Welt kommen/ sich onser aller angenommen/ond (das ich hie geschweige nicht allein seines hochsten verdiensts / in der Erlösung des Menschlichen geschlechts ausgerichtet / sondern auch viel anderer geistlichen und leiblichen Wolthaten / den Menschen hin und wider erzeiget) sich pber vns der massen erbarmet / das er auch selbst der Augen Cur gepfleget/vielen Blinden Menschen persönlich geholffen/und ihnen ihr Gesichte auff dieser Welt wider gegeben / auch offt die jenigen Tehende gemacht/so zuwor nie gesehen hatten/wie wir zum teil oben ein wenig danon geredt / viel mehr aber in den Eugngelischen Be Schichtschreibern dauon zu lesen haben.

Darumb ist Augenaristen nicht eine geringe oder schlechte Kunst/sondern eine herrliche und edle Gabe Gottes/den Menschen auff dieser Belt aus lauter Göttlicher güte darzu gegeben und verliehen/das dadurch armen gebrechlichen Leuten/welche in diesem leben sind / als in dem rechten Zehrenthal und elenden Hofpital/damit geraten un geholssen werde/Go serne nur solche Kunst/Shristlicher/ordentlicher und gehürlicher weise gelernet / geübet und gebraucht wird / nicht so leichtsertig/vergestlich/vermestlich/ja soschendlich und schedlich fürgenommen und getrieben/wie leider (Gott erbarme es/und der sehe darein) jeziger zeit vom mehren teile der Landserer und Betrieger geschicht / die sich zwar für Oculisten und Augeneriste rhümen und ausgeben / aber sie sich des mehre teit solches Namens und Littels zur ungebüre gebrauchen.

Abe also aus sonderlicher versehung ond verleischung Sous verleischung Sous des Allmechtigen von meiner Zugent an / bis auff diese zeit / onter allen nütlichen Künsten / mich zu der Götte lichen hochnötigen und vielnützlichen / edlen und herrlichen Kunst der Medicinz gehalten / und mich derselben smiglich bestiessen / Wich auch

Mich auch daneben des Sprichworts offt erinnert/vnd nicht wenig damit getröftet/da man saget/

Discere si vultis: prodest sapientia multis.

. Wer lernen wil/der lern also/ Das seiner Runst viel werden fro.

Ach Gott / wie fleissig habe ich solchem tewren und edlen Schaße nachgestanden und nachgetrachtet / Bud weil ich vnuermögens halben auff hohe Schulen und zu der Facultet nicht habe konnen befordert werden noch kommen / so habeich mich au der Chirurgia halten mussen/ Zu der hab ich alle lust/lieb vnd neigung fiets gehabt und getragen/welche auch ihre bewerte Auctos res, als Hippocratem, Hammonium, Alexandrinum, Celsum, vnd zu vnfern zeiten auch viel fürtreffliche gelerte Leute hat/Bud ich Dieselbige Runft von wolgelerten viel erfahrnen und lange geübten Chirurgis, Oculiften und Schniteriten mit trewem angewantem fleis ordentlicher/ehrlicher und gebürlicher weise / recht / richtig und tvol gelernet/erforscht und erfahren/Wie ich denn solches (Gott lob vnd danck) mit drenen warhafftigen Testimonien und Lehrbrieffen/ in Lateinischer und Deutscher sprach gestellet/habe au beweisen/und was ich vmb solcher Kunst willen erlieden und ausgestanden/mit warheit darzu thun. Habe auch offegedachte richtige und wolerfarne Runst/nun mehr fast in die 36. Jar her / cum summa experientia practicirt, und derselbigen nach meinem höchsten vermögen bisanber/mit groffer gefahr Leibes und Lebens/in viel ferne und frembde Lande nachgereiset/Das also dis an mir auch war worden ist/ welches der gute Publius in seinen furten/runden Mimis settet/

> Hominem experiri multa paupertas iubet. Urmut zwingt und dringt manchen Man/ Viel zu erfarn und auszustahn.

Darzu auch alle mein vermügen vnd armut/ was ich zuwor gehabt/ vnd hernach erworben/ daran gewendet vnd zugesett/ darmit ich solche tewre/ hoch vnd viel nütliche Runst im grunde selbest recht lernen vnd erfaren möchte. Mitler zeit sind mir viel vnd mancherlen gebrechen/schäden vnd mängel der Menschen fürgefallen vnd vnter henden kommen/ Alda ich die ganze zeit vber/ so ich mich habe lassen darzu brauchen/selber geschen/gehöret vnd refaren habe/was sich ben einem seden Patienten vnd seinem scha-B is den für den für Accidentia oder zufelle begeben/vnd wie siche mit ihnen end lich verlauffen. Offt auch viel mehr darben verthan und verzert/den ich etwan erworben/Quch auff manche Ariznen mehr gewendet/als teh damit verdienet. Habe mich auch die zeit meines lebens auff Gesinde/Knechte/Jungen oder ander Leute/als solten, die meine Patienten versehen/ihrer warten und pflegen/nie verlassen/Sons dern je und allewege meiner Patienten selbest/vom anfang bis zum ende / abgewartet/sie versehen und versorget/auffs beste als ich vermocht/Nicht gethan/wie die itzigen ombreisenden und zu sich reissenden Ertite pflegen/Dieschneiden und frechen drein/nemen das Geld/vnd lassen etwan einen Bawer oder Fuhrpech/Schuster oder Schneider fnecht ihre Patienten versorgen/ Ja das viel erger ist/laf. sen offt die armen Leute wol gar also liegen/ziehen und lauffen stracks daruon. Ind daher/weil so gar schendlich/vergeblich/miß. lich/vnd vbel mit viel gedachter/edlen / hohen gabe Gottes der Augen Cur ihiger zeit ombgegangen und gehandelt wird/ist diese Runst auch fast in verachtung fommen.

Aherich denn durch Gottes des allmechtigen Snade und Segen so weit kommen / das ich sehr viel bofer/ gefehrlicher schäden an newen und alten Bunden / desgleichen am Schnitte und an Augen glücklich und wol curirt und geheilet / das rinnen ich denn gute vbung vnd erfarung erlanget vnd vberkommen/ darfür ich auch dem lieben Gotte/des allein alle Chre hierin sein sol/ aus grund meines hertens dancke/vnd ihn darumb lobe vnd preife. Mus auch daben sagen und bekennen / das diese gemeine Rede wol gelerter Leute gewis und war sen/da sie sagen/

Vsus est optimus artium Magister. Zedr Kunst/der du ergeben bist/ Bbung der beste Meister ist.

Solches aber alles wil ich nicht mir zu rhum/ sondern viel mehr der warheit zu gute gesagt haben/welche sich zwar one das auch felber feben left aus viel statlichen Zeugnuffen /Instrus menten und Transumptis, die mir an vielen orten zu sonderlicher sterckung der warheit/zu gutem trost der benötigten/vnd sonst menniglich zur gewissen nachrichtung/denen/soes begeren / zu exhibiren und fürzulegen/worden und gegeben sind von hohen Potentaten, Chur und Fürsten / Rathen der Städte/ Edeln und Inedeln/ Beistlichen und Weltlichen Personen / Welche alle warhafftiglich darstellen und anzeigen viel und mancherlen Gebrechen/Schaden ond

ond Mengel der Menschen/denen ich mit Gottes hülffe durch guten gebrauch meiner recht gelerneten und wol geübeten Kunst daran gedienet und geholffen/Wie denn derer auch eines teiles / so viel die Augen Cur belanget/nach der Vorrede/zu diesem Werck und Buch gehörig/zu sinden und zu lesen sind.

Ind dasselbe alles habe ich mit hohem fleisse/so viel möglich und menschlich / obseruirt, vermereft und wargenoms men/Auch alle dieselbigen eusserlichen Gebrechen/Schäden und Mengel selbest entworssen/abgerissen und Contrafectet, Darzu alle mehr bewerte Experiment in zehen Bücher zusammen verfasset/ vnd ordentlich beschrieben/Bu welchem mir die Malerkunst / so mir Gott auch verliehen und mitgeteilet / nicht wenig ursache gegeben/ sondern viel dienstlich und förderlich gewesen. Denn keinem Ocus listen und Schnitarite solches möglich ist ins werck zu richten oder zu bringen/er könne denn felbeft reissen und malen / Wie mir folches alle Maler und Illuministen, die mein fürnemen gesehen und wiffen/ Seugnis und benfall geben. Und darzu hat mich vornemlich beweaet und aebracht der Griechen Erempel/von welchen man schreibet/das sie ihre jugent/als bald sich dieselbige zum studio Medicinæ begeben / vnd damit vmbgangen / auch vnuerharlich neben ihrem Studiren das Reissen und die Malerkunst haben lernen und vben lassen/Lils die nach ihrer weisheit wol verstanden/das solches zu der funst der Urknen hoch notig und nüklich sen.

Bichern ift nu diß dz Erste/von allerlen Gebrechen/Schäden vnd Mangeln des Gesichtes und der Augen/wie alhier zu finden vnd zu lesen.

Pach dem aber solcher meiner beschriebenen / zusammen gebrachten und versertigeten Bücher/extiche Fürneme/so
wol hohe als gelerte Personen/ben mir inne worden und durchsehen/
haben sie mit vielfaltiger bitte und trewer erinnerung ben mir angehalten und mich vermanet/solche meine Experiment und Erfarung
den Menschen dieser Welt nicht gar zu enzichen noch lenger zu verhalten/Sintemal solche Bücher vielen Leuten/so wol den Erzten
selbst/als den Patienten/tröstlich und nützlich sein könten/Sondern
sie auffs eheste in druck zu fertigen/und armen bresthafftigen Menschen in diesem Jammerthal hinder und nach mir zum besten zu verlassen.

Solches alles habe ich ben mir bisher offt erwosen vnd genugsam bedacht/mir auch vielmalzu gemüte gefüret/

Was der hochberhumbte weise Man Plato in Epist, ix, ad Architami Tarentinum geschrieben / welches lehrhafftige worte dem sürtresse lichsten Lateiner Ciceroni so wolgefallen / das er sie in libro 1. Offic, mit sonderlichem lobe widerholet / vnd aus Briechischer Sprache in die Lateinische also gebracht hat/Præclare scriptum est & Platone; Non nobis solumnati sumus, sed ortus nostri partem patria, partem parentes vendicant, partem amici. Damit der grosse Philosophus hat anzeigen wollen/das wir Menschen nicht allein vns selbest/sons dern vnserm Vaterlande / vnsern Estein / vnd vnsern Freunden zu nuß vnd gute erschaffen/vnd auss diese Welt geboren sind / vnd ders wegen schuldig vnd pflichtig/vns vmb solche dinge / welche sürnenslich Gott dem Herrn zu sob vnd ehren/hernach auch vnserm Vaterslande vnd Nechsten zu gut vnd wolfart gereichen mögen/ je vnd alles zeit vns zu bekünmern/vnd am meisten damit vmbzugehen.

Of Off das ich aber auch mit meinem Mas ond Pfundesso mir der Allmechtige Gott aus gnaden in diesem meinem ordentlichen Beruff ond Stande verliehen/zur ehre Gottes vnd zu nuise meines Nechsten dienen/rathen vn helffen/ auch die Exs periment in solcher hochnotige Cur nicht hinderhalten oder armen gebrechlichen Leuten entwenden mochte / Sat mir Gott der Herr/ der groffe Geber aller guten Gaben / meinen sin vnd gemut der maf fen eingenommen und dahin gerichtet / das ich ben mir endlich gants und gar entschlossen und mir fürgenomen (so ferne Er der allmechs tiae autiae Sott-mir mein gesundheit fristet/auch die anade und das vermögen darzu giebet und verleihet) folche obgemelte zehen Bücher öffentlich indruck ausgehen zu lassen/Erstlich ihm selber allein zu lob und ehren/darnach meinem lieben Vaterlande Deutscher Natio on, als meinem lieben Nechsten und allen benotiaten Menschen zu trost/rath/hulffe und wolfart/zuworaus auch darumb (das ich hie nur des Ersten gegenwertigen Buchs gedencke) dieweil solche Aus gengebrechen / Mångel vnd Schaden je lenger je gemeiner werden/ ia auch gefehrlicher und sörglicher sich ben vielen Menschen ereugen und erzeigen / und derselbigen Cur einem ieden Artite in Stedten/ Riecken und Dörffern fast tealich fürkommen und begegenen.

Bud ob mich woldte hohe wichtigkeit solches grossen Wercks/vnd der schendliche vndanck dieser argen Welt hette söllen und mögen daruon abschrecken und abhalten/ And es auch an dem ist/das ein jeder Artst/wie reich/gelert und erfaren der sen/ nirgend weniger gilt und geachtet wird/als in seinem Vaterlande und in seinem Hause/ (darüber auch unser Herr Christus selber/ Matth, am 13. jtem Luc. und Johan. am 4. Cap, flaget) Darzu auch ge-

auch gewis ist/wenn einer gleich hundert Menschen richtig und wol geholssen/das derer keiner nit ein einige klage über denn Arkt hat/ und hilst etwan einem nicht/sonderlich so es eine hohe oder fürneme Person ist/das er denn gar veracht ist/ und die gemeine sage und das geschren von dem einigen viel größer wird/und sich weiter ausbreit tet/als von ienen hundert Personen/ And vermeinen denn die unterstendigen Leute/es liegenur am Arkte/der solte es schassen/das Gott nicht strassete/Ob nu wol (wie erzelet) dem allen also/so mus doch ich und ein ieder Arkt dis bedencken/und sich damit trösten/das auch der Perr Shristus selbest nicht allen Menschen zu sinn und recht hat thun/noch seine liede Iunger allen haben helsten können/ wie wir lesen Matthæi am 17. Item Marci und Lucæ am 9. Sap. Und bleibet wol war/wie iener saget/

Cunctis qui placeat, non credo, quòd modò viuat. Ich gleube nicht / das ein Mensch lebe/ Dem sederman lob und recht gebe.

Benn nur ein Arkt seine Kunst anfenglich rechtschrilch und wolgelernet/und solche zuwer genugsam bewiesen hat/sehet darnach seine Cur in Gottes namen an/ und thut seinen besten müglichen sleis/So hat er ihm recht und genug gethan/und ist ohne schuld/fan darben für Gott und Menschen versaren/und mit gutem gewissen bestehen.

Jeweil ich aber furtz zuvor mit wenig worten gedacht habe der undanckbarn und wünderlichen Wett / darinnen auch derer Patienten viel sind/ so nicht allein allerlen Mängel und Gebrechen an Augen und am Gesichte haben/ sondern auch gerne wollen/ das ihnen daran geholffen wurde / auch bisweilen rath schaffen und helffen lassen/ So achte ichs nicht für unnötig/ das ich un solchen Patienten etwas mehr sage/und sie weitleusstiger ausstreiche/nicht nur umb des wunders und seltzamen sinnes wilden/sonden ben ihnen und ihres gleichen hat zu spüren und zu sinden/sondern viel mehr von wegen der laster und untugend / damit etliche solcher Leute behangen sind/ausst das sich andere dasür lernen hützten/und sie genislich neiden und meiden.

Erstlich nu findet man in der Welt solche Patienten/welche/wenn sie Blind sein / vnd gleich einen chrlichen / guten/wolerfahrnen vnd bekanten Urst vberkommen / oder haben können/dem sicher zu trawen vnd zu gleuben were / Go wollen sie anfenglich von ihm wissen / vnd des gewis sein / wie er ihnen helssen könne vnd wölle / wie scharff / hell vnd wol sie nach geschehener Cursehen werden / auch wie lange es weren vnd bestendig bleiben sölle/

B 4

Da doch keinem Menschen müglich ist/ weder zu wissen noch zu fagen/ wie lange er leben werde / Sntemal Gott alle augenblick straffen / vnd so wol das gange Leben / als allein das Gesichte entsiehen kan / vnd folches darumb / das / weil der Mensch fündlich ist (wie wir denn alle sind / als lang wir leben) er auch stressich ist/ ond allem jammer und not/darzu dem Tode selbst unterworffen.

Threr eines teiles sind denn so flug / vorsichtig und weise/wenn ihnen ein Wrist von der Blindheit / oder von einem andern groffen schaden / gefahr und unglück/ damit ihre Augen und Gesichte angegrieffen und beschweret gewesen/durch Gottes gnade ond seine Kunft geholffen / darzu auch neben groffer muhe ond fors ge/nicht geringen unkosten und zerung darauff gewendet/damit er ihnen hat raht und that schaffen mugen / und sie ihr Gesichte der massen wider erlanget / das sie zu wege und stege gehen / offt auch wol schreiben und lesen können / Das sie dennoch ihnen daran nicht genügen lassen / sondern wollens immer besser saben / vnd gar Lauffrein sein. Wenn sie denn dem Arkte das Lohn ein mal geges ben/durffen sie wol so Erbar sein/vnd meinen/ sie haben damit den Arst gar erkaufft/vnd Leibeigen gemacht/ der folle vnd musse ihnen ihr lebetage darfür dienen / rathen und helffen / schicken und geben/

was sie nur bedarffen und begeren.

Epliche Patienten aber sind so edel/zart und eickel/ wenn sie Blind sein / oder sonst bose Gesicht haben / so wollen sie ibnen nichts an den Augen thun lassen/nichts brauchen noch einnes men/nichts dulden noch leiden/weder sitzen noch liegen/weder diß noch jenes thun/das man zu der Cur für nötig vnd nütlich von ihnen haben wil. Da thut einem zu wehe/ den andern schmirkt es au febr / den dritten beift es zu hefftig/ den vierden stinckte zu heßlich an/dem funfften ist bald diss/ bald jenes nicht gefellig/ und also forts an mit andern / fo vber die Cur vnd Argnen wissen zu pinseln vnd zu winseln. Golchen Leuten/wie sie es zwar gerne hetten/sol der Urtst nur mit ansehen helffen/ja schier solche Runft und Weise gebrauch. en/ welche Chriftus Gottes Cohn nach seiner Göttlichen allmacht allein hat brauchen können / vnd auch vielen dardurch offtmals ges holffen/denen er nur mit auflegung seiner Hand/oder mit anrurung seines Fingers / oder auch mit einem einigen Worte hat gute vnd frische Augen und Gesichte wider zu wege gebracht / oder gar von newen sehende gemacht/dergleichen Exempel oben gesett find.

Weiter findet man auch offt gedachter Patienten etliche/wenn ein Urist allen trewen fleis/forge und muhe/ ben ihnen gethan und gehabt/darzu auch an zerung und unkosten es nicht aebrechen

aebrechen lassen / damit er sie wider zu recht gebracht / vnd ihnen zit ihrem Gesichte geholffen / So sind dieselbigen so Gottlose / als die den Mammon und das Geld zu lieb haben / das sie die hulffe und das Gefichte / welches ihnen Gott zuwor genommen / und hernach. durch des Arktes Kunft wider gegeben / gant und gar verleugnen/ vnd sprechen / es habe sie nichts geholffen / sie sehen nichts besser als porbin. Etitche durffen auch wol fagen/es fen mit ihnen erger worden/als es zuwor gewesen. Und solches alles thun und reden sie nur auff den schlag und betrug/das sie das Geld behalten und dem Uriste nicht geben dürffen/was sie ihm zugesaget und versprochen haben/ Dauonich denn wol felber hette zu sagen / das es mir auch mehr als ein mal widerfaren. Ein Mensch ist zwar leichtlich zu bes triegen und zu verieren / aber Gott der Herr ift weder zu berücken noch zu spotten. Darumb/weil solche vergessene undanckbare Leute die hülffe/foihnen an ihrem Gesichte vornemlich von Gott gesiches hen und erzeiget ist / nicht erkennen noch bekennen wollen / sondern viel mehr Gott selbst zu einem Lügener und onmechtigen Herrn machen/So wird er solche Ruckuck und Inholde zu seiner zeit recht wissen zu finden / vnd ihrer vndanckbarkeit halben also zu straffen / das sie es fülen und beklagen mussen / weil sie zuwor die Wolthat / fo er ihnen durch den Artst / als durch sein sonderlich Werckzeug / hat widerfaren lassen / nicht haben wollen befennen / viel weniger dafür / bende gegen Gott und dem Airtste/fich danckbar erzeigen.

Remol nu so wunderliche/selkame/eickele/ondanckbare und dergleichen Patienten (denn ich hie derer ges schweige/so der Augen curation nicht bedürffen) hin und wider ges funden und erfaren werden/So habe ich doch weder sie noch andere mich von meinem Proposito abwenden lassen/sondern viel mehr stracks die armen / bresthafftigen und benötigten Menschen / so mit Augenschäden und schmerken/ auch mit der Blindheit selbst behafft ond beladen sein/bedacht und betracht/ und mir ire not und unglüch/ sie mogen gleich an ihnen selbst sein/wie sie wollen/also lassen zu hers ten gehen/das ich alle meine gedancken/tichten und fichten/ja allen müglichen fleis/mühe vnd arbeit dahin gewand vnd gerichtet/damit folche elende gebrechliche Leute diefer Cur ond Runft rechten Grund und Bericht/als den warhafftigen und wolbewerten Augendienst/ haben und gebrauchen konten/Dardurch ihnen in vorfallender not/ da sie ihnen ja selber nicht wissen damit nützlich und dienfilich zu sein/von trewen und erfarnen Erten / oder von andern frommen ond geschickten Personen/moge geraten und geholffen werden.

Ind ob nun schon (wie gesaget) die Welt sehr arg und undanckbar ist/und es ben vielen also zugehet/wie der Poet Catullus schreibet in Ingratum:

Omnia sunt ingrata: nihil, fecisse benigne, est.

Alles der wolthat bald vergist/ Vielguts thun fast verlorenist.

So troste ich mich doch ond hoffe/neben etlicher frommer Gottfürchtiger Leute danck und vergeltung / auff den gewissen segen und die ewige belohnung Gottes / Wenn ich dieselbige/ sampt dem seligmachenden Glauben an vnsern Jerrn Zesum habes darzu ein geruhig Gewissen behalte/vnd meinem lieben Weibe vnd Rindern einen guten Namen lasse / wie ich (ob Gott wil) verhoffe/ so genügt mir ond ihnen gar wol. Wil auch als denn keinen zweisel haben/es werde Gott den meinen so wol trewe Patronen und Fordererschaffen und bescheren/das sie ernehret und erhalten werden/ als mir selber bisher widerfaren. Unter des wil ich meins teils im Namen des Allmechtigen Gottes/in meinem aufferlegten Beruff ond Stande fortfahren und bleiben/folang als ich lebe und gefund bin/darzu mir der getrewe Gott seine gnade und hülffe Baterlich wölle verleihen. Wil mich auch durch benstand Gottes des heiligen Beiftes/nach der heilfamen Regel halten / welche der groffe Konig vnd Prophet Dauid im 37. Pfalm giebet vnd setzet / Hoffe auff den Herrn/vnd thue gutes / Bleibe im Lande / vnd nehre dich redlich. Desgleichen nach der guten Lehre des weisen Mannes Gyrach/ welcher im 11. Capitel also schreibet/Bleibe in Gottes wort/vnd vbe dich darinnen/ vnd beharre in deinem Beruff/vnd las dich nicht irren/wie die Gottlosen nach gut trachten. Vertrawe du Gott/ vnd bleibe in deinem Beruff/Denn es ist dem Herrn gar leichte / einen Urmen Reich zu machen.

erfarung/auch meiner viel gehabten arbeit / vnd angewantes trewen fleisse Erstes Buch/die Augen Cur belangende/Gnedigster Churfürst vnd Herr E. Churf. S. aus vnterthenigster pflicht/schuldigem gehorsam / vnd herklicher zuneigung decliciren, vnd vnter derselben Namen vnd Schutz in druck versertigen wollen/Erstlich darumb/das E. Churf. S. aus hocherleuchtem Churf. vnd Christlichem gemüte / vnd hochbegabtem verstande / diuino quasiingenio, allen guten vnd nützlichen Künsten gnedigst gewogen vnd zugethan/dieselbigen selbest gelernet/ersorschet / ergründet/gen vnd zugethan/dieselbigen selbest gelernet/ersorschet / ergründet/

Afahren/practicirt, vnd in E. Churf. G. Landen vnd Fürstena thumb mit allerhand gnedigster beförderung vnd väterlicher handa reichung erhalten vnd fortseizen helsten. Zum andern/aust das E. Churf. G. gnedigsten Schutzes ich mich ben diesem Wercke unterathenigst zu getrößten hette. Vitte demnach in unterthenigster des mut/E. Churf. G. wöllen aus angeborner Churf. milde vnd gütigsteit/diese meine wolbedachte unterthenigste Arbeit und fürnemen/nicht wie es wirdig/sondern wie es von mir gemeinet/zu gnedistem gefallen annemen/ und dahin vermercken/ das es E. Churf. G. zu Rhum und Ehren/und dem Nechsten zu nutz und wolfart geschen. Das bin und E. Churf. G. ich in allem unterthenigsten geschorsam/mit Leib und Gute ausst treulichste zu verdienen so willig und gestissen/als schuldig und pflichtig ich mich darzu erkenne.

Er Allmechtige Barmhertzige Gott wolle E. Churf. G. derselben Königliches geliebtes Gemahl und Fräwlin/auch Herkogen Christian / und S. G. geliebtes Gemahl/ sambt allen ihren Verwanten / ben guter Leibes gesundheit/ langem leben/friedlicher Regierung/und aller seligen wolfart/ihren Landen und armen unterthanen / so wol dem ganken Reich und Ocutscher Nation, zum trost/nut und seches E. Churf. G. ich von grund meines herkens wünsche / Welches E. Churf. G. ich von grund meines herkens wünsche / und neben meinem lieben Weibe und Kinderlein Gott darumb teglich bitte und anrusse. Gegeben zu Oresten am Mittwoche nach Palmarum, welches war der 27. tag Martif, im Jare nach Christi unsers lieben Herrn und einigen Erlösers heilsamen und seligmachenden Geburt 1583.

E. Churf. G.

Unterthenigster gehorfamer

> George Bartisch Oeulist, Schnit und Wundarkt/ Bürger und Einwoner selbst.





# Der Könige vnd Fürsten Cath

ond Heimligkeit sol man verschweigen/Aber Gottes Werck sol man herrlich preisen ond offen baren. Tobie am 12. Capitel.





IN Sottes gna-

den Wir Augustus / Herkog zu Sachssen / des heiligen Römischen Reichs Ersmarschahl und Churfürst / Landgraff in Düringen / Marggraff zu Meisen / und Burggraff zu Magdeburg / Bekennen und thun kund / Nach dem wir von unsern lieben

getrewen dem Rathe unfer Stadt Dreftden unterthenigst berichtet/ welcher gestalt George Bartisch Oculist, Schnit und Bundarist/ au Alten Drefiden wonhafftig / durch Gottes segen / seine Kunft und geschickligkeit an vielen ihren Einwohnern und Mitburgerns auch deren Kindern an Augen/Stein und andern fast gefehrlichen Leibes franckheiten erwiesen / derfelben zum teil durch schneiden und andere Erknen der massen geholffen/das dafür Gott zu preisen/ vnd die erfahrenheit und erwiesene Runst und fleis an diesem Oculisten und Wundartzte billich zu rhümen/ Und er uns darüber onterthenigst ersucht ond angelanget/wir wolten ihm onter onserm Insiegel dessen ein schriefftliche Rundschafft mitteilen. Wann dann benümbter Rath unfer Stadt Oregden uns ein Verzeichnus deren Dersonen / so Er durch Gottliche hulff zu frieschen Gesicht guter gefundheit bracht/vnd von ihren beschwerungen entlediget/fürlegen lassen/Alls haben wir seiner unterthenigsten bitte gnedigst stadt/ und ihme diesen unsern Brieff zu vreunde geben und mitteilen lassen/ Allso das er ben verlust dieser Rundschafft / dieselbe nicht offentlich aushengen/sondern wo Er in Stedten feil hat/zu seinem beften einem Rath jedes Orts zeigen möge. Gnediglich gesinnend und begerend / Ihn dieser vnser Rundschafft geniessen zu lassen / vnd seinem anzeigen / wie er dann dasselbe mit mehrgedachts Raths Insiegel und Brieffen auch zu bescheinen wird haben / vollkoms menen glauben zu zustellen. Das gereicht vns zu gnedigem

enen glauben zu zustellen. Das gereicht vns zu gnedigem gefallen. Zu vrkund mit vnserm anhangenden Insiegel wissentlich besiegelt/ Und geben den dreizehenden tag des Monats Septembris, nach Christi vnsers lieben Herrn und Henlandes geburt/im Funstzehenhundert/Fünst und



Kurker Auszug

# Clen vnd Teczlicken/

was Hoheit/Wirden/Standes/Stads/ Ehren oder Wesens die seind / denen dieser unser offener Brieff zu lesen fürkömbt / fügen wir Bürgermeister und Rath der Churfürstlichen Stadt

Orefiden/neben Erbietunge unser willigen und freundlichen dienst

hiermit wissent.

mechtigen/der vorsichtige vnser Burger in Alten Orest den/George Bartisch Oculist vnd Steinschneider/mit seiner gelerten vnd nu mehr wolersahrnen vnd geübten Runst der Erknen/viclen Menschen in vnd ausserhalb dieses Shur vnd Fürstenthumbs Sachsen / an allerlen Leibes gebrechen vnd Schäden/Gott gedanckt / zu guter gefundheit glücklich vnd tvol geholssen/Bie solches seine erlangte vnd habende alle ausst Pergament mit großen anhengenden Siegeln geschriebene / vnd ohne Mangel befunden / offene Rundschafften vnd Zeugnüssen / soer vns in großer menge vnd anzahl von hohen Fürstlichen Dersonen/Grasuen/Derrn/denen vom Adel/auch andern redlichen Leuten/Räthen in Stedten vnd sonsten Originaliter fürgeleget / die wir mit Augen gesehen vnd zum teit gelesen haben / genugsam ausweisen vnd wol bezeugen.

Das uns gedachter Oculist und Steinschneider bitlichen ers
sucht und angelanget / ihm aus denselben / so viel die Augen und
Ohren gebrechen / daran er seine Runst meisterlich und glücklich bes
weiset / betreffen einen kurizen und summarischen Extract und Auss
dug/wie und wem er jedes Ortes geholffen / und zu welcher zeit es
geschehen / Instrument weise unter der Stadt Insiegel günstig mits
zuteilen und widerfahren zu lassen / Solches seiner notturfst und
gelegenheit nach / damit er sich nicht allezeit mit so viel Brieffen füren

Durffte/zu gebrauchen habende.

Wenn wir denn ihm / als unserm geschwornen Bürger / dem wir seine förderung wol gönnen / solches füglich zu verwegern nicht gewust / Als bekennen wir hiermit den armen mangel und bresihaffetigen Leuten / so seiner gebrauchen wollen / zum trost / das mehr erswehntern Oculisten und Steinschneider Georgen Bartisch folgens de Zeugnüsse und Kundschafften der Augen und Ohren gebrechen halben/ mitgeteilet und gegeben worden sein / und das er es mit den rechten Original brieffen zu bestercken hat.

Erfilichen

etlicher Zeugnüssen.

# Erstlicken der Eath zu Lan-

sted am Dato Egidif / nach Christi geburt

As dieser Deulista und Steinschneider George Bartisch/ihres Bürgers Jacob Sperlings Tochter Apoltomen an ihrem lincken Auge/daran sie dren Jar lang nicht sehen können/durch Gottes hülffe und seiner Kunst zu ihrem Gesichte wider geholffen habe/das sie nun gar keinen mangel spüret.

Bürgermeister und Rath der Stadt Pirnam/ unterm Dato den 18. Martis des 1569. Jars!

As George Bartisch Abam Alingners Tochs ter Dorothea/welche 26. Jar alt/von Jugent auff blind gewesen.

Und obgedachtes Klingeners Sohne auch Adam genant/seines Alters im 20. Jare/welcher mit dem lincken Auge/ auch von Jugent auff blind gewesen.

Snehr.

Rban Bakigs Stieffsohne/Hansen Pusch/etnem Knaben im 12. Jare/welcher in einem halben Jar mit seinem rechten Augenichts gesehen/welches ihm durch schiessen eins Blaserohrs zur blindheit verterbet worden.

Ind denn einer alten Siebentzig järigen Frawen/
fo fünff Jar mit benden Augen blind gewesen/allen vier Personen durch Gottes hülffe also geholffen/das ein jedes an benden Augen ihr gut Gesichte wider bekommen habe.

Laurentius Lindeman auff Gros Sedelitz der Rechten Doctor/Churfürstlicher Sechsischer Poffrath/am Dato den 22. Martij des 1569. Jars.

As seines Interthanes Frank Kitters Weihe Amnen/ die mit ihrem lincken Auge vier Jarlang nicht hat sehen können/ George Bartisch durch seine Kunst geholsten/ das sie zu vollkommenem guten Gesichte kommen.

Ciii

Herr

Kurker Auszug

Herr Caspar Burggraff von Donen zum Straupitz und Königsbrück/des Datum am tage der Heiligen dren Könige des 1570. Jars.

Corge Bartisch habe Trban Brawers zu Nawkirchen Tochter Hedewig an ihrem verterbten Gesichste/daran sie mit einem Auge Starblind gewesen/vnd nicht sehen können/durch Gottes hülffe der massen geholssen/das sie wider wolsehen kan.

Blrich von Kamik zu Pressel/vnd neben ihm Blassius Hasche Ampterichter/vnd Bartel Thile Stadsschreiber/bende Bürger zu Schmiedeberg/am
Datoden 3. Aprilis im 1570. Jare/bestennen vnd geben zeugnüs.

Besichte gehabt/vnd durch vnerfarne Ertzte/so er gebraucht/
gar verderbet/vnd endlich sast Stockblind worden/Dem hette dieser Oculista Bartisch/durch die hulsse Gottes und seiner Runst zu seinem volkommenen Gesichte versholsten / das er die schrifft lesen/
auch wege und stege/und wa ihm sonsten von noten/sehen und kennen könne/und das diese bende Zeugen / ben der Handwirckung selbest gewesen wehren.

> Hans von Scheidigen zu Welckaw ben Delitzsch/sub Dato Sontags Exaudism 1570, Jare.

Us Bartisch der Deulista seines onterthanen Orban Schirmeisters Sohne zu Kertik Greger genant/ seines alters im 21. Jar/welcher 12. Jar mit seinen Augen nicht wiel sehen können/ond dren Jar Starblind gewesen/das er zu wegen ond siegen sich nicht zu behelffen gewust/durch Gottes hülffe an seinem lincken Auge zu gutem Gesichte gebracht.

Bürgermeister und Rath der Stad Leipzig/ unterm Dato den 4. tag Julii im 1570. Jare.

218 ihr Bürger Jacob Bruhann/ein Mewer vor dem Grimmischen Thore/zwen Jar Starblind gewes sen/Dem habe dieser George Bartisch durch seine Kunst also geholfsten/das er widerumb wol sehen kan.
Bürgers

Burgermeister und Nath der Stad Meissen/ unterm Dato den 4. Septembris im 1570. Jare.

Us vor ihnen Veit Senfard von der Weins bihla ausgesaget und bekant/das er an seinem lincken Auge zwankig Jar einen beschwerlichen Schaden gehabt / also das er damit gar nicht sehen/noch dasselb brauchen können/Daran habe ihm dieser Urkt also geholssen/das er damit recht und wol sehen kan.

Paul Arebs Umptschösser zur Schweidnitz und Senda/am Dato 10. Decembris des 71. Jars.

Us Renhan zu Neundorff für ihm ausgesaget und bezeuget/das sein Sohn Melchior mit dem einen Auge zehen Jar/vnd mit dem andern Auge zwen Jar lang blind gewesen/ und das ihm sonsten kein Arkt helsten konnen/Lekslich habe ihm dieser George Bartisch durch Gottes hülff und seine Kunst zu seinem rechten Gesichte geholfsen.

Nichter und Schöppen zu BBsch/und Georgius Grashopff Pfarherr/und M. Johan Knor Verwalter daselbst/des Datum den 5. Maij/Unno 72.

Us ihr benachbarter Erasmus Padick habe ins siebende Jar blode Gesichte gehabt/vnd sen letzlich Starblind worden/das er niemands erkennen können/Dem sen burch Gottes und dieses Augenartits hülff also geholffen/das er in seinem zimlichen grossen Alter widerumb wol sehen kan.

Georg von Leipzig zu Schweta/in Vormundschafft des jungen Friederichen von Holdaw zu Kreischaw / des Datum den 20.
Zunij/Unno 72.

Suche Mundleins ontersas zu Werda/Gallus Fuche 70. Jar alt/dem habe vor 30. Jaren ein Reiß sein linck Auge ausgeschmissen/vnd zur Blindheit verterbet/vnd auff dem rechten Auge habe er den grawen Star vberkommen vnd geshabt/vnd sen zwen Jar lang darmit gank blind gewesen/Diesem alten verlebten Manne habe dieser Arkt widerumb zu seinem natürslichen Gesichte geholffen.

C iiii

Hans

#### Aurger Auszug

Hans Schuman / Bürger ond Ober Stade schreiber zu Pirnaw/am Dato den 28. Justij/Unno 72.

Efennet/das er ins neunde Jar flussige Augen gehabt/daraus endlich Basserselle erfolget/vnd sein Gesichte also besinstert/das er weder schreiben noch lesen/auch die Menschen an ihrer gestalt nicht erkennen mügen/Dem habe dieser Artik/wie ihm sonsten niemandes helssen können/durch seine Kunst und Ertznen also geholssen/das er widerumb schreiben und lesen kan.

Gericht und Rath der Bergstad Glashütte/ Sontagsnach Ostern den 28. Martis des 1573. Jars.

28 Valten Mündels Weibe Annen vber 60.

Jar alt / an ihren Augen / daran sie zwen Jar lang Starblind gewesen / durch diesen Artst ohne alle wehe geholffen worden/das sie sich jeto zu ihrer notturfft besehen kan.

Der Rathzu Schluckenam/ sub Dato den Ersten Maii/ Anno 1573.

Acob Rünels Chemeib sen zwen Jar lang Stock was Starblind gewesen / habe sich gantz und gar nichts besehen könen / Der habe dieser Steinschneider und Augenarizt durch seine Runst also rath geschafft/das sie innerhalb acht tagen zu ihrem rechten natürlichen Gesichte kommen / das sie zu wege und stege gehen kan.

Bürgermeister ond Rath der Stad Lignits/
des Ogtumden 18. Augusti/im
1573, Jare.

Ingfraw Barbara Matthes Preusers seligent Tochter/28. Jar alt / sen mit ihrem lincken Auge sieben / vnd mit dem rechten Auge ein Jar lang Star vnd Stockblind gewesen/das sie nichts sehen können / Der sen durch dieses Arstes Runst innerhalb acht tagen glücklich geholssen worden / das sie ihr Gesichste wider vberkommen / also das sie alles / was einem Menschen von noten / sehen kan.

Der Rath zu Tetschen an der Elben / sub Dats Montags nach Martini/im 1573. Jake.

Us ihr alter Bürger Veit Freise/seines alters vngefehrlich 70. jar/zwen jar lang ein bose/dunckel und blode Gesichte gehabt/ und letzlichen ein halb jar sast Stock und Starblind worden/ Dem habe George Bartisch geholffen/das er Gott lob zu wege und siege gehen/wandeln/und sich aller nottursse besehen kan.

Der Rath zu Königsbruck im Marggraffsthumb Ober Laußnitz/am Dato den 2.
Martij/des 74. Jars.

Efennen/das ihres Bürgern Bartel Wolffens Weib Veronica/ihres alters im 60. jar/vier jar lang Stockblind gewesen.

Hans Müllers Weib zu Neiwfirchen / 3 6. Far alt / sieben ganze jahr Star und Stockblind gewesen / und mit den innerlichen weissen Hirnfellen ihrer Augen behafft / welche sehr dicke und hart angewachsen / das sie mit mühe von ihren Augen haben abgenommen werden müssen.

Ind Thomas Hoffmans Weib dren Jar lang die bösen Brunnen in den Augen gehabt / vom stechen und drüscken tag und nacht grosse schmerizen erkeden/das sie letzlich auch garblind worden.

Denen drenen Personen habe er George Bardtisch durch Gottes hülsse mit seiner Kunst also geholssen/das sie allesampt shr gut klar Gesichte wider oberkommen.

Bürgermeister ond Nath der Stadt Sanct Annaberg/Donnerstags Oswaldi den 5. Augusti/im 1574. Jare.

Alpurg die Nickel Fleischerin/eine arine Witive in die 60. jar / sen lenger denn ein halb jar Stockblind gewessen/das sie solche zeit ober des Tages liecht noch etwas anders gar nicht sehen können / Der habe George Bartisch inwendich acht tagen an benden Augen geholssen / das sie jhr vollkommen Gesichter ohne mangel standhasstig erlanget.

Burgers

## Aurger Auszug

Bürgermeister und Rath der Stad Dobeln/ des Datum stehet 17. Augusti/Anno 1574

As Meister Balgers des Laternmachers Weib Ratharina/20. Wochen Starblind gewesen/vnd grosse schmerken erlieden/Daran sie George Bartisch nechst Gott bestendig curirt.

Die Durchlauchtige Hochgeborne Fürstin und Fraw/Fraw Margaretha/geborne Herkoginzu Braunschweig und Lüneburg/Gräffin und Frawzu Mansfeld/Witwe/Des Datum Eisleben den 26. Junii/im 1575. Jare.

As dieser Deulista George Bartisch einem Bürger in Eisleben/Bartel Otto genant/seines alters 36. jar/welcher durch verhengnüs Gottes 6. jar lang seines Gesichtes beraubet gewesen/also geholffen/das er wider wol sehen kan.

Stadvoigt und Nath der Stad Eisleben/Anno 1575.

Rauberen grosse schmerken und wehetagungen 6. jar lang erlieden / und Starblind gewesen / und das ihm dieser Arkt im Jarmarckt Viti des 75. jars in sechs tagen geholssen / das er von ihme selbest/wo er hin wil/sehen und gehen kan.

Hans von Kospeth auff Kottaw/sub-Dato den 15. Septembris/des 1575. Jars.

Seinem Interthanen Peter Fleischer zu Herms, dorff/welcher dren viertel jar Starblind gewesen/habe George Bartisch zu seinem volkommen Gesichte geholffen/in aller massen er dasselb vormals gehabt.

Valten von Wildungen zum Hann/des Datum den 28. Maij/Anno 1576.

Mores Ingefroren dem Eldern zum Hann 75.
jar alt/welcher ein gantz jar mit seinen benden Augen Starsblind gewesen/vnd nicht sehen können/sen von diesem Augenartzt in sechstagen zu gutem Gesichte geholssen worden.
Leuir

Leuin Grunsdorff zu Magdeburg/am Dato Bernburg den 9. Julii/des i 5.7 6. Jars.

Efennet/das er mit seinem lincken Auge vierdes halb sar Stock und Starblind gewesen / und ihm durch die hülsse Bottes und dieses Augenartztes Kunst und bewerte Erknen in sechs tagen also geholssen sen / das er damit wider sehen kan / und teglich am ganzen Sesichte gute besserung besindet.

Gregorius Blianius von Erfurd/Pfarrherr im Dorff Grediksich/den 12. Augusti/ des 1576. Jars.

Shabe dieser Steinschneider ond Augenartt Simon Penelt genant/welcher mit benden Augen funff jar lang Stockblind gewesen/also geholssen/das er wider wol sehenkan.

Michel Meienburg/Churfurstlicher Umptverwalter zu Schkeuditz/des Datum stehet den 8. Septembris/im 1576. Jare.

218 George Bartisch seines Umpts Interthaten nen Veit Zschawen Beib zu Quasenin / Varbara genant/welche durch Zauberen mit benden Augen / dren ganzer jar lang ganz Stock und Starblind gewesen / an solcher Blindheit durch Gottes hülffe mit seiner Kunst in neun tagen zu gutem vollkommen Gesichte also gebracht/das es acht jar lang bestendig geblieben/ und noch guten bestand hat.

Peter Müller ein Bürger und Tuche macher zur Iglaw/den 6. Decembris, Anno 1576.

efennet/es hette ihm dieser Augenartst an seinem rechten Ohre / daran er zwen jar lang große beschwerung erlieden/das er auch wegen des sehr großen sausens/prausens und thönens damit nicht hören noch vernemen können/mit einer Salbe/sver von ihm erkaufft und gebraucht/also geholften/das ihn solche Eaubheit und große beschwerung des Heubts und Ohres verlassen/vnd er sein Gehor wider bekommen.

Burgers

#### Aurker Auszug Bürgermeister und Nath der Stadt Leuthmerik in Behemens in Lateinischer und Behemischer Sprach/am Dato den 12. Martis/

As Simon Kolinsky/ die zeit Bürgermeister daselbst/grosse schmerken und wehetagen an seinen Augen erlieden/daran er viel gebraucht/aber nichts helssen wollen/Dem habe dieser Arkt also geholssen/das ihn alle schmerken und wehetagen vergangen/und er wider wol sehen kan-

Der Rathzu Charwitz/am Osterdienstag des 1577. Jars.

Eorg Bekold/seines alters 75. Ungefehrlich/
habe in die drittehalb Jar am Gesichte/wegen der gelben
Starfellen/grossen abbruch gefület/ Sonderlich sen ihme das
rechte Auge gantz und gar verdunckelt gewesen/ und an demselben
hab er gar nichts/ und mit dem lincken wenig gesehen/ Dem habe
dieser Artzt mit seiner Kunst geholssen/ das er wider nach notturste
sehen kan.

Bürgermeister ond Rath der Stadt Aussig an der Elben/am Datoden 16. Aprilis/im 1577. Jare/in Lateinischer/Behemischer und Deutster Sprache.

Utthes Beisen Tochter Barbara/jhres alters im 27. Jare/weren ihre Augen durch die vnrechten Augen-brunnen 15. Jar lang verterbet gewesen / das sie gar wenig damit hat sehen können/ vnd hette große schmerken darinnen gehabt / das sie letzlichen auff benden Augen diese Lasserselle vberkommen/ Der habe obgenanter Arkt durch Gottes hülft vnd seine Kunst / von solcher beschwerung zu gutem Gesichte geholssen.

George Koither Amptschösser zum Hann ond Moritzburg/den 31, Octobris des 1577. Jars.

Eorgen Pfüßnern Richters zu Volckersdorff Weib Gecilia habe dieser Augenarkt an ihren benden Augen/daransie anderthalb Jar gar blind gewesen/geholssen/dassie wider wolsehenkan.

*<u>Joachim</u>* 

Joachim Irman zum Brück bekent mit seinem Brieff und Siegel/am Dato den 6. Januarii/des 1578. Jars.

User ein Man seines alters 4.6. Jar/mit seinem rechten Ohre in die 30. Jar lang gantz und gar taub gewesen/ihm auch daran gar niemand zu helssen noch zu rathen wissen/Endlich aber habe ihm obgenanter George Bartisch an gemeltem Ohr in kurtzer zeit also rath geschafft und geholssen/das er darmit wider wol hören kan.

Burgermeister ond Rath der Stadt Brieg/sub Dato den letten January/im 1578. Jare.

Oder Ruten in sein recht Auge geschmiessen vnd verletzt / daraus ein grosser Schade erfolget / das er darausf gank Stockblind worden / auch grosse qual vnd schmerken dauon erlieden / Darüber zuwor vier Erkte gewesen / vnd den Schaden zu heilen sich unterstanden/aber nichts ausrichten können/Den habe endlich dieser Augenarkt George Bartisch durch seine Runst und bewerte Arkney zu gutem vollkommenen Gesichte gebracht / das er sorthin keinen mangel noch gebrechen spüret noch befindet.

Desgleichen habe er Hans Heilman von Hennnersdorff/54. Jar alt/der an benden Augen ein gank Jar Stock vnd Starblind gewesen/nechst Gott zu gutem Gesichte geholffen.

Auch sen Jacob Arbans Cheweibe / Anna genant/ 52. Jar alt/welche sechs Jar lang taub gewesen/vnd nicht hören können/durch eine Salbe/so sie von obgedachtem Artite erkausst vnd gebraucht/geholsten/das sie zu ihrem guten Gehöre kommen.

Michel Bernbach von Reichenbach/ond nes ben ihm Veit Beheme Bürger und Pergaments macher alhier zu Oreßden sunterm Oato den 3. Martijsdes 1578. Jars.

Us er Michel Bernbach 78. Jar alt/mit dem rechten Auge sechs Jar/vnd mit dem lincken lenger denn ein halb Jar blind gewesen sen/vnd ihm dieser Augenarizt innerhalb sechs tagen durch seine Kunst geholffen/das er wider wol sehen kan.

Oskabija Da

#### Rurker Auszug Der Rathzur Zschoppaw/am Dato den 16. Maij im 15 78. Jare.

Us dieser Deulist und Steinschneider George Bartisch dem Oberförster und Jeger Anthonio Weber/ seines alters in die 78. jar/welcher mit dem rechten Auge 3. jar lang/ und mit dem lincken ein jar lang Star und Stockblind gewesen/ durch Gottes hülffe und seiner Kunst innerhalb sechs wochen also geholffen/das er Gott lob wider wol sehen kan.

Der Nath zu Braune / am Dato den 25. Novembris/Anno 78.

As Clement Bernharts Tochter Unna/des gleichen Hans Rudels Schwester Latharina / die bösen vnrechten Augenbrunnen gehabt / vnd daran grosse schwerzen/sonderlich Rudels Schwester ben 18. jaren/erlieden/auch leichts lich verblinden sollen/Denen habe George Bartisch Oculist vnd Steinschneider solche vnrechte Brunnen kunstlich geschnitten vnd wider geheilet/das sie nu mehr ihrer schmerzen entlediget/vnd gute besserung empfinden.

Valten Blackewith auff Braunaw/den 27.
Novembris des 78 Jars/vnter der Apten Insiegel
vnd des Amptmans breuchlichen
Petsschafft.

Ezeuget/das Michel Treutler zu Ottendorff vor seinen Ohren ein groß Sausen und Prausen gehabt/ und in zwenen saren gar obel hören können/Daran habe ihm obgenanter Urizt durch seine bewerte Uriznen geholffen/das er wider wol hören kan.

Bürgermeister und Rath der Stad Strigaw/ unterm Dato den 16. Januarij des 1579. Jars.

Reigens Tochter/ihres alters im 30. jar / an ihrem rechten Auge einen verterblichen schaden gehabt / vnd fünff jare Starblind gewesen / Der habe dieser Augenarizt durch Gottes segen und seiner Kunst zuchun / in wenig tagen zu ihrem frischen Gesichte bestendig geholssen.

Tranquil

Tranquillus von Kommerstad zu Gaurnitz vnd Kalefreut/am Dato Dinstags nach Oculi des 1579. Jares.

Eines Interthanen Georgen Rochs Tochter zu Nider Ebersbach/Unnagenant/24. jar alt/fen durch Zauberen sechs jar lang mit hefftigen vnd grossen bösen Augensstüssen beladen gewesen/vnd habe auff benden Augen diese Wassersfelle vberkommen/das sie in einem halben jare gar nichts sehen können/vnd blind worden/Der habe dieser Arist auch geholffen/das sie ihr gut Gesichte wider vberkommen.

Gottlob von Bernstein/sub Dato den 30. Marijim 1579. Jare.

Us seines Unterthanen Jacob Müllers Weib/
genant Gertraud/56. jar alt/ihres Gesichtes genklich beraubet/ ond dren jar lang Starblind gewesen/ Der sen also geholssen worden/das sie jhre gesundheit des Gesichts volkomlich wiederumb erlanger.

Matthes Schreiber und Christoff Schreiber/
Shurfürstliche Sechsische einspennige Knechte/Jacob
Burguiehe/Gaspar Schulke/vnd Vernhard
Schmid/alle dren Bürger zu Oresten/
vnterm Dato den 18. Maij
des 1579. Jars.

Schreiber durch Zauberen ein halbes jar lang sehr bose Ausgen wnd Gesichte gehabt / daran er vbermessige große pein und schmerken erleiden mussen / und weder tag noch nacht keine ruhe noch friede haben mögen / auch keinen glantz noch liechtes schein dulben noch leiden können/die Augen ihm auch one unterlas geronnen/ und mit Wasser gelaussen / und ihm beide Augenstern mit diesen Vrandsellen vberzogen / damit er in einem viertel jare / sonderlich mit dem rechten / sehr vbel und sast nichts sehen können / und das solches von bösen Leuten und Zauberen herkomen sen / Daran habe ihm dieser Augenartzt George Bartisch durch Gottes hülsse innershalb sechs wochen also geholssen / das alle seine vorgehabte sehmersten / pein und wehetagen vergangen / und er auch sein gut Gesichte wider erlanget.

Dij

Vrfula

#### Aurker Auszug Brsula die Eptissin des Jungfraw Closters Marienthal / des Datum den 24. Junis im 1579. Jare.

As ihrem Interthanen Hansen Eberman zu Königshann/seines alters 79. jar/welcher mit seinen benden Augen dren jar lang Stockblind gewesen/vnd gar nichts sehen können / dieser Arkt ohne alle schmerken vnd wehetagen zu gutem Sesichte geholssen.

Peter Striger zu Görliß/vnd George Beschel von Dreßden / des Datum Görliß am tage Iohans nis Baptistæ im 1579. Jare.

Efennen / das Jacob Schröters Tochter von Nider Weissig Dorotheen/welche in die 10. jar lang an den vnrechten und bosen Brunnen grosse unleidliche schmerzen und wehetagen erlieden/daran ihr niemand helssen können.

Zum andern/Hans Ulschners Weth von Jauerlegk/Margaretha genant/welche auch an benden Augen die vnrechten bösen Augenbrunnen gehabt/vnd daran dren jar lang vbermessige schmerken und wehetagen erlieden/auch fast nichts mehr sehen können.

Diesen benden Personen hat dieser Artt/solche bose Brunnen kunstlich geschnitten/vnd sie ihrer schmertzen und wehetagen der Augen entlediget.

> Frank Bischoffwerder auff Sprewerham, mer und zum Trebes / sub Dato den 27. Junis im 1579. Jare.

Chabe dieser Deulist und Steinschneider seines Unterthanen Bartel Thielen Tochter zum Trebes / einem Megdiein von 12. jaren/die bösen Brunnen an benden Augen/daran sie lenger als 3. jar grosse schmertzen vir wehetagen erlieden/auch sast gar blind gewesen / vnd kein liecht sehen können / zu Görlitz durch Instrumentakunstlich vnd augenscheinlich geschnitten / vnd sie aller gehabten schmertzen gentzlich entlediget.

Christoff

Christoff Zencker ein Schuster ond Bürger zur Lignis/am Dato den 27. Junij/ im 1579. Jare.

Jebt zeugnüs/das sein Sohn Hans genant/ eilff Jahr alt / in Blattern an seinen Augen vertorben/ vnd an denselbigen sehr dicke Blatterfelle vberkommen/auch große Flüsse zugeschlagen/daran ihm die Augen vertorben/das er schier gar verblindet/welches fünst jar lang geweret/vnd ihm niemandes helsten können/ Daran habe ihm endlich dieser Arkt durch seine Kunst und bewerte Arknen nechst Gott geholsten.

Friederich von Tieffenburg / Reudniß und Nieda Pfandesherr/am Dato Görliß den 27. Junis/im 1 5 7 9. Jare.

Jeser Deulist George Bartisch habe in seinem vnd Herr Heinrich Hoiers bensein / Lorentz Schneiders Sohne vom Solande / Christoff genant / 14. jar alt / welcher an seinem rechten Auge ein innerlich starck und sehr diek weis Hirnsfell gehabt/vnd in drenen jaren daran nichts sehen können/vnd blind gewesen/solch Fell durch Instrumenta augenscheinlich künstlich abgedogen und benommen/vnd ihm durch solche Mittel geholssen/das er wider zu seinem guten Gesichte kommen.

Bürgermeister und Rath der Stad Görlitz/ geben Zeugnüs unterm Dato den 3. Julij des 1579. Jars.

Us ihr Mitburger Paul Hillebrand ein Metzger/seines alters ober 60. jahr/an seinen benden Augen
mit den innerlichen grawen Hirnstellen / die man den Star nennet/sen beladen gewesen/also das er mit dem lincken Auge anderthalb
jar/ond mit dem rechten Auge ein viertel jar lang Starblind gewes
sen sen/ond nichts sehen noch erkennen können/Daran hette ihme George Bartisch durch seine von Gott verliehene Runst nechst Gott
geholssen/das er innerhalb acht tagen widerumb sehen/ond alles
erkeinen können.

Dij

Hans

#### Kurker Auszug Hans Thille und Hans Gottlick/beide Mitwohner zu Görlin/ sub Dato den 3. Julii/ im 1579. Jare.

28. Jahr alt/ von Jugent auff mit den vnrechten bösen Haren vnd Augenbrunnen ist beladen vnd beschweret gewesen/daransie teglich grosse vnleidliche pein/schmerken vnd wehetagen erlieden/dauonihr die Augen gar sehr vertorben/vnd ihr das Gessichte verschwunden/ Der habe dieser Augenarst die vnrechten bössen Brunnen künstlich geschnitten/vnd sie jeer schmerken entlediget.

Bürgermeister ond Nathmanne der Stad Neisse/onterm Dato den 11. Augusti/ im 1580. Jare.

218 George Bartisch alhte nachuerzeichneten Personen benihnen anihrem Gesichte geholffen.

Michel Menzel von der Bila/seines alters 28. sar/welcher mit seinem lincken Auges, jar blind gewesen.

Ludomilla Johan Arames von Freywalde Cheweib/ihres alters & 5. jar/welche wegen der innerlichen Hirnfelle ganker zwen jar lang nichts sehen können.

Barbara Valten Reicharts Cheweib / jhres alters 60. jar/welche mit jhrem lincken Auge 2. jar blind gewesen.

Solche dren Personen haben durch obgenantes Urites zuthun vid fürgewanten fleis/ihr Gesichte wider erlanget.

Bürgermeister und Nathmanne der Stad Strälen/des Datum den donnerstag nach Omnium Sanctorum im 1580. Jare.

Je das der Artt George Bartisch nachfolgenden Dersonen ben ihnen an ihrem Gesichte und Augen geholffen.

Erstlichen Peter König von Nimen/seines alters 60. jar/welcher an seinem rechten Auge mit einem grawen Hirnsells beladen/vnd darmit ein ganzes jar nicht sehen können.

Desgleiche

Desgleichen obgedachtes Peter Königes Eher weib Anna/auch 60. jar alt/die durch Zauberen, an ihrem Gesichte und Augen also verterbet/das sie fast ein ganzes jar nicht sehen können.

Die Wentsel Jenickin von der Grünen Harte/ ihres alters im 64. jar/die mit ihrem rechten Auge 18. jar/vnd mit dem lincken ein jar lang Stockblind gewesen.

Diesen dreven Personen habe obgemelter Bartisch zu gutem volkommen Gesichte geholssen.

Thomas Zeitler Bürgermeister zu Pirnaw/ bes Datum den 27. Martij im 1581. Jare.

Us seine leibliche Mutter Margaretha/in die 68. jar alt/init dem gebrechen der grawen Hirnselle ihrer Augen beladen/ und derwegen 6. jar lang Stockblind gewesen/ ihr aber gemelter Arkt George Bartisch an solchem Augenmanget und blindheit in wenig wochen durch Gottes hülste also geholsten/ das sie wider wol sehenkan.

Bürgermeister ond Nathmanne der Stad Hain an der Elbe/onterm Dato den 21. Martij/im 1581, Jare.

B Je dz George Bartisch-Deulist und Schnitarkt ben ihnen geholffen habe diesen nachfolgenden Personen.

Erstlichen/George Preusser/welcher an seinem lincken Auge ein innerlich weis Hirnfell gehabt/vnd derwegen 9. jar lang darmit gar blind gewesen.

Zum andern /die Christoff Thilin Catharina/ 60. jar alt/welche an ihrem rechten Auge mit einem innerlichen grawen Hirnfelle beladen/vnd 5. jar lang nichts sehen können.

Zum dritten/Bernhard Areßichmer von Striefen/welcher den schwarzen Star an seinem lincken Auge 6. jar lang gehabt /vnd blind gewesen.

Zum vierden/die Antonius Günterin von Hirschfelt Margaretha/si. jar alt/welche im Heubte und in Augen vberaus große / scharsse und bose Flüsse gehabt/vnd daher sehr dicke Wasserselle ausst ihren Augen vberkommen / auch derwegendrittes halb jar Stockblind sein mussen.

D itti

Zum

Kurper Auszug

Zum fünfften/Jacob Beners Tochter zu Hirsche felt Gertraud/35. sar alt/welche auff ihrem lineken Auge ein obers aus dieke und harte angewachsen Brandfell gehabt/das sie auch derwegen sieben gantze jar lang darmit lauter nichts sehen konnen.

Zum sechsten/Matthes Streubelm von Dirsche felt/68. jar alt/welche mit ihrem rechten Auge ein gank jar / vnd mit dem lincken Augezwen jar lang Stockblind gewesen.

Diesen allen/wie obgemelt/habe genanter Arte durch Gottes hülffe und seine wolerfarne Kunst glücklich und wol zu gutem Gesichte geholffen.

Bürgermeister und Rathmanne der Churfürst lichen Stad Rempnitz/am Dato Donnerstag nach Margaretha im 1581. Jare.

Je das Hans Teumlers Chewerb Vrsula/
ihres alters 48. jar/mit den innerlichen weissen Hirnfellen
ihrer Augen beladen gewesen/also das sie mit ihrem lincken Auge
sieben jar/vnd mit dem rechten fast zwen jar lang gar nichts sehen
können/vnd ihr obgedachter Arkt der massen geholssen / das sie ihr
gut Gesichte wider bekommen.

Burgermeister und Nath der Stad Pegaw/ am Dato den 28. Octobris im 1581. Jare.

Us Peter Schaup zu Stöntzsch/seines alters 57. jar/in die sieben jar lang ein sehr blode Gesichte und trübe Augen gehabt /vnd es letzlich mit ihm dahin kommen /das er ein gantzes jar Stockblind gewesen / vnd ihm offt gemelter George Bartisch an seinen Augen also geholssen / das er innerhalb acht tagen zu gutem Gesichte kommen /vnd wider wol sehen kan.

Bürgermeister ond Nathmanne der Stad
Odbelnsonterm Dato den 15. Januaris
im 1582. Jare.

218 Jacob Scidlers Sohn Paul genant/16.
jar alt /auff seinem rechten Auge ein sehr diese hart angewachsen Fell gehabt/vnd derwegen anderthalb jar damit Stockblind gewesen/vnd ihm an solchem schaden der Artst George Bartisch geholffen/das er darmit wider wol sehen kan.

Die

Die geistlichen und gelerten Probst und Prior in der Königlichen Stad Prage in Behemen/geben Zeugnus in Lateinischer/Behemischer und Deutscher Sprache/unterm Dato den 23. Martij im 1582. Jare.

Je das Benisch Zimmerman / ein Inswoner und Enterthaner des Closters zu unser lieben Frassen auffm Sande seines alters 76. jar/mit einem Auge fünst gantze jar/und mit dem andern dren jar lang sen gar blind gewesen/Daran ihm obgenanter Arkt George Bartisch durch Gottes hülffe künstlich geholffen/das er wider wol sehen/und alleine gehen kan.

Ind Wir der Kath zu Dresiden hiermit bekennen ond thun kund / das diesem unsern Bürger in Alten Oresiden George Vartischen/Oculisten und Steinschneider/vor dieserzeit unsere und gemeiner Stad geschworne Leute/denen er rhätlich gewesen und geholssen/für uns in sitzendem Rathe offentlich Zeugenüssgeben/laut unser vorigen ihm mitgetheilten Briesse / am Oato den 4. Aprilis des 1576. Jars.

Uns Rottenberg/sonst Hesse genant/ein Man von 68. jaren/welcher seinem bericht nach zwen jar lang blind gewesen/dem habe er mit seiner Kunst geholssen/das er vngefürt zu wege und siege gehen kan.

Michel Rauchfus Kartenmacher / auch ein ale Man/welcher zwen far lang blind und taub gewesen / dem habe er am lincken Luge un an dem Sehore also geholffen/das er widerumb wol sehen und hören kan.

Gusanna die Greger Richterin/62. jar alt/welsthe am rechte Auge fünff jar lang Starblind gewesen/das ihr obgedachter Arkt also geholffen/das sie mit benden Augen/Gott lob/wol sehen kan/ond keinen mangel spüret.

Anna die Heinrich von Isen/welche durch Zauberen etzliche jar ein böse Gesichte gehabt/vnd gar verblinden wollen/ der habe er auch geholffen/das sie nicht alleine der schmerken los worden/sondern auch wol sehen kan.

Der alten

Kurter Auszug

Der alten Gertraud Preschnerin/ein Weib von 64. jaren/welche mit ihrem lincken Auge 4. jar lang blind gewesen/ habe er auch geholssen/das sie wol sehen kan.

Ugnes/der Caspar Sküllerin/exlich und funfftig jar alt/welche ein halb jar blind gewesen/habe er auch durch Gottes hülffe mit seiner Kunst also geholffen/das sie wider sehen kan.

So werden wir auch itso berichtet/das dieser Augenarist/vonser Bürger in alten Oresten/oben gesatten Rauch-fussen/ond der Oresterin an dem andern Augeauch geholffen/das sie bende Gott und ihm darumb zu dancken haben.

Zu dem geben ihm auch andere onsere Mithurger in Alten und Newen Dresden/Schriffeliche und Besiegelte Zeugnüsse/alle auff Pergament gebracht/wiefolget.

Chilian Schuffner/Merten und Michel Dünel/ alle dren Bürger und Einwoner zu Alten Dreftden/ am Dato den 26. Aprilis im 1579, Jare.

Ekennen/ das die alte Jacob Fritschin/eine arme Witwe/Vrsula genant/vber 60. sar alt/in die vier sar böse/dunckel und trübe Augen gehabt/letzlich auch ihre beide Augen mit den grawen Starfellen gentzlich vberzogen/das sie zwen sar mit denselbigen Stockblind gewesen/ Und daran habe ihr dieser Arts innerhalb acht tagen zu ihrem natürlichen/rechten und volsommenen Gesichte geholssen/das sie wider wol sehen kan.

Jacob Preuser / Ambrosius Gachsse/George Renitssch/vnd Hans Vfer/alle Bürger zu Drestden/ sub Dato den Gontag Misericordias Domini, im 1579. Jare.

Us Ambrosij Mewers seligen nachgelassene Tochter alhier/genant Barbara/18. jar alt/an ihrem rechten Auge einen großen Schaden vberkommen / vnd daran zwen jar Stockblind gewesen/Der habe obgenanter Arkt solchen Schaden vnd innerlich Starfell in ihrem bensein augenscheinlich benommen/abgezogen / vnd hinweg gebracht / also das sie nu mehr / Gott gedanckt/wider wol sehen kan.

Joachim

Joachim Wimmer Churfürstlicher Gechsischer Hofegoldschmid/ und neben ihme/als Gezeugen Friderich Nürenberger/Valten Greffner/Paul Brocksman / und Paul Gehürer / sub Dato den 2.

Augustim 1579. Jare.

Rfunden/das obgedachter Joachim Wimmer/ in die 62. jar alt/an seinem linesen Auge/mit einem innerlichen grawen Hirnfelle sen beladen gewesen/also das er mit gemeltem Auge 5. jar lang Star und Stockblind gewesen/und nicht sehen können/ Dem habe obgenanter Arkt solch innerlich Hirnfell in ihrem bensein künstlich und augenscheinlich abgezogen und hinweg gethan/ und ihm zu volkommenem guten Gesichte geholffen.

George Otto/Christoff Rottichen/ond Joseph Jenichen/alle dren Bürgerzu Alten Oreßden/ am Oato den 3. Novembris im 15.79. Jare.

Us Augustini Otten zu Zetliß / vnter dem von Borstenstein gelegen / Eheweib Anna / 69. jahr alt / mit dem rechten Auge ein halb jar / vnd mit dem lincken Auge 3. jar lang Stockblind gewesen/vnd mit den jnnerlichen gelben Hirnfellen beladen gewesen/vnd nichts sehen/auch ihr niemand helssenkönnen/Der habe letzlichen dieser Artst George Bartisch/durch seine Kunst solche innerliche Hirnfelle in bensein ihres leiblichen Sohns George Otten/augenscheinlich abgenommen vnd hinweg gethan / vnd ihr zu volkommenem Gesichte geholssen.

M. Fabianus Arüger Pfarherr zu Brisnik/ Christophorus Grisbach Pfarherr zu Kadik/vnd Burckhart Glaser Richter in Alten Oresden/vnterm Dato den 2. Martis im 1581. Jare

Us des Wirdigen Herrn Christophori Gristein bachs Weib Katharina/28. jar alt/an ihrem rechten Auge ein innerlich graw Hirnfell gehabt/darfür sie 2. ganze jar lang nicht sehenkönnen/Daran hab ihr obgemelter Arzt durch die hülsse Gottes und seiner Kunst geholssen/das sie wider wol sehen kan.

Desgleich,

Kurger Auszug

Desgleichen Brban Mauckisch Weib/Prisca genant/40. Jar alt/sen auch mit ihrem rechten Auge fünff Jar/vnd mit dem lincken 15. Jarlang/wegen der weissen Hirnfelle/gantz Stockblind gewesen/ Der habe obgenanter Artzt gleicher gestalt geholffen/das sie in sechs tagen zu ihrem guten Gesichte kommen/ vnd wol sehen kan.

Georgius Menerhofen Pfarherr zu Reichenbach/vnd Hans Vetter Bürger in Alten Orefo den/am Oato den 3. Martij/ im 1581, Jare.

Us George Tike zu Bansdorff/seines alters 40. Jar / an seinen Augen mit den grawen Hirnsellen sen beladen gewesen/das er auch dren ganke viertel Jar damit nichts sehen können/Daran ihm obgenanter Arkt also geholffen / das er innerhalb sechstagen zu gutem Gesichte kommen.

Nickel Franke/Jacob Hennig/ond Michel Hennig/am Dato den 4. Martis/ im 15 8 1. Jace.

Us die Donat Hennigin zu Tulckwiß Margaretha/72. Jar alt/sen mit ihrem rechten Auge anderthalb Jar Starblind gewesen/ Daran habe ihr obgenanter Arkt durch Gottes hülste wider zu ihrem Gesichte geholssen.

Hans Müller/Joachim Laurich/Peter Zschisterick/ond Martin Laurich/am Dato den 30.
Augusti/im 1 5 8 1. Jare.

Us Christoff Beßler von Kurckwiß / seines als ters 60. Jar/mit seinem lineken Auge ein ganh Jar/wegen der gelben Hirnselle gar blind gewesen / Welche ihm obgenanter George Bartisch in unserm bensein künstlich von seinen Augen absgenommen/ und ihm der massen geholssen / das er innerhalben acht tagen durch Gottes hülsse zu seinem Gesichte wider kommen ist.

Michel Meißner Bürger und Einwoner zu Dreßden/des Datum den 8. Septeme bris/im 1581. Jar.

Wiedas.

Te das sein Töchterlin Unna/sieben Far alt/ mit einem Messer in ihr linckes Auge sehr gesehrlich und vbel verletzt und beschediget/also/daß das weisse und grawe bis auff die Vueam verwundet worden / und die Vuea durch die andernzwen Heutlin/ als eine Erbes gros/durch das Wündlin gedrungen / und darinit ben vier oder fünst wochen lang gantz und gar nichts sehen können/Ond obgenanter Artzt George Bartisch seinem Kindlin an gemeltem schaden in wenig wochen zu gutem Gesichte ohn alle gesahr wider geholssen.

George Tize zu Wansdorff/vnd Hans Kraniz Burger in Alten Drefsden/des Datum den 2-Januarij/des 83. Jars.

As die Franze Opsin/nachgelassene Wittwe zu Wansdorff/Katharina genant/40. Jahr alt/an ihrem rechten Auge ein gantz jar/vnd am lincken Auge zwölff wochen/sehr harte vnd dicke weisse Brandfelle gehabt/das sie auch derwegen gengemelte zeit vber gantz vnd gar blind gewesen/vnd ihr obgemelter Artst durch Gottes hülffe also geholssen/das sie wider sehen/vnd zu wege vnd stege alleine gehen kan.

Peter Heinnerschdorff zu Wilsdorff/des Datumden 10. Januaris im 83. Jare.

As er in seinem Heubte und Augen eine lange zeit vberaus grosse/scharffe und arge Flüsse gehabt/die ihm seine Augen der massen verterbet/das er Zarr oder Plarraugen/als ein rohe stücke Fleisch/vberkommen/welche sehr greivlich anzusehen/ihn lange geweret/und nichts helssen wollen/Endlich aber habe ihm obgedachter Arkt durch seine Arknen an gemelten Heubtslüssen und Augenschäden zu guter gesundheit geholssen.

Michael Fischer Pfarherr zu groß Kürs, dorff / Christoff Hule / vnd George Wirt / am Oato den 4. Februaris im 83. Jare.

As Valten Schönen nachgelassene Tochter zu Rürsdorff/Margaretha genant/21. jar alt /mit einem sehr dicken weissen Brandselle an ihrem lincken Auge ein halb jar beladen gewesen/vnd gar nich is sehen können/Daran ihr obgedachter Arkt mit Gottes hülffe geholffen/das sie darmit wider wol sehen kan.

Kurker Auszug

Donat Lindener/Matthes Runat/ond des Sohn Matthes Runat/onterm Dato den 12. Kebruarij des 15-83. Jares.

Is Donat Lindener/Bürger ond Tuchmacher in Newen Dresden/46. sar alt / an seinem lincken Auge ein sehr gesehrlich Schwamgewechse ein gankes sar lang gehabt/welsches nicht allein grewlich und mislich zu sehen / sondern auch sehr gesehrlich und sörglich gewesen/welches shmobgedachter Arkt gar Künstlich geschnitten / ihn genklich dauon entlediget / und daran wol und bestendig geheilet.

Jacob Mener Bürger in Newen Drestden/ onterm Dato den 14. Februarij im 83. Jace.

Je das er sich vnuersehens mit Puluer vnter seinem ganzen Angesichte/nicht alleine Wund vnd Nasessondern auch die Augen auswendig vnd inwendig/allenthalben gar sehr vnd vbel verbrandt/darben auch grosse gefahr zu besorgen gewesen/vnd ihm obgemelter Artst George Bartisch durch seine Kunst vnd treiven sleis innerhalben 12. tagen/ohn alle beschwerung/wehetagen/gesahr vnd schaden seines Gesichtes vnd Augen/schon rein vnd glat geheilet/vnd zu guter gesundheit gebracht/darfür er Gotte dancket.

Hans Franke zu Strälen/Hans Rützschel zu Oster/vnd Matthes Franke / vnterm Dato den 4. Martis im 1583. Jare.

Auge in ein Strohalm gestochen habe/daruon sich ein sehr harte und die Brandsell verursacht und gewachsen sen/das er mit gemeltem Auge dren viertel jar lang gar blind gewesen/Ihm aber obgemelter Arkt solch Fell von seinem Auge weg gethan/vnd der massen geholssen/das er darmit wider sehen kan.

Paul Hempel/Peter Baliksch von Koschwik/ vnd Hans Mader in Alten Dresden/vnterm Dato den 13. Martij im 83. Jare.

Eben zeugnüs und bekennen / das Paul Hemi pels Weib von Koschwitz / Unna genant / 60. jar alt / mit ihrem rechten Auge ein gantz jar / vnd mit dem lincken ein halb jar lang / Stockblind gewesen sen / vnd das ihr obgenanter Artzt George Bartisch also geholssen habe / das sie der blindheit entlediget / vnd wider wol sehen kan.

#### etlicher Zeugnüssen. Nickel Heune von Panewiß/vnterm Dato am 24. Martis des 1 5 8 3. Jares.

Us sein Son George/13. Jär alt/an seinem bincken Auge einen oberaus gesehrlichen und großen schaden von heiler dinge oberkommen/das er damit auch gar Stockblind gewesen/und nicht in geringer gesahr gestanden/das ihm das ander gute Auge auch hette verterben mögen/ und ihm obgedachter Arte an gemeltem Augenschaden also geholssen/das er damit wider wolsehen kan.

M. Joachim Aranichfelt Pfarherr in Alten Oresiden / vnd Thomas Ditsch Schuldiener in Netven Oresiden / vnterm Oato den 26. Martis im 83. Jare.

Us Valten Otten Weih zu Opeln / Margares thagenant/65. jar alt/mit den jnnerlichen grawen hirnfelsen jhrer Augen beladen/vnd daher mit dem rechten Auge ein gantz far/mit dem lincken aber ein halb jar lang gar blind gewesen/vnd ihr obgedachter Artst an gemelten Augenmängeln also geholsken/das sie innerhalb 14. tagen zu gutem Gesichte kommen/vnd nun wider wol sehen kan.

Paul Jentsch Bürger in Drestden giebet zeugnüs und bekent / unterm Dato den 28. Martij/im 1 5 8 3. Jace.

Us sein Tochterlin Magdalena/damals 3. Jar alt/mit einem gar bösen Gesichte und Augen 4. jar lang beladen gewesen/also das es in kein liecht noch glank sehen können/und große schmerken daran erlieden/ihm auch niemand zu helssen wissen noch können/Endlich aber obgemelter Arkt ihm durch Gottes hülfer und seine verordenete Arknen also geholssen/das es seiner bes schwerungen gank und gar entlediget/und wider wol sehen kan.

Richter und Schöppen zu Reimesdorff/unterm Dato den 7. Augusti / Anno 1560.

Eben zeugnüß / das George Schencken Weib mit den innerlichen weissen Hirn und Starfellen ihrer Augen beladen/und derwegen 4. ganze jar lang blind gewesen/ und wicht E ij schen Rurger Auszug

sehen können / daran ihr obgenanter Arkt innerhalben 12. tagen also geholffen/das sie wider wol sehen kan.

Lorent Hene/Merten Hene/Nickel Scholke/ ond Nickel Hoffman/onterm Dato den 27. Novembris im 1580. Jare.

Of Melchior Scholzen Sohn von Schmitfeissen/Gaspar genant/15. jar alt/auff seinen benden Augen
mit den innerlichen grawen Hirnsellen beladen gewesen/also das er
mit dem einen Auge lenger denn ein jar/vnd mit dem andern ein
halb jar lauter nichts sehen können/Ind ihm obgenanter Artst.
durch seine Runst daran geholssen/das er wider wol sehen/auch zu
wege vnd stege gehen kan.

Melchior Gobel/Franke Knuspel/Matthes Denert/alle Burger der Stad Breßlaw/Hieronns mus König und Andreas Dreßler/unterm Dato den 26. Decembris im 1580. Jare.

Us Melchior Beisen Weib zu Gröbitsch/ Des dewig genant/mit den vnrechten bosen Augenbrunnen an Oberlieden 8. jar lang sen beladen gewesen/vnd grosse pein vnd schmertzen daran erlieden/Und ihr obgenanter Artst dieselbige onrechte bose Brunnen kunstlich geschnitten/richtig geheilet/vnd sie ihrer Augen schmertzen gentzlich entlediget.

Richter ond Schöppen zu Mohorn/onterm Dato den 10. July im, 1581. Jare.

As Caspar Becker ihr Nachbar/46. Far alt/
an seinem rechten Auge mit einem innerlichen gelben Starfelle sen beladen gewesen/vnd mit gemeltem Auge 3. ganke jar lang
gar nichts sehen können/ Und im obgenanter Arkt solche Starfelle gank künstlich von seinem Auge abgenommen/vnd ihn innerhalb
8. tagen zu seinem guten Gesichte gebracht/das er wider wol
sehen kan.

Umbrosius Gluman zu Zischen/sub Dato den 24. Augusti im 1 5 8 1. Jare.

Je das sein Weib Prisca / durch des Teuffels werck/vnd boser Leute bosheit/in ihre Augen durch Zauberen hefftig

ren hefftig verterbet gewesen/vnd in die 2. sar lang ein bose Gesichte vnd Augen/auch vberaus grosse pein vnd schmerken daran gehabt/vnd sast gar blind worden/Ihr aber obgenanter Artst durch Gottes halste vnd seinen getrewen rath also geholsten/das ihr alle schmerken und wehetagen vergangen/vnd sie wider wol sehen kan.

Hans Autner/Blasius Alaus/Blasius Bartel von Döbeln/vnd Hans Vogel von Oschau/vnterm Dato den 14. Januarii im 1 5 8 2. Jare.

As Erasmi Lehmans hinderlassene Tochter/ Inna genant/24. jar alt/4. jar lang vberaus grosse schmerten und wehetagen von wegen der unrechten bösen Brunnen der Augen erdulden und leiden müssen/vnd sie daher fast blind worden/ Und jhr obgedachter Urkt auff ihr ansuchen/bitten und begeren die gemelte unrechte bose Brunnen in bensein obgenanter Personen fünstlich geschnitten/vnd sie ihrer vorigen schmerzen gentzlich benommen/auch richtig und wol wider geheilet.

George von Strålen/Paul Kickisch/vnd Hans Vormartin/in Behemischer und Deutscher Sprache/ unterm Dato den tag Gregorij im 1582. Jare.

Is Mariana / nachgelassene Usitive Lucas Fleischers in der Alten Stad Prage/shres alters 32. jar/mit den vnrechten bösen Brunnen der Alugen beladen gewesen/die ihr die Augen der massen verterbet / das sie 9. jar lang grosse qual vnd pein erlieden/vnd anderthalb jar gar nichts sehen können / Ihr aber obgedachter Arkt daran geholssen/das sie nicht allein der schmerken los worden / sonderm auch zu shrem Gesichte wider kommen ist.

Merten Ferman von Kossebaude / vnterm Dato den 29. Martij / im 1583. Jare.

Efennet/das sein Sohn Hans/ein Anabe 9.
jar alt/mit einem stecken in sein rechtes Auge sen geworffen/
vñ also beschediget/das er auff den 4. tag mit gemeltem Auge gantz Stockblind worden/Und im obgedachter Artst durch seine Kunst/
vnd trewen angewanten sleis also rath geschafft vnd geholsten/das
er mit gemeltem Auge wider gar wolsehen kan/Ihn auch ohne schaden vnd andere gesahr glücklich geheilet/dasür er Gotte zu sörderst
dancket/vnd diesem Artste lob/ehr vnd danck saget.

EM

Obnun

# Bnun woldie oben ge-

saßte Gezeugnüs vnd Kundschafften der Augen vnd Ohren gebrechen halben/daran unser Bürger in Alten Oreßden George Bartisch/als ein erfahrner und wolgeübter Oculist und Steins

schneider/seine Runst Meisterlich und glücklich bewiesen/mit mehren worten begrieffen sein/So hat man doch in diesem kurken Extract, so vielmüglich/ die wort/wie sie mit den Originalien überein treffen/genommen/vn nichts newes oder bessers darzu gesetz/Das man dem also/wie jedes orts unterschiedlich verzeichnet/wol glauben geben mag / und nichts anders befunden wirdet. Zu urfunde und mehrer beglaubigung / haben wir nach gnugsamer vergleichung/ und gehaltener sleissiger Collationirung des Transumpt und Viclimus, mit unserm der Stad Oresten anhangenden größern Insiegel wissentlich versertigen lassen. Geschehen und geben den 24. Monats tag Februarij/nach Christigeburt 1580.



## Das Gebet des alten frommen

Tobie/welches er in seiner betrübten Blindheit gethan hat/das auch allen benötigten Blinden/vnd Augenbrefthafftisen Menschen billich zu betrachten vnd wol zu beherzigen ist.

Tobie am 3. Capitel.

A erseufftet Tobias tieff/ond hub an zu weinen

und zu beten/und sprach.

h ENN du bist gerecht/ vnd alle dein thun ist recht/ vnd eitel güte vnd trewe. And nu mein h ENN sep mir gnedig/vnd reche nicht meine Süns de/Gedencke nicht meiner oder meiner Väter missethat. Denn weil wir deine Gebot nicht gehalten haben/ So sind wir auch dahin gegeben vnsern Feinden/das sie vns berauben/ gefangen halten vnd tödten/And sind zu schanden vnd spot vnd hohn worden den Frembs den/dahin du vns zerstrewet hast. And nu hENN/schrecklich sind deine Gerichte/ weil wir deine Gebot nicht gehalten/ vnd nicht recht gewandelt haben für dir. Ach HENN/erzeige mir Gnade/ vnd nim meinen Geist weg im friede/ Denn ich wil viel lieber todt sein/denn leben.

And also ward des Gottfürchtigen blinden Mannes Tobie/vnd der züchtigen betrübe ten Jungfram Sare Gebet/auff eine zeit und stunde für den Herrn im Himmel gebracht/ welcher bender Gebet erhorte/und seinen heiligen Engel Raphael sandte/das er ihnen halff.

Em Christlich hochnotig Gebet zu dem Sone Gottes/ das er des Ariztes hand/so er an blinde oder sonst gebrechliche Augen anleget/gnediglich regieren und glückseitig machen wolle.

Wiger/allmechtiger und hülffreicher Son Gottes/ Herr Ihefu Chrifte/wiewol wir armen Menfehen mit onfern Gunden teglich deinen gerechter Born erregen / und deine Grraffen wol verdienen / unter welchen auch Blindheit / und andere ace brechligkeit der Augen eine ift / So biffu doch fo ein gnediger Gott/leutseliger Herr / vnd freundlicher Deis land/bas du mitten in beinem Zorn auch beiner Barmhergigkeit gebenckeft/ Bnd berwegen Arst und Ars rien geschaffen/durch welche Mittel den Blinden ihre Augen wider geöffnet/ und gebrechlichen Augen ihre Schäden benommen werden. Sch und mein Patient bitten und ruffen dich an von herken und in demuts das wie du durch dich felbst/als der du bist aller Heiland/ und hast ein Wort/ das alles heilet/ hast dem blind gebornen mit auffgeschmiertem Roth seine Augen geöffnet/vnd dem blinden Bartimeo sein Gesichte wider gegeben/vnd es dem Saulo von seinen Augen wie Schupen fallen lassen/ das er wider sehende worden ift/ Also wollestu dich auch erbarmen ober diesen Parienten und meine Hand/ und derselben Arbeit und Werck gluctfelig regieren/auff das durch deine hulffe und frafft/folche fürgenommene und dir wolgefellige Mittel biefem gebrechlichen Menschen mogen nüglich sein/vnd zu gute kommen/Damit er von den schmerzen seis ner Augen erlöset / das liebe/liebliche/gewinschte Liecht des Zages in dieser Welt wider sehen / und darben dein heiliges und heilwertiges Wort lesen und lernen/auch deiner Hende werck anschawen könne/ dadurch er an dich defto fester zu gleuben / fich ober deinen Wercken / so mit Augen gesehen werden / desto tieffer zu verwundern/vnd dich mit andern Chriften defto herflicher zu rhumen und zu preisen habe.

Du mein Gott vnd Herr/ob du gleich allein durch deine Göttliche frafft kanst Todten aufferwecken/ Go hastu doch auch deinen Propheten vnd Aposteln die gnade verliehen / das sie durch dieh haben Todten aufferwecket. Desgleichen ob du schon allein kanst blinde Augen sehende machen / vnd alle gebrechen heisten/ Go bitte ich dich doch/ das du auch mich wollest wirdig machen vnd sein lassen / vnd darzu die gnade verleihen/ das durch meine Kunst vnd Arbeit / die von dir herkompt vnd gesegnet wird / diesem Patienten vnd andern mehr möge geholssen werden. Golches wollessu Herr Jesu Christe mir geben vnd verleihen

simb dein felbft/vnd deines herben bittern Leidens und Sterbens willen/Amen/Amen.

Wattheiam 6. Capit.

Spricht Jesus selber / Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes vnd nach seiner Gerechtigkeit/So wird euch solches alles zufallen.

Oldes wollestu Limischer Vater und Barmhernsger Gott/ von wegen desselbligen deines geliebten Gones unsers einigen Seligmachers / durch die große gnade des heiligen Gestes / vns mildiglich verleihen/ und helffen das wir darnach trachten / zu Lob und Ehr deines Namens / und zu ewigem bal und seligfest unser Seclen / Amen.

Nu folget dieses Augendiensts das Erste Teil.



# An dem Ersten Teil werden

anaezeiget und beschrieben / viel und mancherlen schone vinbstende / art und gelegenheit des menschen Gesichtes und der Hugen/wie sich dasselbige mit dem Firmament und den vier Elementen vers gleichen und zutreffen thue/ Darben auch zusehen und zubefinden zwo augenscheinliche/Contrafectische Anatomien und Figuren/bende des Heuptes und der Augen/daraus der Augen ursprungk/Neruus opticus. Musculi, Fellichen/ Heutlin und Feuchtigkeiten/ gang eigentlich zu sehen und zu erfennen fein.



Alten Weisen

Philosophi and Naturfundiger/ nennen den Menschen in Grichischer sprache міндонотмоч. das ift in vuserer deutschen sprache so viel gesagt / als eine thine West/ welches auch gewislichen wol war ift/das der menfeh mit seinem Corper und geschaffenen inners

lichen und eusserlichen Gliedemassen und Scschöpffen/ wol einer Eleinen Welt zunergleichen ist / wenn man folches recht warnimbt vnd betrachtet / Denn darinnen wird man gar eigentlich febent spuren und befinden / das sich der Mensch und sein Corper in vielen fachen/dem Firmament und Elementen vergleichet und artet / auch darmit autrifft und oberein stimmet/wie folget.

Rstlichen und vornemlichen/So haben wir einen allmechtigen/heiligen/waren Gott und Geift / der da Himel und Erden/und alles was da lebet und schwebet/geschaffen/ conformirt/vegteret und achele

Also haben will auch ber und in allen sebendigen menschen eine warhafftige verminftige Seele und Geist/welcher den lebend digen menschen und seinen Korper durch Gottes allmacht/regieret vnd füret.

Zum andern/Haben wir in dieser Welt von Gott dem allerhochsten/zwo augenscheinliche und befindliche/unterschied. liche/gewaltige Jarzeiten/als den Sommer und den Winter. 到他

Das Erste Tell vom

Also haben wir auch zwo gewaltige und vortreffliche untersscheidunge ben den Menschen/als nemlich/Mann und Weib.

Zum dritten/ So haben wir auch in diefer Welt/ vier vortrefflicher/nötiger und nützlicher Element, als Fewer/Lufft/ Erdrich und Wasser.

Ollso haben wir auch ben den Menschen/vier unterschiedliche und wissentliche Complexionen, als Sanguinische, Cholerische,

Melancholische, und Phlegmatische Menschen.

Zum vierden / So haben wir an dem Firmas ment des Himels/sieben Planeten vnd Regenten, die denselbigen nach Gottes willen regieren und verwalten.

Aus haben wir auch ben den Menschen sieben vorneme Mussculos eines jeden Auges/die das Auge regieren/drehen und wens

den/nach dem sinn und willen des Menschen.

Zum sünsten / So haven wir zwolff unterschiede liche Zeichen des Himels / darmit das Firmament besetzt / und nach welchen alle tage und stunden geendert und regiert werden.

Also haben wir auch ben allen menschen/in und an einem seden Auge/zwolff unterschiedliche teil oder stücke / dardurch es zusamen

gesetzt und gefüget ist.

Jum sechsten / Haben swir an dem lieben hellen Himel und Firmament, zwen vorneme kechter / als die liebe Sonne und den Monden Die Sonne scheinet und leuchtet am tage/erwers met und erfrewet die Welt / Der Monde aber scheinet und leuchtet zu seiner zeit in der nacht/wenn die Sonne von uns gewichen ist.

Auso werden auch ben einem jeden menschen natürlicher weise/ am öbern teil des menschen /als am heupre/zwen Lugen gesehen vnd gefunden/die den menschlichen copper erleuchten/weisen/leiten

vnd fåren tag vnd nacht.

Sonne und Monde/ob sie wol att detit gewaltisgen Gebewund Werd Gottes stehen/von Gott geordenet/so has ben sie doch auch ire besondere dekect und verhinderliche zustende/das sie ihren natürlichen schein/liecht und glantz verlieren/verleschen/und nicht scheinen noch leuchten können/Alls da gesschicht in den Eclipsen und Finsternüssen/die bende/der Sonnen und

und dem Monden iren natürlichen schein/liecht und glank benemen und verhindern/das sie gank dunckel/trübe und traurig sehen und scheinen/Solches geschicht aber durch bewegliche und innerliche desect und ursachen des Himels/Planeten und Zeichen/wie solches den Aktronomis bewust.

Gleicher gestalt geschichts und gehets mit des menschen Gesicht und Plugen auch zu/denn dieselbigen bende Plugen haben auch ire unglückhafftige innerliche zustende und widerwertigkeit / die da offte von innerlichen ursachen des Heuptes und Gehirns / gantz dunckel und trübe werden/Geschicht auch durch zustehende und vorssallende flüsse/daruon sich der Star erhebet und vor leget / das die menschen gantz dunckel/trübe und blode sehen / offt auch gantz und gar star und stockblind werden / und ir liebes Gesichte verschwindet/vergehet und verlischt / das sie offtenicht wissen / wie inen geschicht und widerferet / denen offte zum teil wider durch gebürliche mittel geholssen wird/vnd geholssen werden kan/zum teile auch nicht:

Sonne und Monden werden auch nicht alletn durch innerliche defectanirem schein verhindert/sondern auch durch eusserliche mittel und wege/Als durch große aufssteigende dünste und nebel/ von der Erden/Wassern/Walden und seuchtigkeiten erheben/die sich ausstiehen und ausbreiten/das man auch darfür der Sonnen und Monden schein nicht sehen noch erfennen kan/Desgleichen wird auch der Sonnen und Monden schein bes nommen und verhindert/so sich große/dicke und trübe wolcken/vber und sürdie Sonne und Monden ziehen und begeben/solche benes men diesen benden liechtern auch iren natürlichen schein/bis zu seiner zeit.

Also geschicht des menschen Gesichte und Augen auch/Mancher mensch hat ein gut scharff Gesichte und gesunde Augen/fan scharff und wol sehen / Wie bald treget sichs zu / das sich ein mensch in seis nem leibe verderbet / mit essen/ trincken und dergleichen/ das im bose dünste in kopff ziehen / und sich für und in die Augen legen / daruon sich flüsse und selle verursachen / werden und wachsen / die den mensschen/jungen und alten/ober die Augen ziehen/ir Gesichte benemen/

ond offte wolgar blind machen.

Die liebe edle Sonne mit frem hellen / zarten / lieblichen scheine und glantz / giebet und bringet uns den lieben hellen tag und liecht in die gantze Welt / das wir menschen darben A is können

Das Erste Teil vom

können arbeiten / schaffen / hantieren / handeln und wandeln / thun vnd ausrichten / was uns menschen zu unsers leibes notturfft / nutz und narung von nöten ist / und sein mag/So giebet die Sonne auch eine angeneme natürliche werme von sich in diese Welt auff die Erden/dardurch der Erdboden erwermet wird / das alle Früsche in der Welt können wachsen/reiff und zeitig werden/ Item/es kan auch von dem lieblichen warmen Sonnen schein trucken und durre werden/ was sonst zu naß und seuchte sein mag.

So kömpt offte ein schöner / lieblicher / warmer und fruchts barer Regen und Nachttaw darzu / damit / was am tage etwan zu drucken und dürre worden ist / sich durch den Regen und Law widen

erfeuchtiget/erquickt/erfrischt/vnd erholet.

Wenn aber der Sonnen hitze oberhand nimbt/ ond zu gar groß ist/ond lange nicht regenet/dardurch alle natüre liche feuchtigkeit der Erden ausgedrucknet/verdorret und verzeret wird/Soverwelcken alle früchte/verdorren/fallen umb und abst können nicht wachsen/fort noch aufstomen.

Item/ so es wider die natur zu sehr kalt oder naßist / das es freust/reist/schlost/ sehr vnnaturlich lange regenet und wittert/ So kan auch nichts ausstenn wachsen/ reist noch zeitig werden/ erfreusts/ da wirds erschlagen / da erseusts / da fürts das wasser weg/ da wirds verschlembt / weg gewaschen und ausgerissen / wird zu nichte und vnrein / das es nicht zu gute noch zu nuße kan komen/ noch gemacht oder gebracht werden.

Item / es können auch die lieben Erd und Baumfrüchte / daruon wir menschen unsernnutz und notturfft haben sollen / durch andere wege verderbet/und zu nichte gemacht werden und umbkommen/als durch Raupen/Refer/Hewschrecken/Erdsloe/Omeissen.

Pech/Muhltaw/ vnd dergleichen.

Ulso gehets mit des menschen Gesichte und Augen auch/Weil die Augen ire natürliche gewonheit/werme und seuchtigkeit haben/ so stehets umb die Augen noch wol/ Wo aber dasselbige corrumpire und zurstört wird/ so solget alsbald schade/ Da selt eine hitze ein/ da kömpt ein grosser schwerzen und wehetagen / da erhebet sich ein fluß/ da wird eine blatter/ geschwür und apostemen, da ziehen selle uber die Augen/da selt/sleuget/oder steubet einem was in ein Auge/ da wird einer drein geschlagen/geworssen/gestossen/ gestochen/ oder geschossen/ und kömpt gar bald / das einem ein schade/ unrat und unglück widersert/ das einer umb seinkt gesunde Augen/ und liebes/ fröliches

froliches Gesichte kan komen / ehe denn er sein gewar wird / und sich dessen oder solches versehen hat / das mancher nicht weis wie ihm geschicht / Welches dann ein armes und elendes ding ist / so ein mensch sein Gesichte verleust / welches gar leichtlich und balde gesschehen kan.

Man siehet und befindet am natürlichen hellen Tage/wenn die liebe Sonne nicht scheinet/das es dunckel und trübe ist/wie alles so betrübet/traurig und elende ist/und verlanget einen seden nach dem lieben Sonnen schein.

Also ist denen Menschen auch/welche gar dunckele/trübe/blode Augen und schwach Gesichte haben / Wie gerne wolten sie ir natürs lich / recht und gut Gesichte haben? wie wünschen sie darnach? wie trachten sie darnach? einer braucht dis / der ander das / und hilft offt was es kan / und wird mancher noch wol gar blind.

Item/ Wir sehen / wenn man ben nacht wändertt wand rensen sol / wie ein arm ding es sen / Und ob gleich der Monde scheinet / und einer die wege und stege wol weis / noch kan er sehlen/ sellet offte/stösset sich offte/vn mus ingrosser gefahr sein/ It es aber gar sinster / und scheinet kein Monde / so ist es noch erger / Sol und-mus ein mensch doch fort / da gehets noch obeler / erger und elender zu/als vor / Damus man tiecht haben / da mus eines das ander süren/ da tapt man / da tast man / noch hilst es wol nicht / da lischt das liecht aus / da gehen sie irre und unrecht / da komen sie in wasser und gesümpe / in streucher und hecken / und wissen offte nicht wo sie sein / wo aus oder ein / stehen offt in grosser gefahr leibes und lebens.

Gleicher gestalt/wie es mit Himel und Erden/Sonne und Nonden/offt und manchmal verenderlichen zugehet/Also gehet es mit den Menschen und derselbigen Augen und Gessichte auch zu/Denn die Augen und das Gesichte sind die zwenstiechter der Menschen/die den Menschen und seinen gantzen Leiberleuchten/erfrewen/weisen/leiten und füren/dardurch ein menschsein handel/mandel/narung/und liebes teglichs Brot kan haben/erlangen und erwerben/Ach Gott/wie ein edles und sehr herrliches/schönes und liebliches/hochnützliches kleindt und werder schatz/istes umb ein gutes und gesundes Gesichte/Alber struiel besinnen und bedencken solches nicht/wissens auch nicht/weil ire Augen zut und gesund

Das Erste Terlvom

gesund sein/vnd keine Augengebrechen gehabt noch versucht haben/ oder wie man zu sagenpfleget / welche die schwarze Rue noch nicht getreten hat.

Widerumb ist kein betrübter / elender / årmer und trasvriger ding auff Erden ben den Menschen / als wenn ein Mensch sein gesundes/froliches und liebes Gesichte verleust/darumb kombt/blind ift/vnd nicht sehenkan/ Was kan er thun? was kan er vorhaben ? womit kan er sein liebes tegliches Brot erwerben? wie kan sich ein blinder mensch von sich selbest erneren? wo kan er hin komen? oder was kan er fürnemen / wenn nicht leute sein / die ihm zutragen / in die feuste geben/leiten und füren? Und ob ein Mensch auch die ganke Welt hette/wens muglich were/vnd hette viel taufent diener/ was hülffe ihn das? was were er sein gebessert? Wie kan ein solcher blinder mensch/der nichts siehet/von herken frolich oder guter dinge sein? dieweil er nicht weis was er isset vnd trincket wo er ist/wer omb oder ben ihm sen/ob man ihm gifft oder galle gebe/obfreund oder feind ben ihm sen / oder ob man ihn in Wasser oder Fewer füre/leite und weise. Darumb ift das Sprichwort auch ein war wort/da man saget/Em blind Man ein arm Man.

Derwegen wie oben erzelt und angezeigt/so widers
feret und begegnet dem Gesichte und den Augen viel und manchers
ten beschwerung/schaden und nachteil/innerlichen und eusserlichen/
von bösen dünsten und flüssen/großen doloribus, schmerken und
wehtagen/welches sich gar leichtlichen kanzutragen und begeben/
Denn ein jedes Auge hat zwen löchlin im größern Augenwinckel/
eines am öbern Augenliede / das ander am untern Augenliede/
denn ein jedes Auge seine rechte natürliche werme und seuchtigseit
haben mus/wie oben angezeiget. Beiles solches hat/so bleibet das
Gesichte und die Augen gut und gesund / Wenn aber der eines zu
viel oder zu wenig wird/so gehet der schaden und unrath daher/
und solgen gar viel und mancherlen mängel und gebrechen der Aus
gen/ wie man folgendes durch das ganke Buch besinden und hören
wird.

Und weren solcher und dergleichen stücke und umbstende noch viel mehr anzuzeigen und zu erkleren / Weil es aber den Patienten und bresthafftigen / nicht sonderlich nühlich / werden sie unterlassen.

Das

# Firmament und Menschen. 4 Sas Exste Capitel meldet in gemein/beides vom Heupte und

von Augen.

Reschaffung und formirung des Menschilichen Corpers und Leibes in Mutter leibe / sind die Ausgen die aller ersten glieder an dem Menschen zu sehen und zu erkennen / vor allen andern gliedern / Ind haben die Augen ihr fundament und ursprungk von und aus dem Gehirnswie in der nechst nachfolgenden Figur des andern Capitels zu sehen. Darumb ist es auch das aller notwendigste / edleste/klereste/ und subtileste glied vor allen andern / das am wenigsten leiden und dulden kan/ wie man zu sagen psleget.

Glaube/ Ehre/ vnd Augen. Diese dren stücke/ Leiden keiner tücke.

Ist auch gewislich und eigentlich war / das mit diesen dreien Rleinoten/nicht gut zu schertzen noch zu schimpsfen sen / denn man Kan gar leichtlichen darumb komen/und die verlieren.

Gott der Herrim Propheten Zacharia am 2. Sapitel/giebet eine deutung von den Augen/vnd saget/Wer euch antastet oder anrüret/der tastet vnd rüret meinen Augapstel an. Oarben gut abzunemen/das keinglied an des Menschen leibe sen/das weniger dulden vnd leiden kan/als ein Auge.

Darumb der allmechtige/ewige Gott/ein Schöpffer Himmels und der Erden/ und die vorsichtige Natur/dem Auge vor vielen eusserlichen beschedigungen/gargrosse verwarunge geschafft und gethan/ als wie ein wol verwartes Schloß/Festung oder Stadt/wie zu sehen ist/daß das Auge in der tiesse leit/darumb es auch im Latein/Oculus, vom wort Occulere, das ist/verbergen

## Das Erste Teil vom

wnd verstecken/genent wird/als wann es umbschankt oder umbwalet were. Da seind allenthalben hohe hügel/oben/unten/und auff beiden seiten/als wie schanken und wahl/oder wie ein wol verswarte/starcke und keste Stadtmawer. Darnach sind die öbern und untern Augen brunen / als wie fallgatter und stacketen vor einem Thor fürn anlauff/alle dinge/so ins Auge wollen/auff zushalten/und bald zu sülen/Desgleichen die zwen Lieder/das unter und das öber/welche gantz und gar behende sein/als trewe Wechter und Thorhüter/das Auge für allem schaden und unrat zunerhüten und zunerwaren/darmit ihm keinleid noch unfall widerfaren noch begegenen möge/Desgleichen sind gedachte Augenlieder/gemeltem Auge auch sehr nötig zugeordenet/das sie das Auge nicht allein am tage/für schaden und unrath bewaren/sondern auch dasselbige des nachtes bedecken und verhüllen/damit der ganke Leib und alle glieder ihre natürliche ruhe haben mögen.

Es seind auch gemelte Augenlieder geschaffen zur ziere/voll-Komener gestalt und form des menschen und auch der Augen/Denn das ist Gottes wille/das der Sytensch seinem bilde gleichförmig/ auch one mangel und fehl sein solte.

Also hat Gott der Allmechtige/den Menschen gar herrlich ond lieblich geschaffen/gezieret und sormiret/das ihm keine lebens dige Creatur zuwergleichen sey.



Unatomia des Heuptes.

Das II. Capitel meldet in sons derheit von der Contrafactur/ Anatomia/ und rechten beschreibunge des Seuptes.













Das Erste Teil von der

fil das Heupt das vornemeste/öberste und höchste glied/auch eine rechte natürliche mutter/sik und wonung der Augen ist /darunn die Augen ire substantz, fundament und vesprungk haben und bekommen/so ist billich und von nöten/das man dieselbige rechte Contrafactur, Anastomiam, Figur und gestalt hierzu seize /auch alle gelegenheit /art/gestalt und umbstende desselben beschreibe / anzeige und erklere/darnach sich ein jeder/der da mit Augen und derselbigen Arknen wil umbgehen/ und sich dessen gebrauchen / dester bas zurichten habe/And ist umb das Heupt also geshan un geschassen/wie solget.

Erstlichen/ Die vier A bedeuten und zeigen an / an der nechst nachfolgenden Figur / die auswendige eusserste hare und haut/ mit sambt der Membrana carnosa, und dem fleische.

Das B bedeutet und zeiget an das harte heutlin und fellichen/welches zwischen dem fleisch und hirnschalen ist / und den ganken hirnschedel und gebeine / auswendig oberzeucht und bedeckt / und darumb meginganion genent wird.

Die vier C bedeuten und zeigen an die Hirnschalen / und das ganize gebeine desselbigen / welches ugaviou. Caluaria oder Testa, genant wird.

Das D bedeutet und zeiget an das erste inwendige heutlin und fellichen/welches inwendig im Heupte unter der hirnschalen ist/ Duramater genant.

Das E bedeutet vnd zeiget an das ander inwendige heutlin vnd fellichen im Heupte/welches zu nechst am gehirne zubefinden ist/Piamater genant/oder x0908848.

Die zwen F bedeuten und zeigen an das heut lin oder fellichen/ so das fleine gehirn und gedechtnus bedeckt.

Die zwen G bedeuten und zeigen an das fleine gehirn und ges
dechtnus/ganiz blos und allein zu sehen/welches man magenne parisa
oder Cerebellum nennet.

Oas H bedeutet und zeiget an den vrsprungk des Rückens marckes/so durch den ganizen Rückengrad sich erstreckt.

Die zwen I bedeuten und zeigen an die bende Niren des hirns

Die zwen K bedeuten und zeigen an die bende Neruos, so vom gehirn nach den ohren gehen.

Die

Die zwen L bedeuten und zeigen an die bende Neruos und Augen öpffel/wie sie von und aus dem Gehirn und Heupte/jren prsprungk haben.

Die zwen M bedeuten und zeigen an die bende Neruos, so

nach der Masen gehen.

Die zwen N bedeuten und zeigen an das gange Sehirn/wie

es von einander abgeschnitten were.

Also hat man einen eigentlichen / klaren / kurken und ganken/ gewissen bericht und anzeigunge / gestalt / art / und alle gelegenheit des Heuptes / darnach sich ein seder zu richten / und der Augen vrsprungk sehen und erachten nioge.

#### Das III. Capitel meldet in

sonderheit von der Contrafactur/Anatomia, vnd rechten beschreibung der Augen.

A kent nechst vorgehender Capitel ist bes schrieben und angezeigt worden/alle gelegenheit/art und gestalt des Heuptes/eusserlichen und innerlichen/Hie in diesem Capitel sollen beschrieben/vermeldet und angezeiget werden/alle umbstende/art und gelegenheit des Besichtes und

der Augen/wie folget.

Erflichen das Gesichte/das ist das aller vortrefflichste vnd bochfie der Augen / ond ift das Gesichte also zu achten / als twie das Teben des Menschen / Denn wo das leben vom Leibe abscheidet/ ond der Geist oder die Scele ausferet / so ist der leib nicht nicht naklich/Alfo/wo die Spiritus und Geifter der Augen verschwinden ond verleschen / so seind die Angen nichts / denn die Augen sind nur instrument des Besichtes. Darumb findet man vielmenschen / die Da dem ansehen nach / sonderlich den vnwissenden / schone / helle/ lautere/flare Dingen haben / vnd doch nicht sehen konnen / vnd gar Rockblind sein. Was ift aber die vrsache? nichts anders / als das die Spiritus und Beister der Augen gestorben / verlosisch und ver-Schwunden sein/die Augen sein da/aber teln Sesich te. Gleich wie eines men, ben corper und leib/ba die Geele und das leben abges schiedenist / der gestalt nach / noch also zu sehen wie vor / Elso ist es auch mit den menschen Augen/ da fein Spiritus, Geift und Gesichte innen if/ Oder aber wie eine Laterne/ Da fein brennend liecht innen feckt/vnd ben nacht im finstern leuchten fol/ Alfo ift es mit des mens fcben Augen und Gesichte auch. Die

Das Erste Tell von der

Die Augen sind nichts anders / als Instrument und Werckzeuge des Gesichtes / und die werden in der formirunge des menschlichen Sörpers in Mutter leibe / von sieben fellichen und heutlin/ dren feuchtigkeiten / sieben Musculis oder Meuslin / zusammen gestüget und geordenet / Und seind die Augen in der empfengnüs und formirung des menschlichen Sörpers in Mutter leibe / die aller ersten glieder / vor allen andern zu sehen und zu erkennen / wie oben gemelt / Darumb ist das Gesichte und die Augen das aller edleste / subtileste / klereste / reinlichste und notwendigste glied ben allen mensschen / und das vbelste unter allen fünst Sinnen zu entraten und zu entperen / oder zu verlieren.

Folget/wiedie Augendurch

Gottes ordnunge zusammen gefüget/geordenet vnd geseizt werden / vnd wie solche sre teile zu vnterscheiden sein.

Je Augen werden vornemlich von den vornemesten vier stücken des Heuptes zusammen gefüget/
und haben die Augen und das Gesichte ihr fundament,
grund und versprungt/von den aller vornemesten/tresslichsten und wichtigsten stücken und teilen des Heuptes/als vom
Gehirn und den dreyen heutlin oder fellichen des Heuptes/darumb
auch vornemlich vier heutlin oder fellichen der Augen in gemein bes
schrieben und gerechnet/die werden genant/wie folget.

- 1. Coniunctiua,
- 2. Cornea.
- 3. Sclerotica.
- 4. Vuea.

Es werden auch solcher Augen heutlin und fellichen / wol sieben beschrieben / unterschieden und gezelet / die werden genant/ wie folget.

- 1. Coniunctiua,
- 2. Cornea.
- 3. Sclerotica.
- 4. Vuea.
- 5. Secundina.
- 6. Aranea.
- y. Retina,

Solche obangezeigte heutlin und fellichen/ die haben fren vrforung/ond komen her/ wie folget.

Der vornemeste teil der Augen/ist der Neruus opticus, das

iff der rechte grund und wurkel der Augen und des Gesichtes:

Von solchem obangezeigeten Neruo, entspringer das erste inwendige heutlin / so Retina, Retiformis, Lugiscussons genant wird/Diß heutlin helt in sich den Humorem vitreum.

Vitrei, Und wird soich heutlin genent Aranea, agaxioding, Ciliaris.

Weiter so entspringet ein heutlin und fellichen von dem innerstichen Hirnfelle/ Pia matre, das wird genent zogoadlie, oder Tenuis

membrana, sonft in gemein Secundina.

Von dieser Secundina entspreust widerumb ein heutlin/oder Augen sellichen/das wird genant Vuea, navoedie, oder Äcinosa, das ist das graw/gelbe oder braune in Augen/wird auch genant das Weinbeerlin. Solch sellichen hat das loch des Auges/dardurch das liecht/schein und glank gehet.

Diese beide obgemelte heutlin oder fellichen / vmbgeben den Humorem albugineum, bis an das loch/als denn helt es die Cornea.

Das loch der Vuez vnd Auges/wird genant Pupilla, das Schwarke kindlin/die Sehe/vnd der Sternder Augen.

Weiter so entspringet ein ander heutlin oder fellichen der Augen/von dem Hirnfelle/ Dura matre, oder Crassa membrana, Das wird an dem orte/da es entspreust/ mit einem sonderlichen namen oudziede oder Dura, in gemein Sclerotica genant/ Dasors nen aber/da es durchsichtig ist/wird es Cornea, Griechisch aber nen aber/da es durchsichtig ist/wird es Cornea, Griechisch aber nessonveilus genant/ Und dist fellichen oder heutlin vindgiebet den ganzen Augenapsfel.

Bu letzt ist noch ein fellichen oder heutlin der Augen / das hat seinen versprung von dem harten heutlin Pericranio, Daruon entsspringet und kömpt her das eusserste weisse fellichen oder heutlin/so man Consunctivam, Griechisch aber das interpresent das ist/Adnatam, nennet/Dasist das weisse in und an den Augen/das hat sein versbindnus mit den sechs Musculis, so die Augen bewegen.

Das Erste Teil von der

Der ort und Circfel/da die heutlin und fellichen/alsweis/ graw/gelb / braun vnd schwartz / zusamen komen vnd gefüget wers Den/wird genant sepaux, Corona, oder igue, Iris, Regenbogen.

Also hat man die rechte Anatomiam und Beschreibung der Tunicarum, fellichen oder heutlin der Augen/die mag man zelen/

vier oder sieben/wie man wil.

# Feuchtigkeiten der Augen.

N den Augen der Menschen werden dren Feuchtigkeiten beschlossen/von welchen dreien Feuchtigs keiten die Augen erfüllet werden/Die werden onters schiedlich genant/wie folget.

- 1. Vitreus
- 2. Crystallinus.
- Albugineus.

Solche dren Feuchtigkeiten sind von Gott dem Allmechtigen/ zu nutz vnd befürderung des menschlichen Gesichtes / also vnd Diefer gestalt in die Augen geordenet/ wie folget.

Rstlichen ist eine Feuchtigkeit im Auge / die ist gegen dem Hirn geordenet / Vitreus, Vitriformis, Valoridies genant/ Diese seuchtigkeit ist von hinden zu mit dem heutlin Retina ombfasset.

Die ander Feuchtigkeit ist mitten in dem Auge/wird genant Crystallinus, wird auch genant Hagelstein / in der grosse einer Erbes/doch nicht gantz rund/sondern etwas breitlich/sonderlich an dem hindern teil gegen dem Vitreo, Golche feuchtigkeit ift nicht recht harte/vnd auch nicht recht weich/Ist etwas herter als ein Gallert / vnd doch auch weicher als ein Krospel / oder Knarpel/ Un der farbe gleich einem weissen Saphir / oder gefrornem Ens doch etwas gilbelicht/darumbes auch Glacialis genent wird. Diese feuchtigkeit sambt dem fördern teile des Vitrei, wird mit dem heutlin Aranea vberzogen und bedeckt/und scheidet den Humorem albu gineum von den andern beiden.

Die dritte Feuchtigkeit leit im fördern teildes Auges/wird genant Albugineus, varioudie, Aqueus. Diese feuchtigkeit werd mit dem heutlin Vuen ombgeben bis an das loch/darnach helt es die Cornea. In dieser fördern seuchtigkeit erheben und geberen sich die zehe Cataracten, welche man die Starnselle nennet.

Also hat man auch den rechten bericht vnd anzeigung der dren feuchtigkeiten der Augen.

#### Folget weiter von den

Musculis und Meußlin der Augen.

Ben ist angezeiget von allen ombsienden/fellichen und feuchtigkeiten der Augen/ Nun ift ferner zu wissen / das die Augen auch ire sonderliche Musculos und Menklin haben/welche die Augen drehen/regen vn bewegen/ Und derfelbigen Mulcus lorum feind fechs. Eine Musculus, die das Auge vber sich zeucht/ Die ander/die das Auge unter sich zeucht/ Die dritte/die das Auge vber sich nach der seite zeucht / Die vierde / die das Auge unter sich nach der seite zeucht. Darnach sind noch andere zwo Musculi, Eine/ die das Auge nach dem groffen winckelzeucht / Ind die ander/die das Auge nach dem fleinen wincfel zeucht. Wenn man aber die fache recht betracht und besihet / so findet man onter diesen sechssen noch eine Musculum, die ombgiebet den Ners uum visorium, wendet und drehet das Auge nach dem Circfel.



Das Erste Teil von der

# Wolget die augenstheinlicke Con-

trafactur ond Figur / Daraus die rechte ond eigentliche Anatomia, gestalt/art ond gelegenheit der Augen zu sehen ond zu besinden ist/so man ein teil oder blat nach dem andern/der mitlern grössern Figur ausschebet.



trafacti Anatom befim hee and eigentliche lugen zu sehen und zu andern/der mittern



( Total )

trafact Anatom befin ver nlicke Con-

hte und eigentliche Lugen zu sehen und zu andern/der mittern



trafacti Anatom befind her mitche Conhte ond eigentliche lugen zu sehen ond zu andern/der mittern



trafactu Anatom besind hte ond eigentliche lugen zu sehen ond zu andern/der mittern



trafact Anatom besim

like Congen zu sehen und zu andern/der mittern



trafactu Anatom befind ond eigentliche en zu sehen und zu wern/der mitlern



#### Anatomia der Augen.

## Polget die beschreibung/ans

zeigung ond rechte erklerung der Buchstaben/ der mitler und gröffern hie vorgesetz ten Figur.

Rstlichen die erklerung der mittelsten arossen Figur/daran sich ein teil oder ein blat nach dem andern auffhebet.

Die dren A bedeuten und zeigen an dren Musculos und meuße lin/die man auff einer seiten des Anges sibet.

Die zwen B bedeuten und zeigen an das fette und die feistige feit/sozwischen die Musculos vnd den Neruum opticum gewachsen.

Das C bedeutet und zeiget an das auswendige weisse fels lichen und heutlin/ Coniunctiua genant.

Das D bedeutet und zeiget an die siebende Musculum und Meußlin/so unter den andern sechssen zu befinden ist / und den gans gen Gesichtneruen ombgiebet.

Das E bedeutet und zeiget an das fellichen und heutlin/Scles rotica und Cornea genant.

Das F bedeutet und zeiget an das fellichen und heutlin / Se cundina und Vuea genant.

Das G bedeutet und zeiget an das dunne heutlin und fels lichen/Retinagenant.

Das H bedeutet und zeiget an die hinder feuchtigkeit/Vitreus genant.

Das I bedeutet und zeiget an die mitler feuchtigkeit/ Crystals linus genant/ mit fambt dem heutlin Aranea.

Das K bedeutet die forder feuchtigkeit / Albugineus ges nant.

Das L bedeutet das loch des Auges / Pupilla, sonst das Schwartze findlin/der Stern und die Sehe genant.

Also hat man den bericht/anzeigung ond erklerung/ der mitler ond gröffern Figur des Auges. Folget

V iii

Das Erste Teil von der

Folget ferner von den kleinen

Teilen/so ben der grossen Figur gesetzt sein/ die Zahl und Buchstaben/was dieselbigen bedeuten und anzeigen.



Je erste Figur bedeutet das onterteil eines ganten Auges/mit sambt den ontersten dreien Musculis 33 vnd Meußlin.

Das A bedeutet die Musculum, so das Auge nach dem fleis nen wincfel zeucht.

Das B bedeutet die ander onter Musculum, so das Auge ges

cade onter sich zeucht.

Das C bedeutet die dritte onter Musculum, so das Auge ons terwarts nach der seite zeucht.

Die zwen D bedeuten die feistigkeit oder fettigkeit des Auges/ swischen die Musculos gewachsen ist.

Je ander Figur bedeutet und zeiget an das öber teil eines gantzen Auges / vnd die dren öbern Musculos vnd Meußlin.

Das A bedeutet die Musculum, so das Auge nach dem grossen Plugenwinckel zeucht.

Das B bedeutet die ander öber Musculum, so das Auge gerade vber sich zeucht.

Das C bedeutet die dritte ober Musculum, so das Auge vber sich nach der seite zeucht.

Die zwen D bedeuten die feistigkeit oder fettigkeit des Auges/ so zwischen die Musculos gewachsen.

Je dritte Figur bedeutet ond zeiget an den gan-Fen Augapsfel / wie das weisse Consunctiva daruon sen/ und nur die Sclerotica, Cornea, und Vuea allein bensame men sein. Die

Die vierde Figur bedeutet und zeiget an/wie das fellichen oder heutlin Consunctiva, das weisse von dem Augapsfel abgesondert/ und gar allein zu sehen ist.

Die fünffte Figur bedeutet und zeiget an das fellichen oder heutlin Scleroticam und Corneam, gar allein / one die Vuea zu

feben.

Die sechste Figur bedeutet und zeiget an das fellichen oder beutlin Secundinam und Vueam, gang blos und allein zu sehen.

Die siebende Figur bedeutet und zeiget an die mitler feuchtige

feit Crystallinum, mit sambt dem heutlin Aranea.

Die achte Figur bedeutet und zeiget an die Crystallinum, gants blos nach der seite zu sehen/wie sie gepletzscht/oder etwas zusammen gedruckt sen.

Die neunde Figur bedeutet ond zeiget an den Crystallinum gerade von vorwartes recht in der runde zu sehen.

Die zehende Figur bedeutet und zeiget an die hinderste Feuchatigkeit mit sambt dem Crystallino.

Dier solte nun auch folgen von der fördern feuchtigkeit Albus gineo: Weil sie aber gank dunne/vnd nicht bensammen kan behalten werden/ist dieselbige unterlassen/und in keine Figur gestellet worden.

Also hat man den ganken volkomenen/klaren vnd eigentlichen Bericht des ganken Auges/wie es darumb gethan / geschaffen vnd gewant sen / Ond muste ia fürwar ein sehr alber/grober vnd vnuersstendiger mensch sein / der sich in diese Figuren vnd Beschreibunge nicht schiefen wolte/noch richten könte.

### Sas IIII. Capitel meldet/wer

ond was ein rechter Deulist und Schnitartt sein sol/was er verstehen/konnen und wissen/ und wie er sich verhalten sol.

Eil das Gesichte und die Augen das aller edlesse und notwendigste glied/auch der größe und höcheste schaft des Menschen/darzu das klereste/subtileste und unleidlichste glied ist/So sol man auch fürwar diesele bigen

bigen sehr edlen / flare / vnleidliche und notwendige glieder in guter hut/acht vnd forgen haben/ tieb und werd halten/ darmit mannicht darumb kome/vnd sie vorletze/vnd an das sprichwort gedencken/ daman zu fagen pfleget/Erhalts wie ein Auge/ Oder aber/ Es ist mir fo lieb als ein Auge. Derwegen ist von noten / das man die Plugen in guter acht und verwarung halte und habe / und dieselbige sehr edle und notwendige glieder des menschen und leibes / nicht so geringevnd liederlich achte und halte / wie leider ihr viel jetzunder thun/die ihr Gesichte und Augen gar geringe achten / Wenn sie Staren oder Felle daran vberkomen / so setzen sie sich hin auff den marcft/lassen inen die Star stechen / vnd felle abziehen / oder gleus ben als balde einem jedern losen fischer / der da saget / Er sen ein Aus genarkt / Aber denfelbigen gesellen und leichtfertigen leuten / sol keiner so leichtlich vertrawen und gleuben / Denn kein folcher kerle für einen Augenarkt zu achten / oder zu halten / der einem einen Starfan stechen/oder fell abziehen/Nein traun/Es sein dieselbigen geste/ die so leichtfertig mit den Leuten und Augen umbgehen/ nicht Oculisten oder Augenertzte / sondern sie füren denselbigen Titel und Namen schendlich und unrecht / Sie heissen von rechtes wes gen Augen mörder / vnd Augen verderber / oder verblender der Menschen,

Denn zu einem rechten Oculisten und Augenarizt gehört viel mehr/als nur Starn stechen/oder felle abziehen/Sondern er folkönnen/wissen/verstehen/und sich verhalten/wie kurtzlichen hier-

nach folget und beschrieben wird.

Rstlichen/So sol ein jeder Deulist und Schnitarte/von Gottfürchtigen/fromen/tugenthafftigen/ehrlichen biederleuten/Vater und Mutter erzeuget/geboren/herkomen und aufferzogen sein.

Zum andern/Ist es nicht genugsam/das ein Oculist und Schnitarizt von fromen Eltern erzeuget und herkomen sen/sondern er sol sich auch für seine person Gottsürchtig und Christlich verhalten/einen warhafftigen/rechten und bestendigen Glauben haben und behalten/alle seine sache in Gottes namen und Gottes furcht ansahen/thun und vollenden/gerne beten/zur Kirchen gehen/und Gottes wort fleissig hören/ und selbest lesen/und in allen dingen Gott von herken lieben und vertrasven/ und seinen nechsten/als sich selbest.

Jum dritten/ So sol ein jeder Oculist und Schnitarze studiret haben/gelert / und der Lateinischen sprache und der Anatomiz des Menschlichen Förpers / sonderlichen des Heuptes / Augen und Geburtsglieder / bericht und wol erfaren sein / die Complexionen der Menschen / wissen zu erkennen und zu untersscheiden / auch aller Specierum und Materien art und natur wissen zu kennen und verstehen / Denn ein jeder rechter Oculist und Schnitarzt / mit der Leibarznen guten bescheid wissen sol und muss.

Jum vierden/ So sol ein jeder/ der da ein rechter Oculist und Schnitarizt werden / sein und bleiben wil / ein Chirurgus und Wundarizt sein / das Balbierer / oder zum wenigsten das Bader handwerch in seiner Jugent gelernet / von Jugent auff geübet/ getrieben und gebraucht haben. Derwegen dienen und gehören die durchaus gar nicht darzu/die da vom Pfluge/Flegel und Mistwagen / oder andern Handwerchen im Alter darzu kommen/ und sich begeben/ wie denn jeziger zeit derselbigen am meisten sein.

Jum fünfften / Go sol auch ein jeder Wundarkt / Balbierer wnd Bader / der solche Kunst glücklich / recht und nüßlichen brauschen und vben wil / solche beide Künste / als die Augen und Schnitzarknen / sonderlichen ben berhümbten und wolerfarnen / perfecten Oculisten und Schniterkten / gelernet und erfaren haben / Denn ben den seigen Wunderkten / Balbierern und Badern wird manst nicht bekomen oder lernen/sie können das mehre teil selbest nicht viel / Und heist / wie der Poët Ouidius saget:

Quodos parum nouit, nemo docere potelt.

Zum sechsten / So ist einem jeden Oculisten und Schnitariste von noten / daßer gesunde und frische Augen / ein scharff / klar und frisch Gesichte habe / darmit er an den Menschen und Patienten, alle gebrechen und mängel der Augen / bald eigentlich und wol sehen und erkennen möge / darzu man wol eines guten und scharssen Gesichtes / in warheit bedarff und haben mus.

Das Erste Teil von

Zum siebenden/So sol ein jeder Oculist vnd Schnitarist/ an seinen Armen / Feusten und Fingern nicht lahm / tölpisch / grob vnd vngeschieft sein/Sondern er sol seine gerade/subtile/klare/gesunde Arme / Feuste vnd Finger haben / auch auff beiden seusten hurtig vnd fertig / linckes vnd rechts sein / auff das er beide hende/ eine so wol als die ander / füren vnd brauchen kan vnd mag / Ind solches ist sonderlichen von noten im Starwircken / oder im Starstechen. Dargegen etzliche sein / die nicht linckes können / vnd die Stare von hinderwarts wircken müssen / welches aber gar wider die natur ond billigkeit ist / Ind dieselbigen Patienten viel ehe vnd mehr blind werden / als sehende.

Derwegen sich alle gute Oculisten, vornemlich für die lange weile/ billich auff kunstlichen Instrumenten, als Parffen/Lauten/ vnd dergleichen/ vben sollen.

Jum achten/So ist einem seden Oculisten und Schnitarkte/ Dieweil sie beide viel und subtile Instrumenta bedürffen/haben und brauchen müssen/so von Golde/Silber und Eisenmüssen gemacht werden/sehr nötig/das er der kunst des malens und reissens bericht und erfaren sen/Denn es keinem Artzte nicht müglich/das er seine Instrument mit worten so gewis/eigen und eben kan anzeigen/oder angeben/als sie einer für augen gemacht/vorgerissen/oder vorgemalet sihet.

So ist es auch keinem Golt noch Kleinschmiede/oder wer der sen/nicht müglich/das er etwas/es sen was es wolle/aust anzeigen der worte und reden/so gerecht machen und tressen kan/ als wenn ers recht gemacht/gemalet und vorgerissen sihet. Darzu ist es alle mal an dem/das die jenigen/so der kunst des Malens und Reissens bericht sind/vornemlich sinreiche und nachdenckliche köpste und menschen sein vor andern/welches in der Kunst der Ursney hochnötig/sehr nühlich und zutreglich ist.

Zum neunden / So sol ein jeder Oculist und Schnitarst / eines einigen Eheweibes Man sein / und an ihm keine unzucht / unkeuscheit/hureren / ehebruch/ und dergleichen / gemerckt / erkant / gehört / noch erfaren werden / denn dist laster von Gott hefftig vers boten / und ungestrafft nicht bleibet / Denn mancher Patient umb des Urktes unzucht und sünde willen / in leibes und lebens gesahr geseht/gesürt und gebracht wird.

Zum

Zum zehenden/So sol ein jeder Oculist und Schnitartet nicht geltzig/Gelt noch Gutbegirig sein / auch nicht sioltz / prechtig/ noch obermutig / Denn diese beide laster meinen seinen Nechsten / die arzmen menschen auff Erden / nicht mit trewen.

Sondern ein seder Arkt sol also gesinnet/geartet und genaturt sem/das er fürnemlich in seiner kunst trew und sleissig sen/Gotte und dem Menschen willig und gerne diene/helsse und rahte/sie sein Reich oder Arm/ und das er gedencke was zu erfaren/damit auch durch sein erfarung und kunst/ den Menschen nach seinem tode möge gedienet werden/Denn kunst/geitz und hosfartist nicht gerne bensamen. Der Euangelist und Apostel S. Johannes in der I. Epistel am 4. Sapitel saget/ Soiemand spricht/Ich liebe Gott/ und hasset seinen Bruder und Nechsten/der ist ein lügener.

Zum eilsten/ So solein jeder Oculist und Schnitart nicht versossen/ein trunckenpold/verlogen/unwarhasstig/nicht saul/verdrossen noch laß sein/ Denn welcher Artst solche obangezeigete stücken an ihm hat/dem seind solche Leibes gebrechen nicht zu verztrawen/denn kein solcher Artst die Patienten recht versorgen/verzsehen noch verwaren kan.

Zum zwölfften und letzten / So sol kein Oculist und Schnitzarkt nicht leichtfertig noch vermessen sein / den Patienten und Leuten nicht mehr zusagen / als er getrawet zu verrichten und zu thun. Sol den Patienten und allen Menschen die rechte warheit sagen / und anzeigen / ob mügliche oder unmügliche hülffesen / ob es gefehrlich oder ungesehrlich sehrlich oder ungesehrlich sehrlich sollt beite beite nicht umbs gelt verieren und bringen / wo nicht hülffe noch rath ist.

Es sol auch ein jeder rechter Oculist und Schnitarkt die art und gewonheit au sich haben/das er sich nicht seibest lube/vermeine und gedencke in seinem sinne/er könne es allein/er sen der vornemeste und der beste / und verachte därgegen andere/ und vermeine / andere Leute können und wissen nichts/Das sol keiner thun / Denn Gott teilet seine gaben wunderbarlich aus / und giebet einem jeden seine gabe/nach seinem Göttlichen willen/wie und was er wil/Und trisst sich osst also zu / das ein armer und alber mensch wol mehr kan und weis/als ein reicher und sehr stolker.

Das Erste Teil von rechten Deulisten.

Alle solche obangezeigte Artickel und Stücken/ sol ein jeder Oculist und Schnitartzt wissen und können/also genaturt und gesartet sein/ sich auch also verhalten und leben/ So kan er vor Gott und den Menschen/ vor einen gerechten Oculisten und Schnitartzt bestehen/gerhümet/ gelobet und gepreiset werden.

Alber folcher Oculisten und Schniterste/Gott sen es geklaget/
seind jetziger zeit gar wenig zu finden. Irer seind ja genung und sehr viel im Lande hin und wider/die sich für Oculisten und Schniterste aus und angeben/groß geschren und wesen un sich selbest machen/ Alber wer und was sie sein/was sie ehrliches und redliches gelernet/ können/wissen und verstehen/auch wie sie sich verhalten/wie ihr handel und wandel sen/wie sie es beginnen/treiben und vornemen/ Item/was ire thaten sein/was sie beweisen und ausrichten/das ist nun genstlich am tage/und nicht allein Landkündig/sondern in der ganzen Welt menniglichen/auch sast den fleinen Kindern in der Wiegen bewust. Ausst dis mal genung/fan vielleicht ein ander mal mehr daruon

The state of

Den.

Ende des Ersten Teils.



Indem

#### Das Under Teil.

# Andem Andern Zeil wird ange-

zeiget und beschrieben / von den mängeln und gebrechen der Augen/so angeerbet und von Skutter leibe angeboren werden /Als schielen/ vbersichtigkeit/vnnaturliche fleine enge Augen/auch unnaturliche grosse weite Augen/ And so eine unnaturliche vbel und misstendige farbe am weissen der Augen sep.



#### Das Ander Teil von



### B wol die Men-

schenkinder mit mancherlen misssendigen und schedlichen mängeln geboren werden / und dieselbigen angeborne gebrechen und mängel der Augen sehr vbel / und schier unnatürlich zu wenden / oder densels

bigenabzuhelsten / vnd zu vertreiben sein / Soist doch kein zweissel/
bas vnser getrewer Gott seine Allmechtige gaben austeilet / Einem
diesen / dem andern einen andern verstand vnd vernunsst verleihet
vnd giebet / Auch derwegen den Menschen vnd allen Greaturen
viel vnd mancherlen mittel vnd wege geschaffen / die ein jeder vernünsstiger Mensch nach seinem verstande vnd vernunsst / Gott zu
lob vnd ehren / Ihm vnd andern Menschen auss Erden zu nutz vnd
wolfart zu gebrauchen weis vnd kan.

Derwegen ist Gott in seiner Göttlichen Maiestat allmechtig/ vnd in seinen geschaffenen Greaturen fresstig/ wie Christus Gottes Gohn selber saget/Luc. am 18. Was ben den Menschen vnmüglich ist/das ist ben Gott müglich. Derwegen ist an keinem mangel/ gebrechen/schaden oder kranckheit kein zweissel zu haben/Gott kans schießen und schaffen/durch Menschen und Mittel/das/wie groß und vnmüglich es auch sen/den Menschen kandaran geholssen

ond gerathen werden.

Derwegen sol alhier von fünfferlen schäden/vnd mißstendigen gebrechen vnd mängeln der Augen/geschrieben vnd angezeiget werden/so viel mir darumb bewust sen.

## Das Erste Capitel meldet

von Schielenden Augen ingemein/ vnd von dessen vrsprungt.

Rstlichen von diesem gebrechen und misstendigem mangel der Augen/Derwird zu Latein genant Distortio oculi, Obliquus aspectus, Strabolitas, oder spasionuss. Ist aber kein sonderlicher schaden oder verhindernüs der Menschen/allein das es inen etwas vbel an zu sehen und misstendig ist. Doch sindet man manche Menschen/die solches mangels

mangels nicht achten / sondern solche schilende Leute / die man Strabones heist / für schön halten. Widerumb sindet man aber manche Eltern und Menschen / die doch gerne sehen und wolten / das ire Kinder ihr recht / artlich und natürlich Gesichte haben / oder überstomen möchten. Und ob sie gleich sonst helle / flar / scharff und wolsehen können / doch weren sie des übelstandes gerne ledig und los. Und ist daran kein zweissel / das man solchen gebrechen kanendern und wenden / so man ihm alsbalde in der Jugent begegnet und zu hülsse könnt / und solches nicht veralten lest. Denn in der Kindheit und Jugent kan man eine gewonheit viel ehe endern und abwenden/als im Alter.

### Nas II. Capitel meldet von

angeerbeter ond angeborner Schielheit/ so von Mutterleibe kömet.

Us Schielen der Augen ist viererlen art/ als das sich die Augen wenden / vbersich / vntersich / auswarts gegen den Schlässen / vnd einwarts gegen der Nasen.

Erstlich / So bringens die Kinder und Menschen aus Mutterleibe mit sich / von Eltern ererbet und angeboren / auff die Welt.
Solches geschicht durch verwarlosunge der Mütter / als wenn sie sehen blancke blosse Wehren/Fewer und Wetter/Plisen/Büchssen schiessen / Sonnen glant im Wasser / auch sterbende Menschen / oder andere / so am schweren gebrechen umbfallen / die ihre Augen scheutslich und heßlich verkehren und verwenden / Item/so sie sehen Thiere schlachten / würgen und umbbringen / die auch die Augen heßlich verkehren / Oder auch solche Menschen ansehen / die da selber schielen und schlim sehen.

Un solchen Stücken allen kan sich ein Weib versehen/verwartosen/ und iren Leibesfrüchten schaden und nachteil zufügen / das es auff die Kinder erbet und kömet.

#### Das Ander Teil von

Zum andern/Geschichtes von wegen nachlassunge voer lehe munge der Neruen und Musculen der Augen/die den ganzen Ausgenapsfel regieren und bewegen/Und do dieselbige Neruen und Musculen, von innerlichen gebrechen oder zusellen des Heubtes/als von vbriger seuchtigkeit/oder unmessiger druckenheit/oder auch von vbriger/großer/unmessiger hitze/als in Pestilentz/Febern/und dergleichen/belestiget werden. Es geschicht auch solche Schielzheit vom Schlag/von der fallenden Sucht/und andern großen Heubtkranckheiten/dardurch die Neruen und Musculen versehrt/verletzt und verruckt werden.

### Folget/wiemander ange-

erbeten ond angebornen Schielheit helffen und rahten sol.

on sold folcher mangel miklich zu went den sold sold folcher mangel miklich zu went den sold sold fol alhier angezeiget werden wie man flugs in der Jugent mittel darzu brauchen und vornemen sols Das geschicht/wie solget.

Enn man an einem Kinde merckt und innen wird/das es wil schlim und scheel sehen/ Go sol man dem Rinde/alsbalde mans mercft / eine Seubtfappen / oder Rugel von fleiner Leinwad/mit Kartecken/Atlas/oder dergleichen Zeug/auswendia pherzogen/machen lassen/Das dieselbige Beubtkappe in der mitten auff der Nasen mit Baumwolle gehebe ausgefüttert werde / vnd fein gehebe auff der Nasen liege. Es sol auch die Kappe oder Rugel Der gestalt bereitet sein / das es zwischen den Augen / auswendia auff der Nasen sein boch sen / darmit das liecht und der glank nicht Ober der Nasen / inwendig noch auswendig zu den Augen scheine oder leuchte. Und sol die Rappe zwen löchlin zu den Augen haben/ als nemlich / Wendet das Rind bende Augen gegen der Nase/wie gemeiniglich geschicht / so sollen die zwen lochlin zu den Augen defto weiter auff die seite gegen den Ohren oder gegen den Schläffen gemacht und gesetzt werden / darmit das Kind die Augen feets nach nach dem liecht drehen/keren/wenden und richten müsse/es sen ben Zag oder Nacht/allermassen/wie diese nechst nachfolgende Contrasse factur und Figur augenscheinlich anzeiget.



#### Das Ander Teil von

Schielet aber ein Kind nur mit einem Auge/ so mus mandas loch ander Heubtkappe/an dem guten Auge gerade machen/ wnd das an dem schielenden Auge/nach der seiten. Man sol das Kind seizen/das es stets mit dem schielenden Auge gegendem liecht gekeret werde.

### Wolget eine ander art der

Heubtkappen oder Rugeln zu den Schielenden Kindern.

Je andere art der Kappen oder Rugeln/ wird aller massen gemacht/wie die vorige/allein das die zwen Augenlöcher weiter sein müssen/Und sollen an dieselbigen zwen Augenlöcher/zwen blechene Röhrlin/ vnten weit/vnd oben enge/fast einem Triechter gleichförmig/ angesast/vn auch vberzogen sein/Die müssen also gemacht werden/ das sie sich von der Nasen auss die seite nach dem Schlasse zu wenden/vnd müssen wol eines singers hoch sein/vnten weit/oben enge/wie diese nachsolgende Contrasactur vnd Figur eigentlichen anzeiget.

Verwen



Verwendet aber ein Kind die Augen auswarts gegen den Ohren oder Schläffen/so mus man dem Kinde auch eine sondersliche Kappe oder Rugelmachen/dieser gestalt/das sie fornen lang hienaus gehe/alsein Sturmhut/die sol dafornen eine lenglichte Linj spalte

#### Das Ander teil von

spalte haben/dardurch das Rind sehen möge/wie diesenachfolgende Contrasactur und Figur thut anmelden/daran mehr zu sehen und zu verstehen ist / als wann man dren oder vier Vogen vollschriebe.



Und folche Rugelin oder Reppelin/follen dahinten am Seubte oder auff der seite / feine subtile schnurlochlin haben / das mans mit einem gelinden schnürlin kan zuschnüren / an vnd abthun / wenn

ond wie man wil.

Were es aber fache/das ein Kind vbersichtig werden wolte/ oder die Augen vber sich kerte und wendte / dem ist aber leichter att helffen/als diesen oben/ Nemlich/ Mansol das Kind fets/je vnd alle wegen mit den Fuffen gegen dem liecht feren und wenden/es fen ben tag oder nacht / Quich fol man das Rind oben am Seubte / sons derlich wenn es leit/mit einem Sprügel und schwarken Euche verhengen und verwaren / darmit es nicht weit sehen könne / Gondern also allezeit anstellen / daß das Rind stets vorwarts / und nach den Ruffen sehen moae.

Geschehe es aber/das ein Rind die Augen onterwarts ferete/ oder unterwarts sehe/ welches gar selten geschicht/ Go sol man das

widerspielim proces halten/wie oben geleret ist.

Mit solchem oben angezeigetem proces, mittel und wegen/ Kanman manchem Kinde an seinen Augen zu rechter gestalt belffeit ond bringen/ so ferne man fleis anwendet/ vnd darmit fortferet ond nachfolget/ Denn in solchen mangeln folget die hulffe nicht schnelle oder halde.

So fern es von Gotte muglich zu wenden / so gewehnen sich die Kinder durch solche Instrument gerade zu sehen / vnd vergehet

inen das schielen.

### Nas III. Capitel meldet

von denen/ so durch Aranceheit Schielende werden.

It benen Personen/sodurch Aranckheit und Leibes zuselle an irem Gesichte und Augen schielende werden/hat es alles ein andere meinung/als mit den obs angezeigten Rindern/Denn in folchem wege werden nicht allein die Rinder schielende/sondern es widerferet jungen und alten menschen/ Und solches geschicht nicht von der Geburt her / auch nicht durch versehen oder eusserliche verwarlosunge / sondern solche schielhete kombt aus zufelligen innerlichen Leibesgebrechen / mangeln und Franckheiten.

Als nemlich durch vbrige groffe Feuchtigkeit und Fluffe des Heubts/dardurch die Neruen und Museulen vberladen/beschwert/ Bunn

ond verterbet oder verruckt werden.

Das Under Teil von

Zum andern kömt es auch von grossen Jebern/vnd innerslicher grosser hitze des Leibes vnd Heubtes/daruon die innerlichen feuchtigkeiten des Heubts vnd der Augen verdrucknet vnd verzehret werden/Dardurch die Nerui vnd Musculi verdrucknen/vnd in einander schrumpsken/vnd an einer seite zu kurtz werden/gleich als ein glied des Menschen lahm wird/som blut selet oder mangelt.

Zum dritten kömt solche Schielheit auch vom Schlag. Gleich wie der Schlag die glieder/als Zunge/Urm vnd Schenckel Iehmet/ Also lehmet dieser mangel auch die Neruos vnd Musculos

der Augen.

Bum vierden entsiehet solcher gebrechen und mangel auch aus

dem schweren gebrechen und fallenden sucht.

Zum fünfften kömt dieser mangel auch aus eigenen vrsachen/ Alls wenn die Augen und derer Nerui und Musculi mit dem Krampsf und Gicht beladen und behafft werden / das zeucht die Augen auch schlim.

Aus allen solchen obangezeigten zustehenden gebrechen und mängeln/können die alten betageten Menschen / auch junge Leuteschielicht werden / Und ist solches ein sehr böser/schwerer und ungründlicher gebrechen und mangel/oder Leibes schaden/den Eristen zu curiren. Doch wil ich etzliche erfarne Remedia und Mittel anzeigen/darmit viel menschen geholssen worden.

# Mas IIII. Capitel meldet

von der Schielheit/aus flussen vnd feuchtigkeit des Henbtes.

ont das Schielen von Flüssen und vbriger Feuchtigkeit des Heubtes / das kanst du erkennen vnd wissen / so der Patient zerdunsen und bleich unter dem Angesichteist/hat grosse Feuchtigkeit in der Nasen/Ohren/Augen und Munde/die Augen und der Nund wessern ihm osst vös sehr. So du solches merckest/so brauche nachfolgende mittel.

Rstlichen ist solchen Patienten fürnemlich von nöten / gut vnd nützlichen / das sie vor allen dingen / zum aller ersten anfange/vnd hernacher auch/zu rechter/nottürfftiger/bequemer zeit purgirt, im Leibe vnd Heubte gereiniget / vnd von allen vberstüssigen / schedlichen feuchtigkeiten entlediget werden / Und solches geschicht fürnemlich mit nachbeschriebener purgation.

Eine ausserweite/edle/gute vnd liebliche Purgation/ für alle kalte bose Flüsse/vnd vbrige bose Feuchtigkeit des

Heubtes und der Augen / Panis Laxatious genant.

| Beitzen mehl.     | 3                |      |
|-------------------|------------------|------|
| Weissen Zucker.   |                  |      |
| Hermadactille,    | i lot            |      |
| Scammoneæ.        | Z.               |      |
| Eurbit.           | a.J              |      |
| Negelin.          | 量                |      |
| Unis.             | 1                |      |
| Fenchel famen.    | 至一明              | int. |
| Saffran.          | · ·              |      |
| Blaw Viol II.     | 7 2              |      |
| Ginen Guer toter. | the state of the | = 1  |

Diese Species und Stücken allesambt / so zu püluern sein/gank flar und klein gepüluert / und zusammen gethan / mit guter süsser und dieser Milch eingemacht / wie einen Bren/wolmit einem Lössel unter einander gerürt / das es werde als ein zimlicher starcker Hirssebren/das schier ein Lössel darin stehen möchte/Daraus backe in einem Eisen Rüchlin oder Oblat / wie die nachsolgende Figur augenscheinlich anzeigen wird.

#### Beschreibung/Figur ond Gestalt

As Eisen zu dieser Purgation und Küchlin sol also und dieser gestalt bereitet und gemacht sein/ Nemlich/ Die zwen runde bletter sollen gar rund/ und von gutem Messing gemacht und gegossen werden/inwendig gantz glat und schlecht/ das sie gar gleich und gehebe auff einander treffen und liegen/ Darein magman zur ziere und lieblichem ansehen etwas graben/

schneiden oder stechen lassen/ was einem jeden gefelt.

Auswendig aber sol ein jedes blat zwen öhrlin haben/dars durch und darein die Zange gehet/und eingefast werden mag. Die Zange aber sol von gutem Eisen gemacht sein/und in der nitte wol verwaret/und in die öhr der bletter wol eingefüget und eingemacht/also das die bletter tein gehebe auff einander gehen und treffen/auch das sich die bletter und die zange im backen auff und zuthun/nicht verrücken oder weichen/und die bletter ungerade oder sehlim wher

#### Das Under Teil von

vber einander schlagen. Auch sol die Zange hinten am ende einen anworff und einfall oder kerben haben / auff das sich die Zange im backen halte / und die Rüchlin zu gleiche werden / welches man an einem einfall und kerbelin mercken sol. Und folget dieses Eisens form und gestalt zu guter nachrichtung / hiernach augenscheinlich contrasect und vorgerissen.



Zu weiterm bericht dieser Küchlin soltu wissen / das der Teig also eins gemacht werden mus / nicht zu gar dicke / auch nicht zu gar dünne / sondern in der stercke/wie oben gemelt/Das auch ein Küchlichen nicht mehr als ein halb lot schwer sen/wen es gebacken ist Welches dir die vernunfst und versstand im einmachen des Teiges alles wolgiebet / und wenn eines gebacken ist am gewichte befinden kanst Und sol das Eisen also bereitet werden und sein/das ein Küchlin so breit werde/wie diese nach folgende Figur anzeiget.



### Das Ander Tell von

Folget/wie man diese Küchlin beauchen

In alt betaget Mensch / es sen ein Mans oder Beibesperson/so ober 17. Jar alt ist/sol ein gantz solch Küche lin auff einmal einnemen und brauchen.

Eine Person /so unter 17. Jaren ist/doch älter als 6. Jar/die sol nur ein halb solch Ruchlin auff einmal brauchen und einnemen.

Ein Kind aber / das vber 2. Jar alt ist / sol nur das dritte teil eines Küchlins einnemen und brauchen.

Und solche Küchlin sol man des morgens früe gantz und gar nüchtern einnemen / und also drucken essen/darauff nicht schlaffen/ essen noch trincken / bis 8. frunden vergangen und umb sein / Und man solauch diesen tag nicht viel in Euste noch in Wind gehen. Und also soles mit allen purgationen gehalten werden/die man des mors gens früe einnimet.

Dieses ist also eine sehr edle und herrliche / auch liebliche purs gation, gank leichtlich und anmutig zu gebrauchen allen menschen/Ulten und Jungen / Man und Weib / Und ist wenig Ersten recht bekant oder bewust / auch bisher in den Upotecken nicht breuchlich oder bekant gewesen.

### Folget weiter von Abern/Schrepffen vnd Köpff lassen.

Eil mir das Aderlassen in dieser Eur alhier am ersten fürkömbt/werde ich verursacht von demselbigen riche tig vnd eigentlich zu schreiben/ Ond sol also gebraucht vnd gehalten werden/es sen zu diesem oder andern nachfolgenden gebrechen der Augen/wie solget.

Wenn das purgirn, wie oben angezeiget / also ördentlich verrichtet sen/so soll man/woes andem Patienten von nöten/vnd in diesem Buch angezeiget und befohlen wird / den andern oder dritten tag nach dem purgirn, dem Patienten zur Adern lassen/welche sich zu des Patienten gebrechen und Augen mängel oderschaden süglich schicken und dienen/wie den solches ein jeder versiendiger Artzt sol anzuordenen wissen / und in diesem Buch angezeiget wird / doch dieser gestalt / das man nicht alle zeit oder alle wege immer eine Ader lassen soll fondern man sol mit dem Aderlassen umbwechselen / und eine Ader umb die ander lassen Alls ein mal

mag man lassen die Ader an der Nasen/die am Halse/die an Armen/die an der Hand auff dem Daumen/darmit sol man vindswechseln. Wenn man sekunder am rechten Arm / oder auff der rechten Hand gelassen hat/Ein ander mal sol man am lincken Arm/oder auff der lincken Hand lassen / vnd also fortan. Ind neben oder zwischen dem Aderlassen/sol man sich auch des Schrepssens oder Köpfflassens gebrauchen / alle zeit eines vind das ander / Ind solches sol geschehen nach gelegenheit der gebrechen / mängel vnd schäden der Augen / iein viertzehen tagen ein mal / Doch wo man das Aderlassen vind vnterwegen lassen solchen sein kan / so mag mans wol thun / vnd vnterwegen lassen / sonderlichen ben denen / so zuwor nie gelassen haben / vnd an dessen sich des Schrepssens vnd Köpfflassens gebrauchen/Denn man psieget zu sagen:

#### Purgirn ond Aderlassen/ Geschicht selten mit massen.

Weiter ist solchen und viel andern Patienten von nöten / das man die obrige bose feuchtigkeit des Heubtes beneme / Das gesschicht durch aufflegung und eröffnung des Nackens hinter den Ohren/wiehiernach folget und beschrieben wird.

### Folget weiter vom Epen und Blatterziehen hinter den Ohren/Vesicatoria genant.

Eil mir dis stücke eben jetzunder auch fürkömbt zu beschreiben / vnd in dieser Augen zur sehr viel gebraucht wird/so wil ich dessen Process alhier auch eigentlich beschreiben vnd anzeigen.

Es ist bisher und auch noch in diesem stücke ein grosser unuers stand und mishrauch geschehen und gehandelt worden/Denn ich stürwar ihr sehr wenig erfaren/gehört und gesehen habe/die diese Runst oder die Stücke recht gebraucht haben/oder zu brauchen wissen. Denn der gemeine Bawer brauch ist / das sie jeszunder nemen Sawerteig und Cantharides, mengens zusammen / und legens gerade hinten in den Nacken/oder in das Genicke. Ist aber unrecht/ und wird dem Gehirne/Gesichte und den Augen/durch solch aufslegen nicht viel gedienet oder geholssen.

#### Das Ander Teil von

So mans aber recht für die Heubt und Augen flüsse brauchen wil / so sol mans also dieser gestalt fürnemen und machen/ wie folget.

#### Emegute Etzung vnd Blatterziehung/ vor die Heubt vnd Augen flusse.

| 款        | Sawer Teig      | A       |
|----------|-----------------|---------|
|          | Cantharidum.    |         |
| · 中国 · · | Hopffen körner. | r Cipt. |
| *        | Rosen Essig.    | J. J.   |

Die Cantharides und Jopffen körner müssen erstlich sonders lich gepäluert werden / als denn thut man alles in einen Mörsel zusammen/ Stos und reibes wol unter einander zu einem Muß/Solches streicht man auff zwen Tücklin / derer eines ein wenig breiter ist als ein Taler/Und es mus fast eines Messerrückens dicke auffgestriechen werden. Solche pflaster legt man hinter die Ohren/also / das sie die Ohrleplin mitte begreiffen und fassen. Gemelte Pflästerlin drucke man sein gehebe an / darmit sie sein glat auffliegen. Darnach solman püschlin Baumwolle einer welschen Nuß groß auff die Pflaster legen / darmit sich die Pflaster sein gehebe andrucken / und nicht abfallen / Und mit einer Binde zubinden / auff das es sein seste und gehebe liegen mag / wie diese hiernachgesseitet Contrasactur und Figur zur nachrichtung eigentlich thut anzeigen/daran du dir ein Exempel nemen magst.

Solche



Solche auffgelegte Pflaster sol man 12. stundenlang also auffsliegen lassen/als dennmag man sie wider herab nemen/ond die auffsgezogene blasen/ wb ihr vorhanden sein/ mit einem Federmesserlein/oder Nehenadel sein gefügsam und wol auffriken/darmit die herzuschen

#### Das Ander Teil von

gezogene feuchtigkeit und jauche wol herausser laussen und rinnen möge. Solches solman also siehen lassen/und nichts darauss thun noch legen/denn es drucknet und heilet alles von ihm selbest / Doch solman abends und morgens darzu sehen/darmit/ob sich etwan was von jauche und seuchtigkeit in einem oder mehr blöslin gessamlet hette/man solches alle zeit auffrize und aufflüsste/auff das es heraus kan/und von ihm selbst sein ausdruckne/ Und solch aufflegen mag wol/wo es die not erfordert/in vier oder sechs wochen ein mal geschehen und gebraucht werden.

Hierben solman auch wissen und mercken/das man keinem Patienten das Heubt sol waschen oder baden/oder sonst netzen/es

sen denn hinter den Ohren gantz und gar geheilet.

### Eine sehr gute Heubtwaschung vor die Gebielheit der Augen.

|     | 4                 |    |            |
|-----|-------------------|----|------------|
| 取   | Stabwurkelfraut.  | 1  |            |
| •   |                   | 至  |            |
| ·   | Sviconarden blut. | 立  |            |
|     | Lorbern.          | ¥. | fand voll. |
| · 1 | Zsop fraut.       | 立  |            |
|     | Ruchen schell.    | *  |            |
|     |                   | F  |            |
| 1.  | Wacholder bere.   | 3  |            |
| ;   | Museat nuß.       | I  | Flot.      |
|     | Hasel wurkel.     | I  |            |

Auff diese frücke allesambt kleinzerhackt/vnd in einen Topff gethan/ geus dren Nossel guten Reinischen Wein/vnd dren Nossel Brunwasser/vnd las sieden. Darmit sol man dem Patienten alle abende das Heubt waschen/vnd von im selbst drucknen lassen.

#### Einsehr gut gülden Wasser darzu.

| BZ  | Indianisch Spica. |       |
|-----|-------------------|-------|
|     | Zimetrinde. 3     |       |
|     | Salmus, 2         | -lot. |
|     | Allant wurkel. 2  |       |
| . : | Zitwer.           |       |

Galgen

| Galgen. 1½      |         |
|-----------------|---------|
| Paris körner. 1 | lot.    |
| Paris holtz. 1  | (100)   |
|                 |         |
| Bisam.          | squint. |

Diese stücken alle grob gepülnert / nicht so gar klein / thue in ein groß starck Glas / darauff geus drittehalbe Rannen gut Bacholderbeer wasser / das man auch sür Brantenwein trinckt/Mache es oben mit einer Blasen und Leder seste und wol zu / setze es an die heisse Gonnen / oder auff einen Dsen / der stets warm sen/Nür es alle tage etzlich mal wol umb / und las es also sechs wochen lang siehen. Als denn las es tag und nacht stehen / das es kalt werde Darnach seige es ab durch ein starck und dicke leinen Tuch. Daruon sol ein schielendes Mensch alle morgen und abend einen Lössel voll trincken. Man mag auch auff den abend/wenn man sich legen wil / die Augenliede zuthun / und die Liede darmit bestreichen / und die Augen nicht ehe aufsthun / es sen denn drucken.

Item/ Die Weiber/soschielende Kinderhaben/vnd die noch stillen/dieselbigen Mütter mögen auch von diesem Trancke brauchen/abends und morgens/neben den gemelten Kappen und Ku-

geln/ fo hieuornen beschrieben und angezeiget worden.

Es sind auch solchen Personen/so es alte Leute sein/sehr gut wnd nützlich/zu dem Schielen von flüssen und seuchtigkeit/die Puluer/soman in die Nasen zeucht/hiernach in kalten Dugenflüssen beschrieben/das sie dieselbigen brauchen/wie an gedachtem orte angezeiget, und gemelt wird.

### Was V. Capitel meldet von

dem Schielen/so aus Hixe ond Druckne kömbt.

Oruckne sein vrsach hat/sol verstanden werden das/ fo aus hisse der Pestilents/Feber/vn Heubtkranckheiten/ fallende Sucht/ Schlag und Krampsf herkommet. Oarwider werden diese nachfolgende mittel gebraucht.

Dill

Eine

#### Das Ander Teil von

Eine gute Heuptwaschung / für das hitzige vnd druckene Schielen der Augen.

| Beissen Steinflee.     | 2         | A        |
|------------------------|-----------|----------|
| Blaw Violen blut.      | I         | .'       |
| Weis Wegewarten fraut. | I & Bo    | nd voll. |
| Rolfraut.              | 10× 10 11 |          |
| Weisse Lilgen wurkel.  | I         |          |
| Gummi Laudani,         | I)        |          |
| Sampher.               | I Slot    | ACRES S  |
| Muscat blût.           | 1/1       |          |

Das alles onter einander gehackt/seud in Wasser/darmit wasche man dem Schielenden alle abende das Heubt ond Augen/ond lasse von ihm selbest drucken werden.

#### Ein sehr gut Wasser darzu.

| 取   | Augentrost blut. 2     |             |
|-----|------------------------|-------------|
|     | Behrlab fraut. 2       |             |
| . · | Teschel fraut. 2       |             |
| 1   | Rein Weiden bletter. 2 | fand voll.  |
| `   | Weis Wegewart fraut.   |             |
|     | Tag vnd Nacht Fraut.   | )<br>)<br>) |
|     | Florum Cassiæ. 2       | Line        |
|     | Sampher. 2             | Service (1) |

Auff dis alles klein zerhackt / gens Hauswurtz wasser zwen Sendel/lastag und nacht stehen / darnach distillirs in Balneo Mariæ. Dis wasser lege mit vierfachen Euchlin uber / und wasche die Augen offte darmit/und las von ihm selbest drucknen.

Solch wasser ist auch sehr gut den Jungen und kleinen Rind derlin/die da schielen / Ihnen die Augen darmit bestrichen/und sonst gehalten/wie sornen gelert und beschrieben ist. Fleinen engen Hugen.

# Ziget an von vnnatürlichen fleinen vnd engen Augen.



#### Das Ander Teil von

En etlichen Menschen wird gesehen und bes
funden/das sie viel engere und kleinere Augen haben/
als andere Menschen/ nicht das inen die Augenäpstel
solten klein sein oder geschwunden weren/sondern das
inen die Augen so klein und enge sein/ und können solche ire Augenlieder nicht so weit aufsthun/ oder von einander bringen/ als andere
Menschen/ Und solches kömbt inen von Natur/ und bringen solche
kleine enge Augen auff die Welt.

Unch geschichts/das mancher Mensch in einer Kranckheit und Augengebrechen darzu kömbt/wie ich irer viel also gesehen/die es von kind auff gehabet/vnd auch durch Leibes kranckheit und Augengebrechen darzu kommen sein/auch irer eines teiles durch Gottes hülste geholsten habe/vnd sonderlich/wenn sie etwan durch geschwür oder andere frattigkeit wund gewesen/in den winckelnzu sammen geheilet/oder an die Coniunctiuam des Augenapsfels/oder in sich selbest zusammen gewachsen/Welche beschwerung/vnd von solchen vrsachen/von den Alten ärzudoschiehes eschwerung/vnd tinatio palpebrarum, und Inuiscatio genent ist worden. Folgen hiernach exliche mittel/womit man solchen Menschen helssen sol.

### Ein Secklin oder Pulsterlin auff die engen und kleinen Augen.

| R      | Weis Steinflee.     | II       |
|--------|---------------------|----------|
|        | Stabwurkel.         | I        |
| ⊊ 39 ° | Pappel fraut.       | ILIAF    |
| -      | Eibisch wurkel.     | - IUI.   |
|        | Weis Lilgen wurtel. | 1 2      |
|        | Fæni græci,         | <u>.</u> |

Dis alles klein gehackt / vnd gröblicht gestossen/in ein einfach oder zwenfach leinen Secklin gethan / viereckicht / lenglicht oder rund/vnd fein locker durchnehet/darmit die Species raum zu quellen haben/vnd das Secklin nicht zu harte werde vnd berste/wie diese hiernach vorgerissene Figur anzeiget.



Solche bereite Secklin oder Pülsterlin/erwerme in gutem Methe oder Honigwasser/vnd lege sie alle abende Milchwarm auff die schadehasstige oder mangelhasstige Augen/vnd binde es/das nicht absaule/Solches las ober nacht liegen. Oder brauche an stad dieser Secklin nachfolgendes Selblin/welches auch sehr gut hierzu ist.

#### Das Ander Teil von Ein herrlich Selblin zu den engen Augen,

| 段     | Hunner schmalk.   | 4    |       |
|-------|-------------------|------|-------|
|       | Relber marck.     | 3    | t     |
|       | Suf Mandel ol.    | 是    |       |
| . *   | Weis Lilgen ok    | TE   |       |
|       | Dillen off.       | 接    | =lot. |
| SAME. | Storacis liquida. | x    |       |
|       | Galbani,          | 1    | ,     |
|       | Serapini.         | A L  | and i |
|       |                   | quin | t.    |
|       |                   |      | 3     |

Die Schmalt und Olea las zusammen untereinander zers gehen/die Gummi soluire gepülnert in Essige/und thue die auch mit sambt dem Storace unter die zergangene schmalt und die /rüres wol/und wenn es schier gerinnen wil/so thue ven Zibet auch darzu/ und rüre es solange in einem Mörsel/bis es gar gerinnet und falt wird. Mit diesem Vnguene bestreich alle abende die Augen gant dunne/als denn brauche weiter/wie solget.

### Ein edles ond sehr gutes Wasser darzu.

| beumen Mispel.  Rose von Jericho.  Weiß Steinklee blüt.  Eibisch wurkel blüt  Seigen.  Süß Holk.  Storacis calamitæ.  Bdellij.  Galbani.  Laudani.  Ambræ.  Juint. | 耿                     | Die weissen bere von den | 1 Birm | •     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|-------|
| Weiß Steinflee blüt.  Eibisch wurkel blüt  Seigen.  Süß Holk.  Storacis calamitæ.  Bdellij.  Galbani.  Laudani.  1                                                 | 1 33 A                | beumen Mifpel.           | 1      | - 4   |
| Eibisch wurkel blüt Feigen.  Süß Holk.  Storacis calamitæ.  Bdellij.  Galbani.  Laudani.  1                                                                        | -                     |                          | 2      |       |
| Seigen.  Suß Holf.  Storacis calamitæ.  Bdellij.  Galbani.  Laudani.  1                                                                                            |                       | Weiß Steinflee blut.     | 2      | , ,   |
| Storacis calamitæ, 1 Bdellij. 1 Galbani, 1 Laudani, 1                                                                                                              |                       | Eibisch wurkel blüt      | 2      |       |
| Storacis calamitæ, 1 Bdellij, 1 Galbani, 1 Laudani, 1                                                                                                              | i i.                  | Feigen.                  | 2      | -lot. |
| Bdellij. 1 Galbani, 1 Laudani, 1                                                                                                                                   |                       | Sub Holls.               | I      |       |
| Galbani, I                                                                                                                                                         |                       | Storacis calamitæ,       | 1      |       |
| Laudani.                                                                                                                                                           |                       | Bdellij.                 | I.     |       |
| T 1                                                                                                                                                                | CARL<br>CARL          | Galbani,                 | I      |       |
| Ambræ, I quint.                                                                                                                                                    | (45.4<br>14.4<br>14.4 | Laudani.                 | 1      |       |
|                                                                                                                                                                    |                       | Ambræ,                   | i qui  | nt.   |

Diese stücken alle gepüluert und zerstossen / darauff geus guten Muscateller ein Nossel oder Kenlin / und las acht tage in einem Keller stehen / Küres offt umb / als denn distillirs in Balneo Mariæ. Daruon thue abends und morgens in die Augen/bestreich die Augenlieder zend über mit diesem Wasser mit einem Eüchlin / und las von ihm selbest drucknen.

Item/Es werden solche enge Augen auch durch die Instrument geschnitten/geöffnet und erweitert/also/Es sol der Artzt mit fleisse sehen/obdas Augenlied an dem kleinen winckel/oder kleinen Augenecke/auch weit gegen dem Ohr hinzu ledig sen/oder weit hernor an den Augenapsfel angewachsen. Ist es weit hernor an die Coniunctiuam angewachsen/so ist es mühesam durch die handwirckung zu curirn. Ist es aber gegen dem kleinen winckel sast hol und ledig/das mans wol untersehen kan/so ist es leichte mit der Handwirckung und dem Schnit zu curirn. Solches geschicht/wie folget.

Las sich den Patienten auff einen Stuel oder ander bequeme Gesesse sein gegen dem liechte setzen/das du wol sehen kanst/Las im die Hende und das Heubt sein gewis halten / als denn nim eine Fleischschere/wie hiernach vorgeriessen sein.

Schneid

### Das Ander Teilvon



Schneid in dem kleinen winckel gegen dem Schlaffe das Licd wol auff/so weit als du dich düneken lest/das es gerecht und weit genugsam sen/Und obs gleich etwas ein wenig weiter geschnitten wird/ wird/als das Auge an ihm felbest sein sol/so leit boch nichts baran/ denn es heilet sonst enger/als es geschnitten wird. Und du sollest auch sein vorsichtiglichen und verstendiglichen mit dem Schnit vmbgehen/auff das du dem Augenapsfelnicht schaden thust / auch den Schnit am Liede nicht schlim schneidest/dardurch dem Patienten mehr vbelstand zugefüget werde/als vor gewesen.

Wenn aber solcher Schnit nun also recht geschehen ist/so thue thin also / Mache ein recht bequeme Blen nach gelegenheit des Auges/daß das Augenicht hindere / vnd fein gehebe zwischen dem Liede vnd Augenapssel anliege / darmit das geschnittene Lied niche als baldewider zusämmen heile / Und das Blen mus gar gehebe vnd harte am orte des Schnittes anliegen / denn es heilet gar gerne zusammen. Und zu solchem Schnit zu heilen / brauche nachfolzgendes.

### Ein gut Wasser zu den geschnittenen engen Augen zu heilen.

| 段  | Gebrante Hechtzeene. 1 | 1       |
|----|------------------------|---------|
|    | Weirauch.              | A STATE |
| ,* | Blenweis.              | 1       |
|    | Maftix.                | Cior.   |
|    | Sampher.               |         |
|    | Allaun.                |         |

Dis alles klein gepülnert/ond in einem halben Nössel Essig/ ond halben Nössel Wasser gesotten/ond woldurchrürt/Darmit bestreiche man das geschnittene Auge alle tage zwenmal/es heilet schön und balde. Doch so offt es bestriechen wird/sol das Blen mit einem Messer oberschabet und vernewert/ond als balde wider in das Auge und Schnit geleget werden/ond zugebunden/das es nicht heraus noch abfalle.

Zu diesem Schnitte zu heilen/mögen auch gebraucht werden alle die Artznenen/so dahinten im Brunnenschneiden beschrieben und angezeiget werden/denn sie auch allhier zu diesem Schnitte dienen und gehören.

# Das Ander Teil von Sas VII. Capitel meldet son vnnatürlichen grossen weiten Augen.



funden/welche gar vnnatürliche grosse und weite Augen haben/Also/das die Liede sehr weit von einander glassen/ vnd der Augenapsfel gar gros dardurch heraus siehet/ welches sehr vbel anden Nachschen zusehen/vnd ein grosser vbel vnd mißstand den Menschen ist. Exsiche werden also geboren/ exsiche somen auch durch Kranckheit darzu/welcher gebrechen von Gelerten durch kranckheit darzu/welcher gebrechen von Gelerten dassenschen eurirn vnd wenden sol.

### Ein gut Secklin zu den grossen weiten Augen.

| BZ                         | Heidnisch Wundfra | ut.          | ŢĬ, | 1                                     |
|----------------------------|-------------------|--------------|-----|---------------------------------------|
| ر. د<br>نهر دار ع<br>د د د | Sinasv fraut.     |              | T.  | A TO GOT THE                          |
|                            | Schaffgarbe.      | ,            | I   | fand voll.                            |
|                            | Mangolt.          |              | T   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                            | Mastix.           | · And Andrew | 1   | Mr. Wat Entry                         |
| 1                          | Zipreßnüs.        | **           | I   |                                       |
| Ė,                         | Weißen körner.    | ***          | I   | lot.                                  |
|                            | Acaciæ.           |              | 手门  | ***                                   |
| * .<br>**:                 | Sarcocollæ.       |              | 12  |                                       |
|                            | Allaun.           |              | 1   |                                       |

Diese stücke allesambt gröblicht gepüluert / vnd in ein Secklin genehet/wie hieuornen gemelt / solt du in Walwurkel wasser erwers men/vnd alle abende auff ein jedes mangelhafftig Auge eines milchswarm geleget / gebunden / vnd vber nacht liegen lassen / Als denn brauche dis nachfolgende wasser.

### Ein sehr gut Wasser zu den grossen weiten Augen.

| 取 | Boli Armeniæ. | 37    |       |       |
|---|---------------|-------|-------|-------|
|   | Erachen blut. | 2     | =lot. |       |
| ь | Maftix.       | 2     |       |       |
|   |               | E iii |       | Zipro |

### Das Ander Teil von

| Zipreßnüs. |   |   |   | 2    |      |
|------------|---|---|---|------|------|
| Walwurkel. |   |   |   | . 2  | lot. |
| Sampher.   | / |   | , | I    |      |
| Allaun.    | * | , | • | · PI | _    |

Dis alles gepülnert / darauff geus guten roten Rosen essig ein Nössel/las zehen tage stehen/als denn distillirs in Balneo Mariæ. Darmit wasche alle morgen und mittage die Augen. Folget eine ander Cur zu den weiten Augen.

### Eine gute Behung zu den weiten Augen.

| BZ        | Gros Taschen fraut. | 2)           |
|-----------|---------------------|--------------|
| 1         | Sinasv.             | 2            |
|           | Wahlwurkel.         | i hand doll. |
|           | Dehn Graß.          | 1            |
| ; ; ;     | Rorn famen.         | I)           |
|           | Wenrauch.           | T.           |
| Marie Car | Tragant,            | i clot.      |

Solches alles flein gehackt/foche in halb Essig vnd halb Wasser/ vnd behe dich vnter den Augen / aller gestalt / tvie dir diese nachsolgende Figur thut vorbilden / vnd in diesem Buch an vielen orten angezeiget tvird.

2018dam



Als denn brauche nachfolgend Wasser zu den Augen,

Emj

Ein

#### Das Ander Teil von Ein gut Wasser zu den weiten Augen.

| RZ | Darre sawer Holk apsfel. 6 |     |
|----|----------------------------|-----|
|    | Zohans kraut.              |     |
|    | Lausent gulden. 5          | lot |
|    | Tormentillæ.               | -   |
|    | Gummi Tragant. 2           |     |
|    | Sarcocollæ, 2              |     |
|    | Sampher.                   |     |

Dis alles gepülnert/darauff gens halb Essig und halb Res genwasser/jedes ein halb Nössel/las acht tage stehen/ als denn distillirs. Mit diesem wasser wasche alle morgen und mittage die Augen. Folget eine ander Cur zu den weiten Augen.

### Ein sehr gut Pflaster zu den weiten Augen.

| RZ     | Boli Armeniæ.      | 1  | ,      |
|--------|--------------------|----|--------|
| 1      | Kraffemehl.        |    |        |
| · ( ~) | Zipreß nús.        |    |        |
|        | SMirrett.          | įį | - 144  |
| 1000   | Tragant.           | I  | = lot. |
|        | Salcenirte Perlen. | E  |        |
|        | Sampher.           | -  | . ,    |
|        | 2Maun.             |    |        |

Dis alles auffs kleineste gepülnert/vnd mit Eperweis tempes rirt zu einem pflaster/ Solches streiche man auff ein leinen Züchlin Lössels breit / vnd lege es alle abende vber / wenn sich der Patient legen wil. Lege auff ein jedes Pflaster ein büschlin Baumwolle/ darmit sich die Pflaster gehebe andrucken / Und bind cs/das sie nicht abfallen/vnd las es stets vber nacht liegen. Auff den morgen brauche nachfolgendes wasser.

Ein

#### grossen weiten Augen. Ein gut Wasser zu den weiten Augen.

| nz Blenweis.  | 5   | 1     |
|---------------|-----|-------|
| Weirauch.     | 3   | 1     |
| Mastix.       | 3   | 1     |
| Arebes augen. | - 2 |       |
| Drachen blut. | 2   | -lot. |
| Acaciæ,       | 2   |       |
| Campher.      | r   | 1     |
| 2llaun.       | 1   |       |

Dis alles gepüluert / seud in halb Essig vnd halb Tormentillen wasser/jedes ein Nössel/darmit wasche alle morgen/wenn das Pflaster abgenommen ist/die Augen sein/ vnd zu mittage auch.





## Das Ander Teil von einem Menschen das Weisse oder Contunctiva in den Augen ungefialt und mißserbigsen.



En exlichen Menschen wird befunden/bud ist offentlich zu sehen/das inen das Weisse in den Augen/Coniunctiua genant / mißfårbig / gelbe / braun / blaw / seist/geschwürig und auffgedunsen/und voel gestalt wird.

Und solches geschicht inen von der Gebürt an/etzlichen auch durch Leibes mangel / offte aber durch eusserliche zusälle. Dieselbigen Farben und Mängel/sambt irem vrsprungk/werden in Lateinischer sprache genant / Color vitiosus, luteus, liuidus, cœruleus: oculos rum pinguedo, gramarum copia, & inflatio oculorum, eorumg deformitas, ex nativitate vel morbo præcedente. Und solches ist nicht darumb allein zu betrachten / das es inen misslich und vbet anstehet/sondern es solgen össtermalauch schäden und mängel der Uugen daruon / das es die Augen vberzeucht / und Fälle daraus werden/ die das Gesichte vertunckeln. Derwegen solalihier angeszeiget werden / wie man solchem Mangel abhelssen / wenden und endern/vnd den Augen eine rechte/gute/natürliche gestalt vird farbe bringen und machen sol.

Ein sehr gut Wasser vor die Mister farbe der Augen.

Pomeranizen schalen.

Sittinat schalen.

Weisse Bohnen.

Weiss wurtzel.

Snehlon kernen.

Fæni græci.

Wenrauch.

Campher.

S Nettrus

3
2 lot.
2
2
1

Solche stücke alle sambt gepüluert/darauff geus ein halb Nössel Frawen milch / die ein Megdlin seuget / vnd so viel Weis wegewarzten wasser / Las vber nacht stehen/ als denn distillirs in dem kleinen Helm oder Blasen. Solch Wasser thue alle tage zwen mal in die mangelhafftige Augen/ sie werden schön vnd rein daruon.

Emander gut Wasser darzu.

Mastix. 2 lo

Sabers

### Das Ander Teil von Mißfarbe des weissen im Auge.

Silberglete.

Galcenirte Perlen.

Sampher.

Illaun.

Borras.

Dis alles klein gepüluert / thue zusammen / geus darauff ein Nössel weissen Rosen essig / vnd ein Nössel Bohnen blüt wasser / Rüres wol / las kalt werden / seiges durch / daruon thue alle tage zwen mal in die Augen.

### Ein Wasser in die Nasen zu ziehen/vor die mißserbige Augen.

Einen frischen sawern Granat apssel. }gleich viel.

Diese zwen stücke stoß klein in einem Mörsel zu einem Muß/dare nach nim:

Bertram. 2 lot Campher. 2 slot

Diese beide stücke sollen auch gepüluert sein/vnd dren tage in Essige gebeist/Als denn zu den andern öbern zwen stücken gethan/vnd vnter einander gemischt/vnd in der kleinen Blase distillirt. Von diesem Basser ziehe man alle tage ein mal in die Nase/es benimbt sehr die vngestalte farbe von der Conjunctiva der Augen.

### Einsehr gut Gälblin vor die missarbe und vngestalt der Coniunctiuz und des weissen der Augen.

Frawen butter.

Gener öl.

Sampher öl.

3½
2
10t.

Dis temperire zusammen / von diesem Sälblin thue alle abende einer Linsen groß in das mangelhafftige Auge.

Ende des Andern Teils.

Indem

### Andem Pritten Teilwird ange-

zeiget und beschrieben von abnemen/blodigkeit/schwacheit/ dunckel und trübheit des Gesichtes/Auch wie man sich vor den Prillen und Augenglesern bewaren und enthalten moge/Item wie man sich von den Prillen und Augenglesern entwehnen und abstehen solle.



Das Dritte Teil/bon

12 tes/dunckel/trube und blode schen/

von den Ertsten austwaria, Hebetudo oculorrum, oder Obscuritas visus genent/ist ein vorbote und gewisse anzeigung der blindheit/Und wenn dieser und ein solcher vorbote und post kömbt und sich angiebet/hat man zeit/das man

dem vbel der blindheit begegne und vorkomme / und es nicht vbershand lasse nemen / sondern der Natur und dem Gesichte zu hülsse komme. Die vrsachen eines abnemenden / dunckeln und bloden Gesichtes/sind diese/wie folget.

### Nas I. Capitel meldet von

vrsachen des abnemens ond der blos

Je vornemeste vrsache eines bloden / dunickeln und schwachen Gesichtes/ist das Alter und die verugangene Jugend / Denn man pfleget zu sagen / In alten Kirchen sind dunckele Fenster. Derwegen wenn wir

Menschen alt werden/so nimbt nicht allein das Gesichte ab/sondern auch alle andere Glieder und fressten des Leibes / Wiewol man alte Leute sindet/die sehr alt sein/und doch so ein schön/flar/helles frisch und scharss Gesichte haben / als irgent ein junger Mensch haben fan. Dargegen sindet man auch wol junge Personen/die da gar ein schwach/blode/dunckel und trübe Gesichte haben.

Zum andern/Entstehet ein dunckel/trübe und blode Gesichte aus innerlichen ursachen aus dem Leibe/ von boser/ungesunder/unördentlicher Speise/ als da sind/Hendegrüße/Rrebesse/Rnobeslauch/Zwibeln/Bonen/Erbessen/dörre Fische/als Stocksische/Halbsische/Rotscher/alte Rehse/ und dergleichen (wie dahinden beschrieben) daruon sich große und viel grobe dünste ins Heubt begeben und versamlen.

Zum dritten/Römbt auch ein dunckel/trübe und blöde Gesichte von grobem/zehem/dickem schleim und feuchtigkeit des Gehirns/ die sich offte in die Opticos neruos, Adern und Wasser/als Vitreum und Albugineum, begeben und legen/sie vermischen und trübe machen/auch das Gesichte verhindern und verhalten.

Zum vierden/Kömbt ein dunckel/trübe und blöde Gesichte aus trawren/grossen song viel weinen/ dardurch die Spiritus und Geister des Gesichtes geschwecht werden.

Zum fünfften/So wird ein dunckel/trübe und blode Gesichte verurfacht/ so ein Mensch lange zeit in dunckeln / dumpffigen / finstern und seuchten Gemachen sein und wohnen sol.

Zum sechsten / Wird das Gesichte auch geschwecht / so man lange und viel ins Fewer und Sonnenglants / glesene Spiegel / blancken Messing siehet/oder lange im Schnee wandelt.

Zum siebenden / Wird die dunckelheit und blödigkeit des Gessichtes verursacht / so man viel wacht / sehr scharff auff kleine/klare dinge siehet/ und kleine Schrifft lieset.

Zum achten/Wird ein schwach und blode Gesichte verursacht/ und das Gesichte sehr geschwecht / so ein Mensch zu offt und viel zu der Ader lest / sonderlichen solche Adern / die da zum Heubt und Ausgen gehen.

Zum neunden / Wird ein blode und dunckel Gesichte verurs sacht/von vbrigem grossen trincken/sonderlich starcke/trübe/dicke/geschweselte Bein.

### Nas II. Capitel meldet/wie

man dem abnemenden/bloden/dunckeln/ vnd truben Gesichte helffen sol.

fichte ableget / abnimbt / dunckel / trübe vnd blode wird/ oder werden wil/der sehe nicht lange zu/vnd lasse es nicht gar abgehen / Denn soman daruon kombt / kombt man schwerlich und nicht so balde wider darzu. So mag man diese nachfolgende Remedia, Mittel und Arknen brauchen/wie solget.

Ein gar guter Tranck zu dem bloden vnd dunckeln Gesichte.

Stanat äpffel.
Eisen fraut.
Flachs seide.
Pappel wurkel.

#### Das Dritte Teil von

Dis alles groblicht zurschnitten / vnd in Sechsnössel wasser gesotten / eines singers tieff ein/So es gesotten ist / thue darzu 8. lot mörzwibel sirup / seiges abe/Daruon trincke man warm sechstage nach einander morgens vnd abendes / jedes mal auff rij. lot. Als dann brauche man nachsolgende Purgation.

#### Ein sehr gute Purgation zu dem schwachen/ bloden Gesichte.

| 段    | Blaw violen blüten. | 3      |         |
|------|---------------------|--------|---------|
|      | Boragen blut.       | 2      | * T. 1. |
| 2, + | Unis famen.         | 1      | 64 21.5 |
|      | Maioran.            | I      |         |
|      | Florum Cassiz.      | 3      | -lot.   |
|      | Thamarindi.         | 2      | J       |
|      | Myrobalani.         | 2      |         |
| 1    | Rhabarbaræ,         | T<br>E |         |

Dis seud in einem nössel weinsond nössel wasser/Darnon sol ein Patient des morgens frü nüchtern ein halb nössel warm trincken/ ond sechs stunden darauff nicht schlaffen/essen noch trincken/ und sich den tag innen halten.

Solch Purgiren in diefem gebrechen foll allzeit im abnemen des

Monden geschehen/gebraucht und genüßt werden.

Es ist solchen Menschen/die ein tunckel/trübe/vnd blode Gesicht haben/vnd denen das Gesichte abnimbt / schwach vnd mat wird / auch sehr gut vnd nützlich diese nachfolgende Pilulas zu gebrauchen/als

Pílulas aureas. Pílulas Lucis.

Pilulas Cochias.

Solche Pillen gebreuchlich eingenommen/vnd sich darauff gehalten/wie sichs gehört / Als den brauche man weiter/wie folget.

#### Eine sehr edle und herliche Latwerge zu dem abnemenden/bloden Gesichte.

Besteften Theriacks.

Singemachte Chebuli.

1\frac{1}{2}

Pfunde.

Wacholder

| propert Select     | *** |      |
|--------------------|-----|------|
| Wacholder bere.    | 4)  |      |
| Allant wurßel.     | 4   | ,    |
| Negel blumen.      | 3   | , .  |
| Augentroft blut.   | 3   |      |
| Wein Raute.        | . 2 |      |
| Zimet rinde.       | 2   |      |
| Tiptan wurkel.     | 15  |      |
| Schölfraut wurkel. | i į | lot. |
| Coriander samen.   | I   | ,    |
| Fenchel samen.     | , I |      |
| Unis samen.        | 1   |      |
| Betonien fraut.    | T   |      |
| Rosmarien.         | I.  |      |
| Maioran.           | 7   | ·    |
| Kramfummel.        |     |      |

Die öbern zwen stücke/als das Honig und Theriae, zurlas dutereinander/als denn thue die andern stücke/alle klein gepüluert/darein/rhür es wol untereinander zusamme/Daruun sol ein mensch alle mal nach essens einer Haselnuß gros gebrauchen / Und solches sol alle zeit im zunemen des Monden gebraucht werden / und nicht im abnemen des Monden.

#### Ein sehr gut Puluer zu dem schwachen/ bloden Gesichte und Augen.

| RZ   | Roßmarien Fraut.        | No.   |
|------|-------------------------|-------|
|      | Demut fraut ond blut. 3 | 7     |
|      | Maioran fraut. 2        |       |
| i ji | Raute. 2                | -     |
|      | Negelin. 2 floi         | * 7   |
|      | Galgen. 2               |       |
|      | Senchel.                |       |
| .,   | Unis.                   | 1 4 4 |

Daraus mache ein Puluer / daruon sol ein Mensch alle mat nach essens nemen / so viel man mit dreien Fingern fassen oder halten F is fan/

### Das Dritte Teil von

kan/im munde wol kewen/vnd als denn einschlingen/ Ind solch Puluer sol man alle wegen im zunemen des Monden gebrauchen.

Em sehr köstlich wird herrlich Puluer/vor abnemen vind blödigkeit des Gesichtes/das man mag in alle Gpeise und Essen thun.

| 耿 | Rosmarien fraut. 8 |      |
|---|--------------------|------|
| ( | Etsen fraut.       |      |
|   | Demut fraut.       | č    |
|   | Augentrost blut.   | Con  |
| 1 | Zimet rinde.       | lot. |
|   | Negelin. 4         | ~    |
|   | Fenchel. 3         |      |
|   | Unis. 2            | J    |

Daraus mache ein klar Puluer/Daruon mag man in alle Speisen thun / wie viel man wil / solches essen und brauchen / Das stercket wunderbarlich das Sesichte / macht dasselbige helle / klar/scharff und lauter/und bewaret dem Menschen sein Sesichte.

#### Eine sehr gute Arnnen vor dunckel vnd trübe Gesichte vnd Augen.

| 政                                      | Welschen Quendel. 3 |          |
|----------------------------------------|---------------------|----------|
| F. T.                                  | Zimet rinde.        |          |
|                                        | Senchel samen.      |          |
|                                        | SNuscat blut.       | ent to a |
|                                        | Nelcken.            |          |
|                                        | Cubeben. I          | -lot.    |
|                                        | Zitwan.             | 1 34 1 % |
|                                        | Wiesen Kümmel,      | 1        |
|                                        | Sardamomen.         |          |
|                                        | Parisholk.          | ,        |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Alões,              |          |

Dis alles

Dis alles auffs klereste gepüluert/ und zusammen gemischt/ Das mag man also Puluer weise brauchen/oder aber eine Latwerge oder Confect daraus bereiten und machen. Solches braucht man im zunemen des Monden/morgens und abends/Puluer weise ein halb quent/im Confect oder Latwerge ein halb lot.

#### Eine andere Argnen dergleichen.

| BZ  | Fenchel wurkel schalen. |      |
|-----|-------------------------|------|
| A R | Allant wurkel.          |      |
|     | Basillen fraut. 21      |      |
|     | Isop fraut. 2 ½         | lot. |
|     | Angentroft blut. 21     | 3.5  |
|     | Zimet rinde, 2½         |      |
|     | Violwurkel.             |      |

Daraus bereite ein Puluer / Confect oder Latwerge / vnd brauch es/wie das oben.

### Ein Püschliti in den Tranck zu hengen/zu dem schwachen und bloden Gesichte.

| RZ | Rauten samen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *  | Constitution of the state of th |
|    | Plugentrost blut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Baldrian wurkel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Dis alles gröblicht gepüluert/vñ in ein rein Leimet secklin gethan/ganiz lucker/darmit es raum zu quellen habe / Henge das in des Pz tienten Tranck / las siets darin hengen / daruon mag man allezeit trincken / Doch sol mans nie gar abtrincken / sondern immer was auff dem Püschlin lassen/vnd wider hernach giessen. Solch püschlin mag wol acht tage gebraucht / vnd als denn ein newes zugerichtet werden.

#### Eine Heubtwaschung zu dem abnemenden bloden Gesichte.

Betonien fraut.
2 hand voll.
Fills Negelin



Am halfe zu tragen vor ein blode und dunckel Gesichte.

Tzliche haltens vor ein gewiß Experiment, so man eine dörre Fuchs zunge am halse trage/Pater nosterweise/auss blosser haut/So solsieb das Gesichte nicht bloden/noch schwecher werden oder abnemen/

weilman sie trage/Doch sol ein Mansperson die Zunge von einem Er/vnd

ein Weibesperson von einer Sie antragen.

Item/Der edel gestein Medo angetragen/ist trefflich gut dem Gesichte/ bewaret vor blindheit / vnd erquickt die krancken bloden Augen. Und solche edle Steine sol man in bequemen Instrumenten, als Thrin/Buchlun/Zans störern/Ringen/vnd dergleichen Rlennodien/tragen/wie diese nachfolgende Figur/zu einer nachrichtung vor Augen gestelt/deutlich anzeiget.



### - Das Dritte Teil/sich für

### Nas III. Capitel meldet/wie

man sich vor den Prillen und Augenglesern

bewaren und enthalten fol.

SAn findet viel Menschen/die da schöne/helle & vnd gar lautere Augen haben / vnd kein mangel noch gede brechen daran zu sehen noch zu erkennen ist / Allein wenn sie was sehen und erkennen wollen / sonderlich wenn cs dunne/subtil/flein und klar ding ist/so konnen sie es nicht erkens nen/es sen denn das sie Prillen und Augengleser auffsetzen und brauchen / so vermeinen sie / es scheine inen viel größer / als sonst. Und man findet an etzlichen orten Leute / die sich als bald in der Jugent darzu gewenen/vnd vermeinen / es sen dem Gesichte febr gut/ und erhalten dardurch ihr Gesichte frisch. Aber es sen ihm wie ihm wolle/so ist es nicht eine gute gewonheit / vnd ist viel besser vnd nühlicher/das man der Prillen nicht bedarff/vnd derfelbigen vmb. gehen moge. Denn das ist ja naturlich / das ein Mensch etwas besser sehen und erkennen sol/wenn er nichts vor den Augen hat/ als wenner etwas für den Augen hat/Es sen auch wie subtile / klar oder dunne ce wolle. Ind ist viel besser /man erhalte zwen Augen/ als das manifr vier haben fol.

Wie aber folches fomme/das ekliche Menschen sagen/sie sehen durch Prillen und Augengleser besser als sonst/halten die verstens digen mehr für eine gewonheit/als für einen gebrechen oder mangel der Augen. Doch wil ich nicht dawider sein/das etzlichen Menschen der Humor Crystallinus in Augen etwas verunreiniget sein mag/ dardurch der glants nicht so wol ins Heuch teuchten kan / als wenn sie durch Blas sehen / Doer aber das ihnen die hindere feuchtigkeit Vitreus trube ist / dardurch ihnen auch das Gesichte verhindert wird. Und kombt derwegen / so dieselbige zwen Teil verunreiniget werden/das die Menschen nicht so wol sehen / als wenn sie Glas vor die Augen brauchen. Solches alles wird ben ettlichen Menschen verursacht durch solche Mittel / wie hieuornen im abnemen des Gesichtes angezeiget ift. Wie man aber solchem vorkommen und

begegenen fol/folget hiernach beschricben.

Erftlichen follen fich diefelbigen Menschen für allen diefen flücken hatten/vnd sich der enthalten / die da zu dem Gesichte und den Augenschedlich sein/wie hiernacher in einem sonderlichen Capitel solangezeiget werden/Darnach sollen sie diese Mittel gebrauchen/ wie folget.

Sumana

Zum andern/ Sollen sich solche Personen/so sich der Prillen besorgen/aller viertel Jar gleich der obangezeigten purgation und Pillen gebrauchen/ Denn das reiniget inen das Heubt von aller uberflüssigen/bösen seuchtigkeit/daruon offte die Augen und das Gesichte verletzt wirde Als denn mag man auch diese nachfolgende Mittel brauchen/die erhalten ein gut/klar und gesund Gesichte.

#### Einsehr gut Puluer/sich vor den Prillen vnd Augengläsern zu bewaren:

| RZ                  | Gepülnert Reheleber, 4 | 7     |
|---------------------|------------------------|-------|
| 2                   | Alantwurgel. 4         |       |
|                     | Baldrian wurkel. 4     | 4.00  |
| edia pr<br>dis wada | Galgen.                | clot. |
| 大き かれ<br>まる<br>新田   | Zimetrinde.            | 700   |
|                     | Bibenellen. 3.         |       |
| 1.75 A              | Weissen Zucker.        |       |

Dis alles gepuluert und zusammen gemischt/Daruon sol ein Mensch alle morgen und alle abende/so viel er mit dren Fingern fassen kan/essen/im zunemen des Monden.

### Ein gut Wasser zu den Augen / das gehört zu dem obgemelten Puluer zu brauchen.

Re Fasan Leber / Blut und Gallen / so viel du von einem haben kanst / Darzu thue nachfolgende stücke.

Valdrian wurkel.

Fenchel fraut.

Uugentrost.

Liebestöckel kraut.

5

pand voll.

Die Burkel und Kreiter sollen grün sein/Die stücke alle sambt hacke untereinander zusammen auffskleineste/ und distillirs in Baloneo Mariæ. Von diesem Wasser geus alle mal sechs Lössel voll in ein Kenlein rein Wasser/ darmit wasche dieh alle morgen unter dem Angesichte und Augen.

#### Das Dritte Teil sich für Eingut Puluer/sich für den Prillen zu bewaren.

Bepüluert Gemsen leber.

Gepüluert Rephüner herk.

Benedicten wurkel.

Liebestöckel wurkel.

Subeben.

Gardamomen.

Unis samen.

Dis alles klein gepüluert/ Daruon sol ein Mensch alle mal vier SNesser spiken voll in Wein / morgens und abends trincken / im zwnemen des Monden / Und das nachfolgende Wasser / wie oben gemelt/darneben gebrauchen.

#### Em Wasser zu obgedachtem Puluer.

Beissen Andorn.
Rauten bletter.

Betonien fraut.

Ilugentrost.

Gros Kletten wurkel.

Bacholder bere.

Diese stücken sollen auch alle grün sein / vnd alle zusammen ges hackt/vnd in Balneo Mariæ distillirt werden / Darmit sol man die Augen alle abende/wenn man sich legen wil/bestreichen/vnd von im selbest drucknen lassen.

#### Un zu tragen / sich für den Prillen zu bewaren.

Er Edel Stein Jaspis angetragen / vnd offte angeschawet / erkleret das Gesichte / vnd bewaret für den Drillen.

Item/Der stein Chrysoprasus angetragen/vnd offte angesehen/

stercket gewaltig das Gesichte/ und bewaret für den Prillen.

Also kan man sich für den Prillen und Augengläsern sicherslich bewaren und auffhalten/das man der nicht bedarff.
Das

## Das IIII. Capitel meldet/

wie man sich der Prillen entwenen sol.

D sich ein Mensch etwan aus sürwitz oder sonst zu Prillen und Augengläsern gewenet hat / und sein ne Augen dardurch und darmit verterbet hette / das er one dieselbige Prillen und Augengläser nicht sehen kan/ und wolte derselbigen gerne ledig und lus werden / und sich daruon entwenen oder abkommen / so mag er diese nachsolgende Mittel gebrauchen.

Erstlichen ist diesen Patienten und Personen von noten/das sie sich alle Monat purgirn mit den Pillen

Aureis.

Lucis.

Cochis, oder

Alephanginis.

Diese/welche man wil/mag man gebrauchen und einnemen/ und man sol sich darauff verhalten / wie sich gebüret / Denn alle solche Pillen zu gemeltem gebrechen und mangel dienstlich und sehr gut sein.

Zum andernist solchen Personen auch von nöten/wo sie sich zum Ader und Röpff lassen gewenet haben / das sie zu rechter zeit dasselbige brauchen. Als denn brauche man weiter/wie folget.

## Ein sehr gut Confect/sich der Prilienzu entwenen.

Weis Steinbrech samen.

Beis Wegetvarten samen.

Kauten samen.

Fenchel samen.

Krebes augen.

Rubin.

Umethyst.

Plant.

छ ॥

Diese

#### Das Dritte Teil von

Diese stücke und species alle sambt / ein jedes in sonderheit klein und klar gepüluert / und fleissig abgewegen / als denn zusammen gemischt / in einem Mörsel wol durchrieben / Darnach nim auff ein pfund Zucker vier lot des Puluers / daraus mag man Zetlin ein pfund Zucker vier lot des Puluers / daraus mag man Zetlin oder Küchlin giessen / Daruon sol ein Person alle morgen ein quent essen / und auff den abend ein halb lot / Und solches sol alle zeit im essen des Monden geschehen / und gebraucht werden / und nicht im zunemen des Monden.

Eine sehr gute Latwerge zu gebrauchen/ sich der Prillen und Augengläser zu entwenen.

| RZ    | Melt Medeinatreninnis.       | 8      |
|-------|------------------------------|--------|
| .i.   |                              | 7      |
|       | Stinition See                | Ĭ.,    |
|       | Senchel samen.               |        |
|       | Carpobalfami.                | > lot. |
|       | Galgen.                      | 2      |
| , a   | Morrhen.<br>Weissen Agstein. | 2      |
| 1     | Weisse Corallen.             | 2      |
| . 445 | Zaspis stein.                | I.     |
|       | Bisam. ± 9                   | uint.  |

Diese stücke und species alle sambt fleissig und klar gepüluert und abgewegen / Als denn zusammen gemischt / in einem Mörsel wol unterrieben/Darnach nim auff ein pfund geleutert Honig acht sot dieses Puluers / daraus mache eine Latwerge / Daruon sol ein Person abends und morgens sedes mal einer Vonen gros essen/ Und solches sol alle wege im abnemen des Monden geschehen.

## Folget ein edles und herrliches Wasser/sich der Prillen zu entwenen.

| BZ | Weis Wegewarten fraut. 7     |          |
|----|------------------------------|----------|
|    | Krausemunke.                 |          |
|    | Züdenkirschen kraut. 5 - hai | nd voll. |
| 70 | Schel frant.                 | , , ,    |
|    | Weis Andorn.                 | STON     |
| `  | * 1                          | 2467     |

rrhen

Myrren.

Serapini.

Beis Hüner kot.

Sechs junge Schwalben.

Sechs Alaster gallen.

Die Kreuter und Burtzeln sollen alle grün sein / und die zwen Gummi in Essige soluirt, und als denn alles zusammen gehackt und gestossen/tag und nacht stehen lassen/darnach in Balneo Marize distillirt. Mit diesem wasser solihm ein Person alle abende / wenn sie sich legen wil/ die Augen bestreichen/ und von ihm selbest drucken lassen. Diswassers mag man auch ins Handwasser giesen / und sich unter den Augen und Angesichte waschen. Solches gebraucht/ bringet die Augen zu rechte / das man keiner Prillen noch Augengläser bedarff.

## Nas V. Capitel meldet von

denen/sonach auffgang der Sonnen vbeloder wenig sehen können.

Olcher gebrechen seind zweierlen arten/vnd einander widerwertig / vnd vnterschiedlich. Denn etze liche/ so mit solcher beschwerung beladen sein/könen nicht oder ja gar vbel sehen / wenn die Sonne auffgegangen vnd helle ist. Es nennen die Gelerten solchen gebrechen / Algiezer,

Haliar, Haliader, Palier, Metralopazorchon.

Die andern / mit solchem gebrechen und mangel beladen / können nichts oder gar ubel sehen / wenn die Sonne untergegangen / ben abend oder liechte / wie im nechst nach solgenden Capitel angezeiget werden sol.

Diese und solche beide gebrechen oder mångel der Augen/haben ire ursache von wegen der beider seuchtigkeiten oder wasser in den Augen/welche genant werden Vitreus und Albugineus. Es sol aber erstlich gehandelt un beschrieben werde von denen/so nach auffgang der Sonnen und am hellen tage ubel oder gar nicht sehen können.

Erfilichen so werden Menschen gefunden/die können nach ausse gang der Sonnen gar vbel oder auch gar nicht sehen/Sonderlich so es heiter und helle tage sem / so können sie sich gar vbel oder svol gar nichts behelssen. Den sie können den hellen glants nicht dusden noch leiden/sondern je trüber und dunckler es ist/ je besser es inen ist.

Siii Solcher

Das Dritte Teil von benen/fo

Solcher gebrechen und mangel hat seine vrsache in der sort dern seuchtigkeit des Auges / Albugineus genant. Wird verurs sacht/so dieselbige sörder seuchtigkeit abnimbt und schwindet / daß sacht/so dieselbige sörder seuchtigkeit abnimbt und schwindet / daß Auge einselt oder welck wird. Darzu hilfst gar sehr/viel und offte weinen / oder stetiges im rauche / grossem kalten winde und saube sein und wandeln / daruon die Augen sehr zum wässern und sthrenen beweget werden. Solchem gebrechen und mangel ist zu helssen/wie solget.

Eine gute Latwerge/denen/so nach auffgang der Sonnen nicht sehen können.

| 段    | Gepülnert Bocks leber.  | 3    |        |
|------|-------------------------|------|--------|
|      | Siemarsch wurkel.       | 2    | ė      |
| · .  | Gut Heinrich wurkel.    | is 2 |        |
|      | Augentrost blåt.        | Ť    | > lot. |
|      | Fenchel famen.          | I    |        |
| - 1. | Rauten samen.           | Ĭ    |        |
|      | Dog oblon Roing Ruhitt. | I    | uint.  |

Diese obangezeigete stücke alle klein gepüluert/Das mische vneter zwen pfund geleutert Honig/ vnd thue darzu ein halb pfund des besten Theriacks, vnd mache daraus eine Latwerge/Daruon solein solcher Patient alle morgen vnd abende einer Bonen groß essen.

Ein sehr gut Wasser/denen/so nach auffgang der Sonnen nicht sehen können.

| R          | Sicmarsch wurkel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 | )     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| . <b>.</b> | Gut Heinrich wurkel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 |       |
|            | The state of the s | 4 | -     |
|            | Ulraun wurkel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | Flot. |
|            | Violwurkel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 |       |
|            | Pappel wurkel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 |       |
| * t        | Gummi serapini,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I | NA    |

Diese stücken alle sambt klein gepüluert / Darauff geus drey Nössel blaw Wegewarten wasser/las fünff tage weichen / als denn distillirs in einem Helm/ Darmit bestreich morgens und abends die Augen/las von ihm selbest drucknen. Von diesem Wasser mag man auch morgens und abends jedes mal / an stad der obbeschriebenen Latwerge/einen Lössel voll trincken / Ist solchen Augen gar sehr gut und dienstlich.

#### nach auffgang der Sonnen nicht sehen. 40 Ein ander gar gut Wasser zu obgemeltem gebrechen der Augen.

Benchel fraut.

Benchel fraut.

Beis Hünner fot.

Blaw Wegewarten wurkel.

Gelben Agstein.

Bisan.

Die öbern dren stücke grün gestossen/ vnd die andern dürre gespülnert / Thue es zusammen / geuß darauff Menblümlin wasser sechstehalb Nössel/las dren tage stehen / als denn distillirs/ wie das oben/ Brauch es alle abende vnd morgen zu den Augen / wie oben angezeiget/allein nicht in Leib zu trincken.

## Eine gute Salbe / denen / so nach auffgang der Sonnen nicht sehen können.

Rein Böckenmarck.

Rranich schmalz.

Weis Agstein öl.

Mandet öl.

3ichet.

Dislas sachte ontereinander zergehen/rüres so lange bis ges rint/ Mit diesem Salblin bestreich alle abende die Augenliede gank dunne.

#### Eine sehr gute Heubtwaschung zu obgemeltem gebrechen und mangel der Augen.

Recisen fraut.

Gelben Steinklee.

Rosen bletter.

Pfirsch laub.

Dis in halb Wein und Wasser gesotten / alle abende das Heubt darmit gewaschen/und von ihm selbest drucknen lassen.

## Das Dritte Teil von denen/so Sas VI. Capitel meldet von

denen/sonach water oder nidergang der Sonnen vbel oder gar nicht sehen können.

Fiter werden Menschen gefunden / die da nach nidergang oder untergang der Sonnen / ben abendliecht oder nacht gar vbel / auch wol gar nicht sehen fönnen / vnd wird dieser gebrechen υμεταλαντία, sehen fönnen / vnd wird dieser gebrechen υμεταλαντία, Nocturna cœcitudo, ben den Arabern Sequibare, Hasce, Albasa, Almacid, Aselnathir, Asabratigenent / vnd die / sodamit beladen/werden υμετάλωντες, Lusciosi, Nuscitiosi, geheissen. Darumb etgliche Leute solche Menschen verlachen und verspotten / sprechen und siehe Leute solche Menschen verlachen und verspotten / sprechen und sagen/ Ja wenn ich schlasse/ so fan ich auch die Nacht nicht sehen. Aber diese Leute/so sie gleich nicht schlassen/siehen/gehen oder siehen/ vnd wenn auch Tausent liechte in einer Stuben oder Gemach weren/so können sie doch nicht sehen.

Solcher gebrechen und mangel kömbt von der hinder feuchtige keit des Auges/Vitreus genant/Wenn dieselbige mit anderer unnatürlicher feuchtigkeit/so vom Gehirn dahin fleust/vberfüllet und beschweret wird / so können solche Menschen die Nacht und das dunckel/ ja auch Fewer/glantz und liecht nicht dulden noch leiden/Und ob sie es gleichwolleiden könten/so können sie doch vbel oder gar nicht darben sehen noch was beginnen.

Nun folget/wie man solchen Menschen helffen kan.

Rstlichen ist sich in diesem mangel und gebrechen aller dieser Purgation und Aderlassen/ auch hinder den Ohren auffäulegen zugebrauchen/wie in hitzigen Augenstüssen angesteiget und beschrieben ist/ Als denn brauche man weiter/wie folget.

Einsehr

41

Subeben.

Negelin.

Ouendel.

Manus Christi.

Dis alles flar gepüluert / vnd zusammen gemischt / Daruon morgens vnd abends ein halb quent mit Wein eingenommen.

Ein sehr guter Tranck/denen/so nach nidergang der Sonnen nicht sehenkönnen.

Naioran.

Pacholder bere.

Langen Pfeffer.

Sibergeil.

Mannæ.

Diese species grob gehackt/vnd in halb Wein und Wasser gesotten/Daruon alle morgen und abende zweene Löffel voll warm getruncken.

> Ein gut Wasser zu den Augen/denen/ so nach nidergang der Sonnen nicht sehenkönnen.

Baldrian mit aller substantz.

Quentrosi mit aller substantz.

Schel kraut mit aller substantz.

Braune Tosse.

Cithen laub.

21ttich

#### Das Deitte Teil von denen/so

Uttich laub.

Samillen.

SNaioran.

Geiß gallen.

Diese stücke alle sambt zerstossen/Darzugiesse man ein Nössel guten Muscateller/laszwene tage und nacht stehen/darnach distillurt in Balneo Marix. Darmit wasche die Augen morgens und abends/las von ihm selbest drucknen/Doch daß das Wasserauch in die Augen kan.

## Ein Vberschlag zu obgemeltem gebrechen vnd mangel der Augen.

Rrafftmehl.

Sandaraex.

Saffran.

Dis alles flein gepülnert/Dis Pulner ontergens mit Nachtschatten/Seeblumen ond Endinien wasser/ jedes gleich viel/das es werde wie ein Nus/das streich auff ein Euch/ond leg es ober nacht auff die Augen/ond Baumwolle darauff/ ond mit einer binden gebunden/das nicht abfalle.

#### Eine gute Heubtwaschung/denen/so nach nidergang der Sonnen nicht sehen können.

Be Gelb Wegewarten.

Gelb Eisen fraut.

Gelb Steinklee.

Weissen Benfuß.

Wermut.

Dis alles zerschnitten oder zerhackt / vnd in halb Wein vnd Regenwasser gesotten / vnd auff den andern abend ein mal das heubt darmit gewaschen / vnd von im selbest drucknen lassen.

Solchen Personen ist sehr gut / so sie alle abende einer Bonen groß des rechten guten Mithridati essen. Item des rechten gülden Eyes/ist in auch sehr gut und behülfslich. das Gesichte in der Sonnen verterbet.

das VII. Capitel meldet/so

einer sein Gesichte und Augen in der Sonnen/ Schnee und Fewer verterbet hat.

Enn ein Mensch sein Gesichte und Augen in der Sonnen glant; Schnee/Fewer/oder Wetter plitzen verterbet hat/welches Alchamar; Albedo vincens, Immobilitas ex niue genennet wird/das er gar vbel siehet/vnd ihm ein großer schirmoder schein/blaw/grun/braun/oder weis

vor den Augenscheinet / Go sol er diese nachfolgende mittel brauschen/darmit kan im nechst Gott geholffen werden.

#### Eme gute Latwerge darzu.

Keingemachte blaw Wegewarten wurkel. 10 lot.

Diese beide stücke hacke gar klein vnter einander zusammen/ Daruon sol ein Person abends und morgens essen/ sechs SNesser spiken voll/und dis nachfolgende Wasser darneben brauchen.

## Ein gar gut Waster zu obgemelstem gebrechen.

R Blaw Wegewarten fraut und wurkel. 10 lot.

Die beide Kreuter und Wurkeln sollen grün sein/klein gehackt/
darzu geuß ein halb Kenlin Menblumen masser / und ein halb Kenlin blaw Violen wasser/misch es wol untereinander / las zwene tage stehen/ Als denn distillirs in Balneo Mariæ. Mit diesem Wasser bestreich alle morgen und abende die Augen/ und las von ihm selbest drucknen/das hilft nechst Gott.

Ende des Dritten Teils.

Indem

#### Das Vierde Teil von

In dem Vierden Teil wird

angezeiget onnd beschrieben / von den innerlichen Cataracten der Augen/so in gemein der Star und Hirnstelle genant werden / was solches sen / woher solcher mangel kome/ und seine ursache habe / und wie ihm in der zeit mit gebürlicher Artznen one Instrument vorzukomen/ zu helssen und zu begegenen sen.

In diesem gebrech-

en ond mangel des Gesichtes ond der Augen were wol viel und weitleusstig zuschreiben/Aber es ist meine meinung nicht/alhier viel disputirens und viel wort zu machen/Besehle solches den Hochgelerten/ben welchen der Star/unóxuma, unóxuale, Suffusio,

Descensus aquæ, Aqua, Veneticus oculus, am gemeinesten aber Cataracta genent wird. Mein fürnemen und meinung ift schlecht und recht / kurtz und gut. So viel aber dieses gebrechens namen bes trifft ond anlanget / findet man daruon im Buch Tobie am II. Cas pitel/vnd wird alda genant der Star/wie es denn auch noch von allen denen / so sich der Augen dur befleistigen / vnd die Werckes gebrauchen/also genant wird. Man nennet diesen Mangel auch innerliche Hirnfelle / dieweil dessen vrsache vom Gehirn herkombt. Wils auch also darben bleiben lassen/vnd weis ihm auff dismal keinen andern Deutschen namen zu geben / bis ich es ein mal besser lerne und erfare. Woher es aber der Star genant wird/ und woher ihm dis wort Star kömbt/kanich zur zeit noch nicht wissen. Dem dieser Namen also bekant und breuchlich ist / das Bürger und Bawer/Gelerte und ungelerte daruon wissen. Denn wenn fie von einem gar blinden Menschen horen sagen/feben oder reden/wissen sie nicht anders zu sagen / als vom Star / vnd sprechen / Erist over sen Starblind. Derwegen lasse ich es ben diesem gemeinen Namen auch wenden und bleiben. Aber das dieser gebrechen und mangel der Star genant wird / das ist kein wunder / denn man findet mehr gebrechen/mangel und schaden der Menschen/ die nach Thieren und auch andern dingen genant werden / als diesen mangel allein / Bud wil solcher exliche erzelen. Es ist ein offener / vmb sich fressender schaden an des Menschen leibe / welcher schwerlich und gar vbel zu curiren

einsiren oder zu heilen ist / den nennet man den Krebes. Item/es ist ein offner schade an exlicher Menschen leibe / den nennet man den Wolff. Und sind diese beide nur offne schäden an des Menschen leibe / vnd keine Thiere / noch nennet man sie also. Item / es ist noch ein schaden / den nennet man den Carbunckel / das ist ein schaden der Menschen / vnd nicht ein Stein / denn ein Carbunckel ist sonst ein Edelgestein. Item / es ist ein schaden / der widerferet eizlichen Menschen im halse vnd munde / den heist man den Frosch oder die Kröte/Das ist nun kein solch Thier in des Menschen munde oder halse/sondern es wird von den Leuten also genant. Und sind andere gebrechen mehr / die also ihr seltzame Namen haben / welche mit jetzunder nicht alle einfallen. Folget nun weiter.

## Mas 1. Capitel meldet/

was Cataracten/Starn und Hirnfelle sein.

Er Star oder Cataracta ist ein trübe/zehe und schleimige Materia, inwendig im Auge/in der sort dern seuchtigkeit/welche Albugineus genant/vor der Sehe und dem Sternen/mit namen Vuea, vorgeleget. So es zeitig wird/erscheinet es vornemlichen in sünsserlen farben zusehen/als weis/graw/blaw/grün und gelbe/ Und solches wird von zeit zuzeit dieser und liechter. Und wer es nicht gar wol versstehet/der vermeinet/es sen ein Fell auswendig auff dem Auge/Uber es ist inwendig im Auge/und nicht auswendig am Auge. Fols

Mas II. Capitel meldet/

get weiter von diesem gebrechen und mangel.

wie solche Cataracta oder der Star ins Auge komme.

offind exliche Leute / die vermeinen nicht and ders/man bekomme diesen mangel von dem Vogel / den man den Star nennet / wenn man derselben viclesse/ oder aus einem Wasser trincke / da gemelter Vogel ausgestruncken / oder innen gebadet habe. Solches ist aber ein Abersglaube

glaube und falscher mahn. Die vrsache und ursprung des States ist nichts anders/als eine trübe/zehe und schleimige feuchtigkeit und materia, welche sich am Gehirn und im Geblute samlet / vnd zwischen den zweien heutlin und fellichen / Retina und Secundina, in die forder feuchtigkeit Albugineum des Auges dringet/vnd leget sich gemeiniglichen für den Sternen und Sehe des Auges / Vuea genant/als wie ein Spinnewebe/ Da wird es je lenger je dicker und zeher/vnd wird so dicke für dem Sternen / das die Menschen auch gant und gar nichts dardurch sehen konnen / ob sie gleich an den Spiritibus und Beistern des Gesichtes keinen mangel haben / und. derwegen gar blind sein mussen / bis so lange ihnen solche innerliche Materia und Fell durch erfarne und wolgeübete Oculisten, und Fünstliche/ subtile Instrumenta, abgenommen und geholffen wird/ Als dann können sie zu jrem Gesichte wider kommen / und wider sehen. Und solche Cataracten und Materien sind fünfferlen art/als nemlich weis/graw/blaw/grun und gelbe. Ind je elter solche Materia in Augen wird/je dicker und liechter es an der substantz und farbe wird. Und leget sich solche Materia also vor den Sternen/vnd ist anzusehen/weres nicht recht vnd sehr wol kennet/das man nicht anders vermeinet / es sen ein auswendig Fell auff dem Auge/oder Sternen des Auges.

Derwegen auch offt und vielmals die unuerstendigen / die sich zwar wollen klug düncken lassen/und solchen schadhaffeigen Leuten rathen zu iren Augen/sprechen/Es sen sell/sie sollens abbeitzen. Und wird gar manch Mensch also durch solchen unuerstendigen rath verfüret und verterbet / das sie umb ihre Augen und umb ihr Sesichte somen/das inen nimmermehr zu helssen. Man müste das Auge gar entzwen durch und ausbeitzen / ehe denn die Artznen zu diesem Felle kome / Wie auch offte geschicht / das den Menschen die Augen durch unuerstendige und unerfarne Leute und Ertzte verters

bet und ausgebeißt werden.

## Mas III. Capitel meldet/wo-

uon sich der Star verursache und herkome.

Je vornemeste und wichtigste vrsach der Menblindheit und aller franckheiten ist die Sünde der Menschen/die uns auch zu dem zeitlichen tode des leibes bringet/ und wo nicht rechtschaffene busse und beferung ist/ auch die ewige blindheit und finsternüs der Seelen darauff folget. Beiter orsachen des Stars und der Hirnfelle. 44

Beiter geschicht solche zeitliche und leibliche blindheit / andern zu einem Exempel/wie Zobie am 2. Sapitel gemeldet wird / da also stehet: Solch Erübsal lies Sott uber in komen / das die Nachkommen ein Exempel der Sedult hetten/wie an dem heiligen Siob.

Auch geschichts darumb / das an solchen Menschen die werck Gottes sollen offenbar werden / wie wir lesen Johannis am

9. Capitel.

Aber diese und andere ursachen mehr / umb welcher willen Gott der Herr dem Menschlichen geschlechte allerlen gebrechen und kranckheiten lesset widerfaren / besehle ich gelerten Theologen zu erzelen und auszustreichen.

### Folgen leibliche vrsachen des Stares/oder der innerlichen Hirnfelle.

Aftlichen entstehet solcher mangel der Augen aus eigener natur des Gehirns/daruon die seuchtigkeit Albugineus verterbet wird/darinne sich solche schleimige/trübe materia coagulirt, und zu einer dicken materia wird/ und sich vor die Vueam und den Sternen leget.

Zum andern kömbt solcher mangelauch vom Geblüte/so das selbige mit zu viel böser/zeher und dieker seuchtigkeit vermischt ist/daruon die seuchtigkeiten in Augen/sonderlichen die seuchte Albugisneus, beladen werden/Daraus solget auch der Star in Augen.

Zum dritten giebet vrsache zum Star / ein vnreiner / versstopsfter Magen/Leber und Mily/daruon bose dampsfe ins Deubtsteigen/ und das Gesichte verterben.

Zum vierden geben vrsache zum Star / vnördentliche / grobe und bose ausschempssende speisen / als da sind / Zwibeln / Knoblauch/Mörrettich/Grüße/Krebse/Stockund Halbsische / vnd dergleichen / wie dahinten in einem sonderlichen Teil und Capitel angezeiget wird darunn sich große / grobe dünste ins Heubt erheben / und alda zu einer seuchtigkeit / und zehen / trüben wasser werden / welches dann in die Augen dringet.

Zum fünsten verursacht sich der Star/von großem/viel und offte weinen/ Dardurch wird dieselbige grobe/ dicke und zehe seuchtigkeit/die am Gehirne und im Geblüte ist/mit in die Augen gedrungen vond gebracht/ und dargegen die subtile/klare seuchtigkeit heraus gedruckt/daruon sich der Star gerne verursacht und herkombt.

ii ja a Sum

Das Vierde Teil von vor

Zum sechsten wird der Star verursacht / so sich ein Mensch zu lange keusch helt / vnd zunor solches werck gebraucht hat vnd gewonet ist / Oder aber so ein Mensch solches werckes nicht brauchen kan/daruon dasselbige Sperma, und Natur ben dem Menschen vers halten / vnd durch die natürliche ausgenge von dem Meuschen nicht ausgefüret wird / Golches leget fich offt in die Augen / vnd wird eine materia des Stars daraus.

Zum siebenden kömbt der Star auch von auswendigen vr fachen/ Als von schlagen/stossen/schmeissen/fallen/werffen/stechen/ vnd dergleichen / daruon die innerliche feuchtigkeit des Auges verruckt/vnd die ontergesunckene feces sich erheben / oder vorm Auge inwendig los werden / vnd sich vor den Stern Vucam begeben

und legen/und zueinem Starfelle werden.

# Das IIII. Capitel meldet von vorgehenden Zeichen des Stares.

Je warnemende und schließliche vorgehende zeichen des Stares sind diese/wie hiernach folgen und beschrieben werden/Darauff mag ein jeder Patient und 33 Arte mercken/ denn sie betriegen und felen gar selten/

Darnach kan sich ein jeder Arkt und Patient in der zeit wissenzu richten/darmit er ihm dester bas ben zeiten könne und möge zuwer vnd zuhülffe komen / ehe denn er von seinem Gesichte gar kömbts ond gar blind wird/ Denn man zum öfftern mal diesem gebrechen in der zeit vorkomen kan.

Erflichen/So der Mensch den Star bekomen wil/erscheinet ihm vor den Augen / gleich als hiengen oder zögen ihm dafür

Spinneweben. Zum andern/Befinden etzliche/als schwermeten inen Mücken oder Fliegen vor den Augen / das auch solche Menschen offte dars nach greiffen/schlagen/vnd es weg streichen wollen.

Bum dritten/Geschicht es exlichen/das sie vermeinen/sie sehen gleich als durch ein Netze/Sieb/Hanbe/oder dergleichen dinge.

Zum vierden/Istes etglichen Menschen/das sie vermeinen/sie

sehen allezeit wie durch einen Rauch/Dunft oder Nebel.

Zum fünfften / Erscheinet etzlichen alles / was sie sehen / gank weis/gelbe/grun/oder blaw offt auch roth / oder gar ascher farben und graw. Sum

Zum fechsten/ Begiebet sichs mit manchen Menschen/bas alles/ was sie sehen/schreiben oder lesen/ ihnen gedupelt und zwiefach vortombt.

Bum siebenden / Sabe ich von vielen Personen gehört und gesehen / das sie so schnell und ploklich sind blind worden / das sie

nicht gewust haben/wie ihnen geschehen und widerfaren ist.

Zum achten / Habe ich erfaren / das sich Leute auff den abend mit gutem gesundem Gesichte und frischen Augen geleget haben / Da sie des morgens auffgestanden/sind sie gar blind gewesen.

Zumneunden / Ist mir bewust / das Menschen zu Relde ges gangen sein mit gutein frischem Gesichte / vnd haben sich nach einer Blumen oder Geren gebückt / Sind also im niderbücken und auff

richten gank blind worden.

Bum zehenden/ Sabe ich gehöret/das Menschen mit gefundem Gesichte vber Feld und Gassen gegangen/und es ihnen in die Augen fommen/als floge ihnen eine Mucke oder Steubelin darein / Sind also schnell und bald blind worden.

Da siehet man/das der Allerhöchste ein gesvaltiger Gott ift/ dem Menschen sein Gesichte und Gesundheit bald zu nemen / und ihn schnell aus Freud und Wollust von wegen seiner Gunde in

Erubsal und Elend zu setzen.

Es werden auch Rinder mit dem Star auff die Welt geboren/ derer ich viel gesehen / vnd etzlichen durch Gottes hülffe auch ges holffen.

#### Zu erfennen / ob die vrsache des Stares aus dem Magenoder aus dem Seubte sen.

Cechstist gemelt und angezeiget/wouon sich der Star verursache / vnd was für vorgehende Zeichen erscheinen/ond wie der zu erkennen fen.

Hier aber wird angezeiget / wie man ihn recht erkennen und obseruiren moge/ob die vrsache aus dem Magen und Leibe/oder aus dem Seubte sen. Solches erkennestu aus nachfolgenden

Beichen.

Das aller gewisseste vnd vornemeste Zeichen oder Vorbote des Stares ift/so es dem Menschen vor den Augen ombschwermet/ fünckelt und schwitert/wie hieuornen angezeiget worden. Wiltu nun aber wissen/ wouon solches tome / vnd obs gefehrlich oder nicht gefehrlich sen/ Somercke nachfolgende Zeichen oder Stücke/dars nach du dich kanst richten / auch dem Patienten desto gewisser und beffer rath und that geben/mitteilen und helffen. Rombe

#### Das Vierde Teil/von der

Römbt solch obangezeiget vmbschwermen / wispeln und verschinderung vor den Augen aus dem Ragen oder aus dem Leibefsonimbt solches ab/vnd nimbt auch zu / Offt wird es größer / offt wird es fleiner / Offte verschwindets gar / offt auch nicht. Wenn der Magen vollist fo erscheinets allewegen mehr und größer / als wenn der Magen leer ist / Gegen dem abend befindet mans auch allezeit größer und mehr / als am morgen. Desgleichen mercket mans im vollen Monden mehr/als wenn der Monde flein ist / Im dunckeln und trüben Wetter spüret mans auch sehrer / als im hellen und flaren Wetter. Und solche Zeichen sind wol nicht so gar gesehrlich/jedoch solman solchen ehe und besser abhelssen/vnd rathen lassen/denn es sind Zeichen des Stares.

Römbt aber die vrsache vom Gehirn und aus dem Heubte/
sobleibet das umbschwermen und wispeln vor den Augen für und
für/nimbt nicht abe / sondern von zeit zu zeit immer mehr zu / und
mehret sich/vnd besindet der Mensch von tag zu tage simmer mehr
verdunckelung des Gesichtes und der Augen/doch ohn alle beschwerung / schmerzen oder wehetagen der Augen/Das also offte die
Menschen/wie oben gemelt/von ihrem Gesichte kommen/ und blind
werden / das sie nicht wissen / wie oder wenne / und wie ihnen ges
schicht. Also sol und mag ein verstendiger Patient und Arzt auff
solche angezeigete Zeichen mit sleis mercken und achtung geben/
darmit keiner die Schanke versehe.

Aber die vornemeste und gewisseste anzeigung ist vollkomene blindheit/dader Mensch gar nichts mehr sehen noch erkennen kan.

## Zas v. Capitel meldet von

den Complexionen, art und unterscheid der Stare.

onerfarne/die sich Oculisten und Augeneriste rhümen und düncken lassen/es sen der Star nur einerlen art/Alber wer seine Sache und Kunst recht und wolgelernet und geübet hat/und ist ben Leuten gewesen/die was gekont und gewust haben / hat auch selbest was gesehen und erfaren/und achtung darauff gehabt / und solches

Complexion des Stares und Hirnfell.

gar wol obseruirt, der wird gewis eigentlich/so viel mir bewust/ fünfferlen onterschiedliche arten der innerlichen hirnfelle ond Stare befinden/als nemlich

> Weis/ Graw/ Blam/

Grun/

Gelbe.

Bnd zum fechsten findet man noch einen mangel der blindheit des Gesichtes/der wird gemeiniglich genant der Schwartze Star/ Wiewolihrer noch wol mehr arten zu erzelen weren/aber wir wollen ben diesen auff dis mal bleiben.

Von solchen sechserlen gebrechen und mangeln wil ich kurklich meine einfeltige/geringe erfarung / menniglichen zu nute vnd gute/anzeigen und beschreiben/so viel mir hierumb bewust / und ich dessenerfaren habe.

## Mas VI. Capitel meldet von

dem weissen Milchstar.

Millichen wird angezeiget und beschrieben die eigentliche/ rechte/ augenscheinliche erkentnus des weisen Milchstares / den man Albam oder Lacteam cataractam nennen mochte / welcher vornemlich begegenet und widers feret den falten/Phlegmatischen Personen oder Menschen /von wes gen vberfluffiger / groffer / falten / Phlegmatischen Feuchtigfeit aus dem Beubte. Bud dieser Star/oder dessen Materia im Auge/so sie recht reiff und zeitig wird / erscheinet im anblick und anschawen gantz weis / als eine Milch / daruon er auch den namen hat / vnd ein Milchstar genant wird. Er ist auch anzusehen und zu vergleichen an der farbe einem weissen Euchlin und einer Kreiden/gleicher ge stalt/wie dir diese nechste nachfolgende Contrafactur und Figur augenscheinlich thut anzeigen. Diese

D iiii

#### Das Vierde Teil/von



Diese Materia, und solcher Star/so er nicht wol und recht zeitig und reiff wird/lest sich gar ubel curirn, wircken und stechen. Denn so man ihn sticht/ und ist nicht recht zeitig und reiff/so zusleust er im Auge/als wie eine Milch / und bleiben die Menschen nach dem Starstechen gleich so blind/als zuwor.

Wird aber dieser Star und Materia gar zu alt/so ist es auch gesehrlich/und ubel zu wircken oder zu curirn. Denn so man solchen Star und Materiam wircken und stechen wil/und ist zu alt/so bricht die Materia, so mans mit dem Instrument anrüret/gleich als zus störte man ein dunne gestroren Enst auff einem wasser mut einem stecken. Doch so die stücklin zu boden fallen oder sincken/können solche Menschen noch wol zu irem Gesichte komen/so sie recht mit der Cura versorget werden/wie sichs gehört und gebürt.

Und dieser weisse Star sol vor dem sechsten Jare nicht gesstochen oder curirt werden / Darumb sol man zu solchem manget Leute vnd Ertste brauchen / die recht vnd wol bekant sind/auch die

fache recht und wol verstehen/ wissen und konnen.

Folget/wie man diesem weissen Stare in der zeit begegenen und vorkomen sol.

Dichem obangezeigeten gebrechen und mangel der Augen / als dem Stare / ist sehr mühesam / sörglich und gar schwerlichen vorzukomen und abzuhelsken / sonderlichen wenn solches eine zeitlang angestanden und verzogen ist / und sich die Materia des Stars in Augen zusammen begeben und vorgeleget hat. Abo solches geschehen ist / so ist alle Arknen vergebens und umb sonst / ist auch durchaus mit keinen Arknenischen mitteln zu helssen / zu vertreiben noch zu wenden / Ausgenommen durch die svol gelernete / erfarne und geübete Kunst der gülden Nadel und Handgriesse. And solches kan nicht ehe geschehen / es sen denn der

Star recht reiff und zeitig.

Doch wer solche vorgehende erscheinung/zeichen und mangel an seinem Gesichte befindet / mercket und spüret / wie hiefornen in zeichen der Staren angezeiget ift / vind wils zu der blindheit nicht Fomen lassen/ der sol vnd mag flucks ben zeiten/vnd im anfang/ ihm helffen vnd rathen lassen/ vnd nicht lange verzug/auffschub oder bes dencken nemen/vnd vermeinen/es werde wol wider veraehen vnd besser werden. Denn die vorbeschriebene Zeichen / die fornen in ers kentnus der Staren angezeiget worden sein/ felen selten. Es ift ja alle zeit besser / man erhalte sein Besichte / denn das mans verlice ren fol. Verleuft mans aber ein mal/fo ifts für war mißlich/för alich/ gefehrlich/ und schwerlich wider darzu zu kommen / und solches zu erlangen / Denn man nicht alle zeit und alle wege Leute hat / die einem flucks wider helffen konnen. Und ob man irer gleich bekombt/ wie jerr denn jetiger zeit sehr viel sein / die sich fur Oculisten und Augenerkte ausgeben/ So hat man sich doch wenig darguff zu verlassen und zu trasven/denn sie haben nicht alle die grade von Giote

#### Das Vierbe Teil von

Gott zu helffen / so haben sie es auch nicht alle recht gelernet. Bud ob man gleich einen hat / der es gar sehr wol fan / vnd weis darmit omb zu gehen ond zu handeln/ so felet es noch wol/ond wird nin mermehr so rein auffgerafft / als es verschüttet wird / wie man pfleget zu sagen.

Darumb ift einem jeden zu rathen und zu gonnen/das er febe/ wie er sein Gesicht erhalten / vnd nicht zur blindheit kommen moge. Ind folget nun/wie man den Staren ben zeit vorkommen/auff

halten/vnd dieselbige verhindern sol.

Gemelten Patienten und Personen / so sich des Stares besore gen und befaren / und fonderlich denen / so vermeinen und befinden/ das die vrsach aus dem Magen und Leibe sen und komen möges ist von noten zum anfang vnd aller viertzehen tage gleich / der nache folgenden Purgationen zu gebrauchen und einzunemen / darmit der Magen und die Darmer gereiniget werden / Ind solch purgirn sol allewegen dren oder viertage vor dem voll Monden gesehehen und gebraucht werden/wie folgendes angezeiget wird.

#### Eme auserwelte ond sehr gute Purgation/vor den Star und vor kalte Flusse der Augen.

| RX             | Frawen fraut.  Odermennige.                       | hand voll. |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|
| \$ .e          | Unis samen.  Welsch Quendel.                      |            |
|                | Agarici. Flachsseide.                             |            |
|                | Peterlin samen.  Sardomomen.  I                   | lot.       |
| ig<br>Regarder | Weissen Eurbit.  Epich samen.  Geenes bletter.  1 |            |
|                | Benedict wurßel. 2<br>Myrobalanorum Chebuli. 4    |            |

Dis seud in anderthalb Noffel Wein / vnd anderthalb Noffel Wasser/das dritte teil ein/las tag und nacht stehen/als denn seig es abe/ Daruon trinck abends zwelff lot/morgens frue auch soviel/ Darauff faste des morgens sieben stunden/vnd halt dich den tag innen/wie sichs gehört.

Kem/

Item/die Purgationes, Panis laxatiuus, und die Pilulæ Hiera pigra, Diese beide Purgationes sind sehr gut zu den Staren/so man derer eine alle Monat braucht und einnimbt. Als denn brauche man weiter/ wie solget.

Eine edle und offt bewerte Latwerge/ vor den weissen Star.

| 耿 | Gut geleutert Honig.        | 1 2 | 1 mount        |
|---|-----------------------------|-----|----------------|
|   | Eingemachte Peonien blumen. | 1   | L trines       |
|   | Theriac.                    | 6   |                |
|   | Mithridat.                  | 6   |                |
|   | Weisse Wegewarten wurkel.   | 3   |                |
|   | Mant wurkel.                | 3   |                |
| * | Negelin.                    | 2   | flot.          |
|   | Fenchel famen.              | 2   | Table Score on |
|   | Unis famen.                 | 2   | · Marine       |
|   | Sardomomen.                 | I   |                |

Daraus mach eine Latwerge/wie sichs gebürt/Wolt es aber zu gar starck sein/so thue Ulant wurzel sirup darzu. Von dieser Latwerge sol ein Patient alle zeit im abnemen des Monden/alle wege nach dem essen/ein sücklin als einer Muscaten groß essen/Uber im zunemen des Monden solmans nicht brauchen.

Eine gute Behung und Dampff/vor den weissen Star.

| 政 | Liebestockel fraut. | 1   |              |
|---|---------------------|-----|--------------|
| , | Lorber bletter.     | ī   | - hand voll. |
|   | Baldrian wurkel.    | - x | Linio tone   |
|   | Krain fümmel.       | 2   |              |
|   | Senchel samen.      | 2   | Clot.        |
|   | Basilien fraut.     | 2   |              |

Dis alles gröblicht zerschnitten/vnd in einen gerechten/beques men Topff gethan / Wasser darauff gegossen / mit einer gehoben Stürken oder deckelzugedeckt/ vnd sieden lassen / Als denn also heiß vom Fewer genommen / halt das Heubt vnd die Augen darüber/doch nicht zu nahe/das dich der heisse brodem nicht verbrenne/decke das Heubt mit einem Tuche zu / das der brodem nicht verrauche/Wehe dich zimlich wol/doch nicht zu gar heiß vnd lange/Und wens nimmer brodemen wil / so rüre die Species mit einem hölklin vmb/so bros

### Das Vierde Teil vom

so brodemets wider. Solches thue aller vier tage ein mal. Ind wenn auff den Speciedus zu wenig wasser ist / vnd zu drucken wird/ so magstu mehr wasser darauff giessen/ ein mal oder dren. Ind diese Figur giebet die rechte anleitunge zum behen vnd dempssen der Augen.



Un zu tragen.

Is Isen fraut mit aller Substank am halse auff blosser haut getragen / ist sehr gut für den Star / Also / das blawe gehört zum weissen und grawen Star / Das gelbe gehört für den grünen und gelben Star. Die Manspersonen sollen das blawe antragen / Die Beibespersonen sollen das gelbe antragen / And sol so lange getragen werden / bis die Star materia im Auge vergangen sen.

Item/Die blaw/gelbe vnd weisse Wegewarten wurkeln/ zwischen den beiden Frawentagen/im abnemen des Monden gegraben/vnd am halfe aust blosser haut getragen/wie ein Pater noster, dienet vor die dreierlen Stare/als weis/graw/vnd gelbe.

## Sas VII. Capitel meldet von dem grawen Star.

Er graive Star/Cinerea cataracta, hat auch seinen vrsprungt und vrsach aus dem Leibe / und auch aus dem Heibe / und auch aus dem Heibe / und auch aus dem Heuchtigkeit des Gehirns / so sich von aufssteite genden dünsten gesamlet hat / Und widerferet und betrifft vornemlich die Phlegmatischen Personen und Menschen. Und so dieser Star recht zeitig und reiff wird / so erscheinet er im

Und so dieser Star recht zeitig und reiff wird/so erscheinet er im anschawen graw/als eine Asche oder Büchene rinde/gleicher gessialt/wiedir diese nechst nachfolgende Contrasactur und vorgerisse ne Figur augenscheinlich thut anzeigen.

3

#### Das Vierbe Teil vom



Ond dieser Star wird offte gantz geschwinde und balde zeitig und reiff/das man ihn wol in einem viertel Zar/einem halben Zar/ oder in einem gantzen Zare stechen/wircken und curirn kan und mag. Ooch sol man wolbekante und wolersarne Leute und Oculisten darzu darzu brauchen/darmit man nicht vnrecht anfare/ wo anders einer sein Gesichte lieb hat / Denn solche sachen nicht ein seder verstehet oder kennet / ob sie sich gleich für Augenerzte ausgeben. Wie man aber solchem grawen Star ben zeit begegenen / vorkomen und auffpalten sol/ folget hiernach beschrieben.

#### Einsehr gut Puluer vor den anhebenden grawen Star.

| RZ | Blaw Wegewarten wurkel. 4 Liebestöckel wurkel. 3 |      |
|----|--------------------------------------------------|------|
| _  | Manstrew wurkel.                                 |      |
|    | Baldrian wurkel.                                 | lot. |
|    | Zimet rinden. 2                                  |      |
|    | Negelin. 2                                       |      |
| *  | Subeben. 2                                       |      |

Aus diesen stücken alle sambt mache ein Puluer / Daruon sol der Patient alle mal nach essens brauchen/so viel als er mit dreien singern fassen kan / Solches sol er im munde eine gute weile hin vnd wider keiven / vnd als denn vollends einschlingen. Und solch Puluer sol allewegen im abnemen des Monden gebraucht werden/ wie im weissen Star gemelt/vnd nicht im zunemen des Monden.

## Eine gute Behung vnd Dampffung vor den grawen Star.

| RZ S | Blaw Eisen fraut.                               | 2        |            |
|------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| 19   | Liebestockel fraut.                             | 2        | - lot.     |
| 9    | Baldrian blumen.                                | 2_       |            |
|      | Schelfraut.                                     | 2        | fand voll. |
|      | Gummi Serapini,                                 | V. V. 12 |            |
|      | Subeben. 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 2        | flot.      |

Dis alles gröblicht zerschnitten / vnd in einen bequemen Topff gethan / darauff wasser gegossen / mit einer geheben stürtzen oder deckel zugedeckt / vnd sieden lassen. Darüber sol man sich Tij behen/

#### Das Vierde Teil vom

behen/vnd mit einem Euche das Heubt verdecken/darmit der brodem nicht verschwinde/wie im nechsten Star auch angezeiget und berichtet worden ist.

# Sas VIII. Capitel meldet von dem blawen Star.

Sistauch ein Star/welcher seiner farbe halben den der blawe Star/Cærulea cataracta genant wird. Derselbige blawe Star ist nicht sast gemein/ist eine sörgbliche und schedliche Star materia, und wird ben denen gefunden/welche trawriger und Melancholischer complexion und Natur sein.

Diese Stares materia ist am anschawen und an seiner farbe/fast einer liechten Lasur farbe/oder einem schmalt blaw zu vergleichen/auch wie ein Endich anzusehen/ und ist gleich etwas glasern und glissende im erscheinen/ wie dir diese nachfolgende Contrafactur und Figur dieses Stares farbe augenscheinlich thut darstellen.

Dieser



Dieser Star wird auch langsam zeitig vnd zu erkennen! Denn gemeiniglichen/so dieser Star zeitig wird/ das man ihn recht erkent vnd mercken kan/so hat er die Spiritus vnd Geister des Geosichts verterbet/vnd der massen beschediget/das/ob man gleich die 3 iii materiam,

Das Vierbe Teil vom

materiam, und dieselbigen inwendige Felle wircket und abstreicht/ auch recht und wol curirt, doch solche Menschen gar selten wol sehen/sondern behalten ihr tage ein tunckel und trübe Gesichte/

sonderlichen so es betagete und alte Leute sein.

Diesem Stareist wol vnd hoch von noten in der zeit vorzu kommen / fast so hoch von noten / als dem schwarken. Denn so man diesem ben zeit nicht weret und hilfft/und lest es zu der blindheit kommen/ souftes gar schr misslich mit der hülffe. Denn ob man ihnen gleich durch die Cur der Instrumenten und Handgrieffe die Starmateriam weg thun fan/so wird ihnen doch offte geholffen/ offtenicht/denn sie schen/vnd sehen auch nicht. Derwegen brauche man in der zeit rath/mittel vnd wege/vnd lasse es zur blindheit nicht kommen/wenn mans wehren kan. Ind zu solchem Star werden diesenachfolgende mittel gebraucht/Erstlich:

## Ein sehr guter Tranck vor den blawen Star.

| RZ | Blaw Eisen kraut. | 5   |        |
|----|-------------------|-----|--------|
|    | Fills fraut.      | 5   |        |
|    | Eibisch wurkel.   | 3   | - lot. |
|    | Coriander.        | · 3 | ,      |
|    | Rosen bletter.    | 2_  | j      |

Diß in zwenen kannen Bruntwaffer gefotten/durch gefiegen/ daruon abends und morgens jedes mal acht lot warm getruncken/ sechs tage nach einander. Als denn purgire die Patienten alle vier wochen gleich/ mit der Purgation Laxatiua benedicta, dahinten im schwarken Star beschrieben / Darnach sol man auch dieselbigen Vesscatoria und Pflaster hinter die Ohren branchen / wie im schwarzen Star angezeiget / vnd ördentlich beschrieben wird. Alls denn brauche man weiter/wie folget.

#### Ein gut Confect vor den blamen Star.

| 耿 | Blaw Wegewarten | samen. 27 | . ,  |
|---|-----------------|-----------|------|
|   | Gesel samen.    | 2         |      |
|   | Senchel samen.  | 2         | lot. |
|   | Unis samen.     | 17        |      |
|   | Subeben.        | 1号        | ]    |

Negelin

Diese stücken allesambt/ein jedes in sonderheit/klein gepüluert/ ond zusammen gemischt/ Und auff ein pfund Zucker/vier lot dis Puluers genommen/vnd ein Confect oder Morsellen daraus gemacht. Von solchem Confect oder Morsellen sol ein solcher Patiens alle morgen und alle abende eines lotes schwer essen.

## Eine gute Heubtwaschung zu dem blawen Star.

Blaw Wegewarten fraut. 2
Rittersporn blumen. 2
Lorber laub. 1
Rosmarien blumen. 1
Baldrian wurkel. 1
Fenchel samen. 1

Diese stücken grob geschnitten / vnd in einen bequemen Topff gethan/Darauff geus halb Wein vnd halb Wasser/ deck es gehebe zu / las sieden / Darmit wasche dem Patienten je auff den dritten abend ein mal das Heubt/vnd las es von im selbest drucknen.

## Ein gut Puluer in die Nasen vor den blawen Star.

Bibenellen wurkel.

Beissen Ingwer.

Schwarke Nißwurkel.

Kressen samen.

Langen Pfesser.

Euphorbis.

Ambræ.

Uns diesen stücken mache ein gar subtile Pulner/ Darnon sol ber Patient je auff den vierden tag ein mal in die Nasen zichen / auff ein mal so viel/als er mit zween singern fassen vnd halten kan.

Z iiij

Das

### Das Vierde Teil vom

# Sas IX. Capitel meldet vondem grünen Star.

Sist auch noch ein Star/welcher von wegen seiner farbe und materien, der grune Star/ Viridis cataracta, genandt wird. Der entstehet und kömbt her von zu viel und vberflüssiger Choles rischen feuchtigkeit/ die sich im Seubte vom Geblute samlet/vnd in die Augen sinckt und dringet/das fich denn auch/ wie andere / far den Sternen und Vueam coagulirt und leget. Es kömbt dieser Star auch den Sanguinischen Menschen vom Geblüte/Item/er wird verursacht von eusserlichen streichen/ fo in die Augen geschehen. Ind so solche materia zeitig und reiff wird/erscheinet sie im anschawen dunckel/grunlicht/fast wie ein Zeissig auffmrücken/ oder wie ein alt faul Wasser/ wie denn an dieser nachfols genden Contrafectischen Figur zu sea benift.

3

Folget





Folget/wie man diesem grünen Star un aufang begegenen und vorkommen sol.

Rftlichen ist diesen Menschen von noten/das man sie mit einer geringen purgation purgire, Und solches geschicht füglich mit diesem nachfolgenden Trencklin.

#### Das Vierde Zeil vom Eingut Purgirtrencklin zu dem grünen Star.

| R C | enes bletter. |   |         | 11 |       |
|-----|---------------|---|---------|----|-------|
|     | ngelsüß.      | ` | , , , = | I  | flot. |
| 21  | nis.          |   | ×       | 2  | F     |
| F   | enchel.       |   |         | 艺  | )     |

Diese stücke seud alle sambt in anderthalb kenlin Bier/das dritte teil ein/las oberschlagen/seiges durch ein Euch/Daruongieb einer alten Person auff den abend ein halbes kenlin voll warm zu trincken/ond auff den morgen früe nüchtern auch ein halbes kenlin warm/Darauff sol der Patient sieben stunden nicht schlassen/weder essennoch trincken/ond den tag nicht in lusst noch wind gehen.

Nach solcher Purgation ist auch gut und von noten/das der Patient in zweien tagen eine bequeme Ader lasse/vder lasseihm nach gelegenheit Köpffe setzen. Solches sol alle zeit in vier wochen ein mal geschehen/und darnach solgende mittel gebraucht werden.

## Ein sehr gut Trisinet puluer vor den grünen Star.

| RZ | Rauten bletter.        | 3      |        |
|----|------------------------|--------|--------|
|    | Liebestockel bletter.  | 2 T    |        |
|    | Augentrost blut.       | 2      |        |
|    | Gros Kletten wurkel.   | IZ     |        |
|    | Baldrian wurkel.       | 工艺     | - lot. |
|    | Lorbern.               |        |        |
|    | Senchel.               | I      |        |
|    | Cubeben.               | 1      | 1      |
|    | Schönen weissen Hutzuc | fer. 8 | ),     |

Diese stücke alle sambt/ein jedes in sonderheit klein gepüluert/ vnd als denn fleissig abgewegen vnd zusamen gethan / Von solchem puluer sol der patient allewege nach dem essen / so viel er mit dren fingern sassen mag / einnemen / vnd im munde wol hin vnd wider kewen / vnd als denn einschlingen. Solches soll allezeit auch im abnemen des Monden geschehen.

#### gelben Star und Hirnfell. Folget eine gute Heubtwaschung vor den grünen Star.

| 歌   | Zam Nanten bletter.<br>Basilien fraue. | 2  |            |
|-----|----------------------------------------|----|------------|
|     | Gauchheil.                             | 11 | 2          |
|     | Gelb Weidenlaub.                       | 11 | hand voll. |
| : ` | Baldrian wurkel.                       | I  | 10         |
|     | Wermut.                                | I  |            |
|     | Fenchel samen.                         | I  |            |

Dis alles gröblicht zerschnitten / vnd in Wasser gesoten/ Darmit sol man dem Patienten auff den dritten abend das Jeubt waschen.

## Sas X. Capitel meldet von dem gelben Star.

Eiter/so wird ein Star befunden/der wird genant der gelbe Star/Buxea cataracta, Dieser Star hat seinen vrsprungk und vrsache vom geblüte/als S wann sich das geblüte zu sehr in die Augen leget / oder sich im heubte samlet und ober hand nimt / daruon die Augen roth werden vnd lange weret. Ben folchem vberfluffigen geblüte dringet das subtile wasser und seuchtigkeit zwischen den zweien sellichen/ Retina und Secundina, in die Augen/samlet sich in der fordern feuchte Albugineo des Auges / vnd wird alda zu einer dicken Star materia, und leget sich vor den Stern und Vueam. Es wird folcher Star auch verursacht von eusserlicher beschedigung / als schiessen/ schlagen / werffen / stossen vnd dergleichen. Ind solcher Star begegenet und widerferet gemeiniglichen den Sanguinischen und blutreichen Menschen / sonderlich aber den Weibespersonen. Solcher Star / so er recht zeitig wird / erscheinet im anschawen gelb als ein burbeumen holt / oder als ein alter helffenbeiner kamp! wie diese hiernachfolgende Contrafactur augenscheinlich anzeis get.

#### Das Vierde Teil pom



Dieser Star wird offte gantz schwinde zeitig und reiff/offte auch langsam. Und so man diesem Star ben zeit / wenn er reiff ist/ nicht helssen lest/ und zu alt wird / So wechst er an / und wird gantz und gar harte / wie ein Porn oder Bein / und lest sich durchaus nicht nicht wircken. Wird derwegen auch genant Glasestar / vnd Ratzensauge. Folget / wie man solchem vorkommen und begegenen sol. Erstlich sol diese Materia digerirt werden / mit nachsolgendem Tranck.

## Eine sehr gute Digertrung ond Tranck

| 政 | Gelb Wegewi   | arten     | 2134  | rßel   | . 5 |           |
|---|---------------|-----------|-------|--------|-----|-----------|
|   | Gelb Eisen fr |           |       | est or | 5   |           |
|   | Filly fraut.  |           |       |        | 54  | V.a.      |
|   | Erdrauch.     | (m 1, 1   | 1. 18 |        |     | tur.      |
|   | Hopffen.      | i de tali | 1     | 2. 18  | 3   | . 55 8 50 |
| 5 | Boragen blüt, |           |       |        | 3   |           |

Das in anderthalb nössel Wasser / vnd anderthalb nössel Essige gesotten/maches mit Rosenhonig süsse/Daruon trincke ein patient abends vnd morgens jedes mal fünff lot/acht tage lang. Als denn purgire diesen Patienten mit Pilulen Alse epatica, oder Pane laxativo. Darnach brauche weiter/wiefolget.

## Eine edle ond sehr gute Latwerge vor den gelben Star.

| Gut geleutert Honig | 17                                    | pfund. |
|---------------------|---------------------------------------|--------|
| Alant wurkel.       | 1 04 ( 1 3 4 7 2 )                    |        |
| Angelicæ,           | 2                                     |        |
| Abbis wurkel.       | 1 1/2                                 |        |
| Salmus.             | 1 1                                   | lat .  |
| Rhaponticz.         | 工艺                                    | 106.   |
| Petersilien famen.  | Ī                                     |        |
| Subeben.            | i                                     | •      |
| Unis.               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |

Diese Species alle klein gepüluert / vnd in das zerlassene Honig gethan / Als denn geus in die bereite Latwerge

I lot. Und vermische es gar wol. Von dieser Latwerge sol ein solcher Patient, Das Vierbe Zeil vom

Patient, der mit dem gelben Star beladen ist/alle abende/wenn er nicht niehr essen noch trincken wil/ein stücklin einer Muscaten groß essen/Ind solches sol auch im abnemen des Monden geschehen vnd gebraucht werden.

# Eine gute Dempffung ond Behung vor den gelben Star.

| RZ (       | Gamenderlin fraut. 3  | **    |
|------------|-----------------------|-------|
| (          | Eibisch fraut.        |       |
| (          | Samillen. Alex 14 2 2 | HIS.  |
| . (        | Endinien wurkel.      | 2 3 3 |
| . 5        | Rôte wurkel. 2        | lot.  |
| 5          | Menen blumen.         |       |
| 5          | Rittersporn.          |       |
| 3          | Rorn blumen.          |       |
| १ के १ व व | Saffran. 🕹            |       |
| I          | Mumiæ,                | i.    |

Diese flücke alle sambt gröblicht zerschnitten/vnd in einen gereche ten Topff gethan / Darauff geus halb blaw Wegewarten wasser/ vnd halb Brun wasser/las kochen/vnd bedempsse die Augen vnter einem Tuche/wie dasornen angezeiget ist/ in vier tagen ein mal.

## Einsehr gut Puluer vor den gelben Star.

| ne Gelb Wegewart wurkel. | 4) | ,<br> |
|--------------------------|----|-------|
| Libestöckel wurkel.      | 3  |       |
| Zimet rinde.             | 3  |       |
| Angelicz.                | 2  |       |
| Rote wurkel.             | 2  |       |
| Eppich wurkel.           | 11 | lot.  |
| Rhaponticæ.              | 17 |       |
| Rhabarbaræ.              | 1  |       |
| Senchel famen,           | I  |       |
| Unis samen.              | 1  |       |

gelben Star ond Hirnfell.

Diese stücken alle sampt / ein jedes in sonderheit klein gepüluert/fleissig abgewegen und zusammen gemischt. Daruon sol der Patient alle abende / wenn er nicht mehr essen noch trincken mag / so viel er mit dren singern greissen und sassen kan / also trucken im munde wol keinen / vud als denn einschlingen. Solches sol alle wegen im abnemen des Monden geschehen und gebraucht werden.

#### Eine gar gute Heuptwaschung zu diesem Puluer vnd gelben Stare.

| R                                     | Gelb Wegewarten wurkel. | I 1 2 |              |
|---------------------------------------|-------------------------|-------|--------------|
| ~                                     | Habicht fraut.          | 17    | - :          |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Gelb Violen.            | · 2   |              |
|                                       | Ringel blumen.          | 1     |              |
|                                       | Klapper blumen          | 7 2   | > hand voll. |
|                                       | Zaunglocken.            | 7 2   |              |
|                                       | Bonen blåt.             | 工     |              |
|                                       | Polen.                  | T     |              |
| 1                                     | Kram fümmel.            | Ł     |              |

Dis alles klein geschnitten/vnd in wasser gesotten/vnd je auff den vierden tag das Heubt darmit geswasschen/vnd von ihm selbest druckenen lassen.



Ende des Vierden Teils.

RI

Indem

Daszimstexeil/wiemandie Indem Fünsten Teil Wird

angezeiget und beschrieben/wie man den rechten/zeitis gen und reiffen Starkunflich durch die Handgrieffe und Instrus ment wirchen und stechen/Quich solche Patienten mit der Cur und Heilung recht und wol vers sehen und versorgen sol.

As vorgehende ist

angezeiget/wouon der Star seine vresach und vrsprungk habe/wie der zu erkennen und zu unterscheiden/auch wie vielerlen arten/gestalt und form er sein/ und wie ihm in der zeit mit gehärlicher Artznen und Mitteln zu bege-

genen/vorzukomen/zu verhindern und auffzuhalten sen. Es bes
giebt sich aber offtmais/das man dem Star in keinem wege mit
innerlichen oder eusserlichen Mitteln helssen und rathen kan/oder
ihm zu wehren ist / Ind dis geschicht in mancherlen weise und wes
ge/wie folget.

S begiebet sich offte ben solchen Personen / die den Star wberkomen sollen / das dieselbige Star materia so grob / diese vnd stärrisch ist / das man sie durchaus gar nicht zerteilen noch verhindern kan/ sondern immer fort seret/ vnd se lenger se dieser wird/vnd die Menschen gansz vnd gar blind werden.

Offte geschicht es/das die Leute nicht verstehen noch wissen/ was es sen / ben wem sie rath oder hülste suchen / oder wie sie ihnen helsten lassen sollen/oder wie solchen dingen vorzukomen/zu helsten oder zurathen sen / Und müssen also offt ihres vnuerstandes und vnwissenheit halben blind werden.

Es tregt sich auch etwan zu / das die Menschen zu lange verswarten und harren / vermeinen / es sol ihnen wider also vergehen und wegkomen / wie es herkomen sen / Brauchen auch manchmal Mittel/was sie wissen / oder ihnen gerathen wird / aber untüchtige dinge und sachen / die sich zu solchen Mängeln nicht schicken noch reimen/Treibens und warten so lange/bis sie gar blind werden.

Weiter :

Beiter so findet man auch Leute / die zu geißig vind farck sein/ wollen nichts darauff wenden / vnd vermeinen / wenn sie in der zeit zu einem rechten Artite ziehen / oder den brauchen folten / es gefiehe vnd koste sie zu viel / Brauchen bisweilen der alten Weiber vnd Bawern arinen / oder keuffen ihnen etwan vmb einen groschen rot/ gelbe oder grun Wasser auff dem Marckte/ben einem Theriacks manne oder Zanbrecher / darmit beißen sie ihnen die Augen vollend gar aus / Oder verterben ihnen doch ja die Augen / das man ihnen bernach weder helffen noch rathen fan. Ind wenn fie denn alfo gar verterbet/verdorben und blind worden scin/so wollen sie als denn erst gerne geben / alles was sie geben sollen und haben / wenn man ihnen nur helffen konte. Ja hetten sie in der zeit Leute gebraucht/ die es verstanden / gewust und gekont hetten / und denen were zu vers trawen gewesen / so hette ihnen kont geholffen werden. Ind wo sie jum ersten mit einem Taler weren darzu kommen/muffen sie bers nach wol zehen/zwankig/vnd etwan wol mehr geben. Sie geben auch offt gerne zwen/dren/funff oder sechs hundert gulden drumb/ wenn nur hulffe sein mochte. Aber solchen Leuten geschicht eben recht/die ihnen Sut und Gelt lieber sein lassen/als ihren Leib und Gesichte/Sind derwegen nicht zuflagen.

# Aas I. Capitel meldet/wie

man die Stare eigentlich recht und gewiss erkennen sol/ ob siezeitig oder unzeitig/ gut oder bose sein.

gelegen/ Denn die mångel / gebrechen/ schäden und franckheiten der Menschen recht und wol erkennen/ ist des Artes vornemeste und höchste Kunst/Sintemal gute und rechte erkentnüs eines schadens und gebrechens ist halbe hülste. Wo aber ein Arte einen

schaden/mangel oder gebrechen nicht kennet / so ist es vmb die hülste gantz mißlich. Wie ich denn wol weis / das sich etzliche unterstehen der Augen gebrechen zu helsten/ wissen aber und kennen keinen schaden der Augen/Wissen nicht / ob der mangel des Auges inwendig oder auswendig sen / Wissen auch nicht / ob es ein innerlich oder eusserlich Fell/Item/ob es der Star oder ein ander Fell und Mangel sen / Za das noch wol mehr ist / sie wissen offte nicht / ob einem Rij das noch wol mehr ist / sie wissen offte nicht / ob einem

Das Fünffte Teil/wie man die

Menschen der Sterne gantz sen oder nicht/item ob ein Mensch einen Sternen oder die Sehe im Auge habe / oder nicht / Noch lassen sie sich bedüncken / sie wissen mit den Augen gar wol ombzugehen. Aber ein seder sen gewarnet / vnd hutte sich mit allem hohen fleis für solchen Eristen. Es giebet einem zu schicken und zu schaffen gnugfam/der von Jugent auff solches gelernet/ teglich darmit vinb. gegangen/geübet und gebraucht hat.

## Folget/wie man gute vnd bose mångel der Augen erkennen und

onterscheiden sol.

Ombt dir ein Mensch für/das mit dem Star beladen und blind ist/so frage zum aller ersten / wie ihm folcher mangel und schaden widerfahren/und wie es ihn ankommen sen / Ob es ihn mit wehetagen sen ankommen oder nicht/ober auch wehetagen im Seubte oder in den Augen gehabt/ oder auch noch habe. Frage auch / ob er etwan durch eusserlichen Schaden/als stossen/schmeissen/werffen oder schlagen/darzu kommen sen/oder ob es ihm on gefehr von heiler dinge begegnet und ankommen sen.

Saget einer/es sen ihm ohn alles gefehr/auch on alle beschwe rung und wehetagen der Augen und des Heubtes kommen/wisse auch nicht/das er darein geschlagen / gestossen oder geworffen sen worden/So frage weiter/wie lang es ihn geweret / vnd wie lange er blind gewesen sen/vnd ob er auch noch was sehe vnd erkenne/

oder nicht.

Saget er/Er fenne und sehe nichts/on allein den schein/glank ond das liecht/sonst sehe und erkenne er nichts mehr / So magsin orteilen/das gute hoffnung vorhanden/vnd ihm mit Gottes hulffe

zu helffen und zu rathen sen.

Denn solches sind gar gute und gewisse anzeigungen zu der hulffe/wenn ein Patient keine schmerken noch wehetagen weder an Augen noch am Heubte hat/noch zunor gehabt. Ind wenn sie auch sagen/sie können gar nichts sehen noch erkennen/on allein den schein/das liecht / vnd den glantz/So ist ohne zweissel der Star zeitig / reiff / dicke vnd starck genug zu wircken vnd zu stechen / sie sein gleich lange oder kurke zeit blind gewesen / Wiewol vor zeiten ben den alten Augenerken der brauch gehalten worden / das sie vor fech 8 sechs oder sieben Jaren keinen Star gewirckt oder gestochen haben. Aber es hat jetziger zeit eine andere meinung und art ben und mit den Menschen / als zu jener zeit gewesen ist. Denn ich für meine Person habe selbest mit Gottes hülste vielen Leuten am Star gewirckt/die nur sechs / acht/zehen / zwölst wochen sein blind gewesen/ da doch die Stare zeitig/reist / dieke / und sehwer genugsam gewesen sein / Und haben solche Leute hernacher gar wol gesehen. Aber solches ist nicht einem jeden zu vertrawen / denn es gehet nicht einem jeden an / Es gehöret eine sonderliche gelegenheit darzu.

Saget aber einer/das er am Heubte/oder an den Augen grosse pein/schmerken und wehetagen gehabt/und noch habe/und also darüber oder darinnen blind worden sen/Zeiget auch an/das er durchaus gank und gar nicht sehen könne/auch weder schein/glank noch liecht erkennen oder mercken/So magstu wol urteilen / das die Spiritus und Geister verschwunden sein / und keine hülsse vorshanden ist.

Weiter fo fol der Arkt mit allem fleisse der Augen warnemen/ und diefelbigen auffe fleisligste beschamen und besehen/Und sonders lichen am Star und innerlichen hirnfellen/da fol er mit dem Daus men oder andern Finger das obere Lied auff dem Sterne/fonst Vuea genant/fein gesietsam reiben und geschwinde auffthun/und alda ache tung auff den Stern haben/ob sich derfelbe bewege / klein und gros/ weit und enge werde / und ob sich die Star materia im Auge rege ond fliege. Alls denn sol er des Sternes gantz fleisfig auff allen seiten und enden des Circfels warnemen/ob die Star materia auch tieff oder weit dafornen liege oder nicht. Liegt die Star materia weit dahinten und tieff / so ist der Stern und Vnea enge und flein/ und der Gircfel gantz schmal und klein/Ligt aber die materia des Stares gar dafornen/soist der Stern und Vuea gros und weit/und der Circfel groß und breit. Item/es solder Urit auch mit fleis dars auff achtung haben/ob die Star materia auch angewachsen sen oder nicht. Ist dieselbige angewachsen an den seiten/so gehen weisse oder grawe/grune oder gelbe Striechlein / darnach der Star an der mas teria und farbe ift/vber den Circfel/Und als viel Striechlin vber den Girckel gehen/an so viel orten ist der Star angewachsen. Etzlicher Star wechft auch an die Corneam durch die Vueam, Bnd wo er an die Corneam gewachsen ift / da erscheinen weisse Zupflin oder Flecks lin/viel liechter als die ander materia des Stares ist/so du das Auge und den Sternen gerade von fornen zu ansiehest. Siehestu aber das Auge und Sternen oder Corneam nach der seite an / so siehestu ein weiß Riii

#### Das Fünffte Teil/wie man die

ein weis Striechlin aus der Vuea heruvr an die Corneam gehen. So das ist/so ist die Star materia dasornen an der Cornea angewachsen/gleicher gestalt/wie an dieser nechst nachfolgenden Contrafactur und Figur augenscheinlich zu sehen und warzunemen ist.



Und solch anwachsen des Stares geschicht gemeiniglich/vno fürnemlich denen Personen/so sich mit den Augen beitzen und sehr puluern/vnd vermeinen/es sen ein eusserlich Fell auff dem Auge/wissen aber nicht / das es inwendig ist. Derwegen haben alle corrosiuische vnd beissende stücke vnd species die art / das sie an sich ziehen. Also geschichts/wenn beissende dinge zum Star gebraucht werden/als Victriol (welches die unwissenden Bawersleute Galslitzenstein nennen) Grünspan/Alaum/Ingwer/Pfesser/gebranzter Bein/vnd dergleichen/Wenn dieser dinge eins in die Augen geihan wird/da der Starist/so zeucht es die Hitz hernor an die Fellichen und Heutlin der Augen / und macht es anwachsen/welches hernach im wircken und Starstechen/so es darzu kömbt/sehr gesehrlich und mühesam herab zu bringen ist / sonderlich denen Ertzten/die es noch nicht viel getrieben oder geübet haben/die machens mit den Augen bald gar aus/wenn sie angewachsen sein.

Esistauch eine art des Stares/da etwan eine weisse/grawe/blawe/grune oder gelbe materia zu sehen ist / Aber die Sternen und Vuez derselbigen Augen sind gantz und gar klein und enge/gar viell enger und kleiner/als sie sonst von Natur sein / Wie denn diese nechste hiernachsolgende Contrakectische Figur augenscheinlicht thut anzeigen.

Dieses

### Das Fünffte Teil/wie man die



Dieses Stares verterbliche vrsache ist grosse beschwerung/ pein/schmerizen und wehetagen des Heubtes und der Augen/ welche entstehen aus grosser Kranckheit/offt auch aus Zauberen/ Item/ aus gesehrligkeit des Starstechens / Es geschicht auch durch Staren und Hirnfelle unterscheiden sol.

durch eusserliche streiche/als stossen/fallen/werssen/schlagen/schiefen/schmeissen/vnd dergleichen/daruon denn alle zeit große beschwerung / pein vnd wehetagen des Heubtes vnd der Augen folgen / vnd die Sternen vnd Vuez versehrt / zerrissen vnd verleizt werden / dieselbigen auch wol zusammen wachsen / vnd die Star materia auch darein wechst / vnd mit nichte kan heraus gebracht oder gesnommen werden. Eizliche solcher Personen haben wol einen glantz vnd schein / aber es ist betrieglich / vnd nicht darauff zu bawen / Am meisten aber haben sie feinen schein oder glantz.

# Sas II. Capitel meldet/wie

man rechte/zeitige und reiffe Stare wircken und stechen sol.

Enn man also die Augen mit allem fleisse besichtiget hat / vnd des Stares gank eigentlich wargenommen / vnd dessen gar gewiß ist / das es ein guter Star / vnd keine gesahr oder mangel vershanden ist / mag man solche Personen in Gottes Namen annemen / vnd dieselbige Kunst / so er der

Artst wolgelernet haben sol/ an den Patienten mit hohem fleisse und grossem verstande/vorsichtiglichen fürnemen/vben und gebrauchen/ Dardurch sind/Gott sen lob/gar vnzelich viel tausent Menschen/ Mans und Weibespersonen/mit Gottes hülffe/und durch diese herrliche Kunst / aus der stockblindheit und clenden betrübten finsternus dieser Welt errettet und geholffen worden / Aber nicht alfo/vnd in diefer gestalt/wie leider jetzund geschicht vn im schwancke gehet/da frer viel sein/vnd schier alle Zahnbrecher und Theriacks leute/vnd lose leichtfertig gesindlin/so sich für Oculisten vnd Augen. erkte ausgeben. Die nemen die Leute an / vnd ftechen sie am Star auff dem Marckte im winde vnd lufft vor jederman / lassen sie also daruon gehen/wie ein Sawevom Troge. Aber solches heist nicht am Star gestochen / sondern die Augen ausgestochen / Es heift nicht an Augen geholffen/sondern an Augen verterbet. Ind ich sage das / das kein auffrichtiger / erbarer / berhumbter / redlicher Oculist und Augenarist / der seine Kunst recht / redlich und wol gelernet hat und kan/auff freiem Plake/auffm Marckte/in Lufft und Winde/für allen Leuten/für Man und Weibe/guten und bosen Menschen/am Star sticht. So kan iche denen auch nicht vor gut balten

Das Fünffte Teil von den

halten vnd haben / sie sein wer sie wollen / die es ihnen thun laffen. Denn die Scharffrichter Machrichter oder Diebhenefer (wie man sie nennet) thun ihr werck auffm Platze und freiem Marckte vor vielen Menschen und jedermenniglichen/wenn sie den vbelthetern/ die es verdienet haben / die Augen auff dem Marckte ausstechen/ andern zur abschew. Dieselbigen leute und vheltheter muffen inen für allem Volck die Augen ausstechen lassen/Aber redlichen leuten/ beide Erkten und Patienten, wil solches nicht geburen. Was solich aber viel sagen ? Die Leute wollens haben / da fomen sie fein leichts lich omb die augen/sie dürffen nicht viel geben/ Imb dren oder fechs groschen/ oder vmb einen halben Taler konnen sie ihnen die Augen laffen ausstechen. Ein Dichhencker nimbt so wenig nicht für seine muhe/als diese thun. Aber sie vermeinen/sie sein gar tapffere Erkte/ sie sein Gotte gleich / vnd wollens ihm auch gleich vnd nach thun/ derselbige habe auch den francken und blinden auff den Merckten/ Gassen und Straffen geholffen. Darumb schreiben und schreien fie aus / vermeßlicher weise / Ausserhalbe Gott fen keiner vber sie/ Das habe ich etzlich mal gehöret / das sie mit solchen gewaltigen/ vorsetziglichen/leichtfertigen/verwehnlichen worten/die einfeltigen/ armen Leute vberredet und hienan gebracht haben. Sie thuns auch im schein Gottes / sprechen und sagen / Sie wollen den armen omb Gottes willen helffen/ Ind solches thun sie/aber nicht omb Gottes willen/fondern omb jres nupes willen/ Nemlich/fie thuns darumb/das sie was lernen und erfaren wollen/mit armer Leute grossem unglick und schaden/ Oder aber thuns darumb/das sienur einen zulauff auff dem Marckte haben / weil derfelbige weret / das sie Gelt lösen/welches sie den Leuten absehwaßen und abliegen/ Stechen daben immer tapffer in die Augen. Wenn nu der Marcht aus ift / das fie nicht mehr Gelt marckten / so ziehen und lauffen sie zum Thor hienaus/laffen die armen Patienten fein und bleiben/ wo ond wie sie wollen / wenn sie nur das Gelt von Leuten haben. Es mogen die armen Patienten sehen oder blind werden / dafür sorgen sie nicht viel / Wie sie denn auch gemeiniglichen blind werden und bleiben muffen / wie ich folcher Leute fehr viel gesehen und gehöret/ Die sich auff dem Marctte haben am Star ftechen lassen. Aber ich mus das fagen ben meinem gewissen / das ich die zeit meines lebens nicht gehört / gesehen noch erfaren / das einer aus inen were sehende worden/ Das aber hab ich erfaren/gesehen und gehört / auch da es von noten / gar wol vnd vielfaltig beweisen konte vnd wolte / das Dieselbigen Leute vberaus grosse wehetagen / pein und schmerkenin fren Seubtern und Augen vberkomen haben / das fie auch garvon ibrem ihrem Sinnen komen/ vnd gank rasende worden sind / das man sie an Reten vnd in Volwerck hat halten mussen/ Exsiche auch daruon gestorben/ vnd vmb shr leben komen/ Exsiche auch ein/ zwen oder dren Jar lang vberaus grosse qual/pein vnd schmerken an ihren Heubtern vnd Augen gehabt / das sie solche gemelte zeit in finstern Rellern vnd Rammern haben siken mussen / vnd in kein liecht sehen konnen/ And ob ihnen gleich an solchen ihren grossen schmerken geholsken ift worden / so sind sie doch blind gewesen/ vnd blind blieben/ das ihnen hernach gank vnd gar weder zurathen noch zu helssen gewesen.

Aber eine berhümbte und ördentliche Obrigfeit in einem jeden Lande/ Stadt und Ort solte billich ein fleissiges auffsehen haben in diesen sachen/und solchen losen/leichtsertigen/erwegenen Buben/die an keinem orte sißen/sein/bleiben noch wonen/ihren mutwillen nicht gestatten / zugeben noch zulassen/ darmit ihre arme Understhanen nicht so schendlich und schedlich / jemmerlich und erbermlich möchten umb ihr Gesichte und Augen gebracht werden/darzu sie denn hernach nimmermehr wider kommen können. Wie man aber den Star ördentlicher weise/recht und wol wireken/stechen und Curirn sol/solget kürklichen hiernach beschrieben.

Wie man solch herrlich werck recht/ordette licher weise fürnemen/oben/gebrauchen/ansa

hen/vnd volbringen sol.

fechen solt und wilt / so soltu den Patienten zweine tage zuwor erstlich Purgirn/ und ihm den Leib reinigen/ darmit die ubrige grobe oder ungesunde bose Speise und Tranck aus dem Leibe kommen und gebracht werden möge / auff das dieselbige bose materia, so im Magen bliebe / nicht ursach zu beschwerung des Leibes / Heubtes und der Augen geberen möchte. Und solches geschicht an alten/ betagten Personen mit dem Küchlin/ Panis laxatious genant/ darunn hiefornen gemelt und auch beschrieben ist. Woes aber sunge Leute und zurte Weibespersonen weren/ so mag man inen das nachs beschribene Trencklin geben/wie solget.

Ein gut Trencklin für junge Menschen ond zarte blode Weibespersonen zu purgirn.

Menes bletter.
Thamarindi.

 $1\frac{1}{2}$  lot.

2

Fenchel

### Das Fünffte Teil/wie man die

| Fenchel.  | 1/2      |
|-----------|----------|
| Unis.     | I lot.   |
| Negelitt. | _        |
| Ingwer.   | 1 quint. |

Dis seud in Bier oder Wasser/anderthalb Renlin/Daumn trincke ein Person/so vber zwölff Jar ist / auss den abend nicht gar ein halbes Renlin/vnd auss den morgen auch so viel/beide mat warm/Die aber vnter zwölff Jaren sein/denen sol man weniger geben/nach gelegenheit des Alters. Darauff sol man des morgens nicht schlassen/essennoch trincken/bis sechs oder sieben stunden vmb sein/vnd den tag nicht in lusse noch wind gehen.

Wenn solches nun also verricht ift/so soltunach einem beque men/guten zeichen sehen / etwan zweene oder dren tage / oder gleich viertage nach dem Purgirn. Alls denn / auff welchen tag du das Werck fürnemen wilst / so sol sich der Artst / wenn er sold Werck und Curam verrichten sol und wil / zweene tage und nacht zuvor des Chelichen werefes/gentilich enthalten / vnd fich nicht voll fauffen/oder des abends lange sitzen. Auch wenn er Stare wird. en sol und wil/durchaus keine Weibespersonen darben sein oder zu sehen lassen/Biel weniger wil sich geburen/das sie Augenarknen machen/etwas in die Augen thun und sehen/oder aber sich unters stehen Star zustechen / Fellabzuziehen / oder dergleichen Cur fürzunemen/denn solches den Patienten grossen und hefftigen schaden bringer. Auch sol sich der Patient denselbigen tag gantz und gar nüchtern halten/weder viel noch wenig essen und trincken/bis eine stunde nach dem verrichten werck verlauffen ift. Wenn nun solches angestelt ist/so siehe/das du ein fein liechte Gemach hast / darinnen folder Patient sein Lager und Bette auch haben / auff das man ihn nicht weit führen darff / denn je neher beim Bette / je beffer es ift. Setze dich auff eine Banck ans lichte/kere dich mit dem Rücken gegen dem Fenster. Las sich den Patienten auff einen Stuck Schemmel oder Laden vor dich seigen/vnd harte zu dir rücken/doch sol der Patient nidriger sitzen als du. Des Patienten Beine und Schenckel nim zwischen deine Schenckel / vnd las ihn seine Hende auff deine beide Schenckel legen. Stelle einen diener hinder den Pas tienten, der ihm das Heubt halte. Und der halter sol sich mit der Bruft fein an Patientenneigen/ auff das der Patient sein heubt an des halters Brust und Leib lehne/aller gestalt/wie in dieser hiernach vorgerissenen Contrafectischen Figur augenscheinlich zu sehen ist. Ist ein



Ist ein Li

#### Das Fünffte Teil/wie man die

Ist ein Patient nur an einem Auge blind/so mus man ihm das gute Auge/damit er siehet/mit einem Euchlin/Pulsterlin und Bindelin zubinden/auff das er nichts sehen könne.

Alls denn nim das Instrument oder Starnadel in deine eine Hand/welche sich zu dem blinden Auge schickt / als die rechte Hand au dem lincken Auge/ond die lincke Hand zu dem rechten Auge. SMit beiner andern Sand dem Daumen und Zeiger / mache ihm am Auge das ober und unter Lied fein gesitsam von einander / auff das du sehen kanst/wie du das Instrument im Auge regierest / Las ibn/ wenn du das Instrument ansetzen wilt / fein gerade vor sich nach dem Liechten/oder dir nach dem Angesichte sehen | doch das er das Auge ein wenig gegen der Nasen kere und wende / auff das du die Nadel desto besser und gewisser kanst anseigen/und du die aderlin im Auge nicht treffest noch versehrest/sondern derselbigen wol schonen kanft. Als denn setze die Nadel sein vorsichtiglich auff das heutlin oder fellichen Coniunctiuam, dem Sternen und Vuez gleich gerade gegen vber / vngefehr anderthalbe oder zweier Messerrücken breit/ von dem heutlin Cornea genant / oder das grawe in Augen / Geke die Nadel fein steiff auff / halt dieselbige gerviss / auff das sie die nicht entweiche oder wider ausfare/wenn fich der Patient mit dem Auge beweget/Sondern halt sie gank gewiss/vnd drucke oder halt fie steiff auff/vnd drehe die Nadel mit den Fingern immer fein sachte in das Auge/wie dir diese nachfolgende Figur eine gute nachrich. tung thut geben / da auff einem Auge der Star hinsveg gethan/ aber auff dem andern Augenoch nicht hinfvegift.



Halt die Nadel sa gewiß im eindrehen / vnd gieb mit fleis achtung darauff / das du mit der spisseder Nadel sommer nach der mitte des Auges gegen der Vueazukommest / vnd nicht etwan auff Lisse eine seite

### Das Fünffte Teil/wie mandie

eine seite wanckest/darmit du das Auge inwendig nicht verschrest oder rikest/oder gar durche Auge farest (wie ich wol erfahren habe/ dasses geschehen ist ) dardurch dem Auge vnuerwindlicher schade zugefüget werde. Wenn du aber befindest / das die Nadel tieff anugsam im Auge sen / das sie fast ober den Stern ond Vueam reichet/ Ind wenn du merckeft/ das du recht im Auge bift/ Go faffe und halt die Nadel gewis/hebe an immer von hinten zu/heruor warts nach dem Stern zu streichen / bis du gewahr und innen wirft/das du ander materia des Stares feift/ welche du am bemes gen der Starmateriæ leichtlich und bald befinden fanft. Wenn du folches merckest/so streich fein seuberlich und sachte/und nicht geschwinde/auff das du den Star oder die materiam nicht zerftorest/ Sondern siehe und habe fleis / das du dieselbige fein gants vom Stern und Vuea kanft los streichen / und bensammen halten. Drücke solche Star materiam mit der Nadel fein seuberlich unter fich/Und wenn du vernimft/das es gant und gar ledig und los ift/ to zeube und lencke die Nadel mit der Star materia fein hinterwarts gegen dem Deubte zu/vnd druck es daselbest in der mitte onter das heutlin Retinam und Araneam des Auges wol nieder / und siehe das es also daselbest liegen bleibe.

Were es aber sache / das die Star materia noch jung ond weich were/ond an der Nadel hangen bliebe/ So füre es nur hinter sich ins Auge/auff den grund des Auges/vnd drehe die Nadel zwischen den Zingern hin und her/so lange bis der Star von der Nadel ledig wird/Als denn halt das Auge mit dem öber Liede zu/

und fare aus.

Begiebet sichs aber/das der Star so jung und leichte were/ das er wider auffftunde/wie gemeiniglichen geschicht / das sie auff stehen/ und sich wider vor den Stern und Vueam legen / Go mus tu fein gemach mit ombgehen/ond so er auffstehet / fein sachte wider nieder legen/bis das er liegen bleibet/ Ind du must mit solchen fungen Staren oder dunner materia vffs scuberlichfte umbgehen/ auff das du sie nicht zerstörest oder zureissest / Denn so sie zurissen

wird/foistes zum sehen gar mislich.

Tregt siche aber zu/das die Star materia an einem oder mehr enden angewachsen were/auff der seiten und Vuez, oder auff der Cornea, Go inuftu mit fleis sehen / das du mit der spitze der Nadel onter die wurkel des Stares / da er angewachsen ist / kommen kanst/ Oder magst auch sehen/das du die angewachsene wurkel mit der Nadel durchstichst / vnd vorsichtiglichen darmit handelst vnd los machest. Aber es wil zu solchen sachen verstendige und spolaeus

Staren und Hirnfellekunstlich wircken sol. 64

wolgeübete Leute haben/die es gar viel und offte getrieben und ges braucht haben/Sonst fan man leichtlich ubel erger machen/Denn es wachsen ekliche. Stare der massen und also an /das man sie in feinem wege los machen fan. So ist mit den Augen nicht zu rumpeln oder zu pultern / als wie man wähnen wil / denn sie können gar wenig leiden.

Estst eine wunderbarliche sache und materia umb die Staren/ und sie kommen einem offte gar seltzam und wunderbarlich für/als nemlich/Mancher Star ist alt genugsam/lest sich auch gut/dicke und starck genug ansehen/also das man vermeinete / es weren herre liche/schöne und gute Werck/Uber wenn man mit dem Instrument darzu kömbt/so halten sie offte keinen streich/lassen sich nicht fassen noch streichen / viel weniger legen / sondern faren auff wie eine Baumwolle oder Feder im Wasser.

Ich habe Stare geschen und auch gewirckt/die achkehen/ zwankig/undreissig Jar sind alt gewesen/das man vermeinet hette/ es weren die besten/ Aber im wircken sind sie zerfaren/wie Buttermilch/im Auge/ Ind das thun gemeiniglichen die weissen Milchstare.

Dargegen habe ich Stare gesehen und gewirckt/die kaum sechs/zwolff/zwantzig oder dreissig wochen sein alt gewesen/auch gantz und gar dunne anzusehen / das man vermeinet hette/es were nicht müglich zu wircken/Doch sind sie im wircken so gut gewesen/und haben die Leute hernach so wol gesehen / das sich ist zu verwunzern gewesen/Aber doch gehört darzu eine sonderliche gelegenheit und bescheidenheit.

Solches ist der ganke volkommene bericht/vnterweisung vnd anzeigung der Handwirckung des Starwirckens oder stechens/wie solches recht anzusangen/zü gebrauchen/zu verrichten vnd zu volbringen sen. Jedoch sol sich solches Wercks keiner unterstehen noch untersahen/er hab es denn recht und wol gelernet/viel und offte gesehen/ vnd sen delsen von verstendigen und wolersahrnen Ersten rechtschaffen und gründlich unterrichtet und unterwiesen worden/Sonst sen man mit diesem Werck zu frieden. Ind ist nicht allemal den Gesellen zu vertrasven/ die dagelauffen kommen/ in Sammet und Senden gehen/schreien und sagen/wie sie so gewaitige Lingenerste sein/und können den Leuten wol helssen/ die auch Starblind sein. Ja die Lingen können sie ihnen wol ausstechen und verterben/Nicht weis ich/wie helssen. Folget nun vom Instrument der Starsnadel.

L' mij

### Das Fünffte Teil/von dem

## Won dem Anstrument

der Starnadel.

gebrechen und mangel der Augen gebraucht wird / ift sehr viel gelegen. So ist derwegen hoch von nöten / dasselbige recht zu beschreiben und anzuzeigen / wie solches geordnet / gestalt/gemacht und bereitet werden sol / was für zeug / metall, gestalt und form solches haben sol. Denn es ist nicht ein solch Instrument oder Verctzeug/darmit man Stein/Bein oder Holk/Leder/Sammet/Senden/hawet/schneidet / sticht oder durchboret/Sondern es ist ein solch Instrument und Werctzeug/darmit man das aller subtileste vin select Slied des Menschen durchdringen mus. Derwegen mus solch Instrument gank sauber/rein und sleissig gemacht und bereitet werden. Denn man saget/und ist auch an deme/das an dem Menschen nichs subtilers noch edlers sen als ein Auge/wie auch das gemeine Sprichwort lautet/

Glaube/ Ehre/ vnd Augen/

Die leiden keinen schimpffnoch scherk/Vnd ist auch gewis / das mit diesen dreien stücken nicht gut zu schimpffen oder zu scherken ist.

等的 人名英格兰

Darumb sol man mit Augen vorsichtiglich / weislich vnd gewarsam vmbgehen/sich daran gar wol fürsehen/ vnd dieselbige in gute acht nemen/darmit man die nicht versehre / verlehe / noch verterbe. Ind man sol nicht solche gedancken / gemüte vnd gewissen haben/wie ehliche lose/leichtfertige Rerles/die da gedencken / Ich wil immer drein stechen/ich wils wagen/sein doch die Augen nicht mein/thut doch mirs nicht wehe/es mag gerathen oder verderben | sind sie doch zuwor blind/sehen sie doch vorhin nicht / es mus gelernet sein. Stechen derwegen dapsfer darein/zu einem ende hinein/zum andern wider heraus/Und bringen also vnzehlich viel Menschen vmb ihr Gesichte vnd Augen/denen offte wolzu helssen vnd zu rathen were/wenn dieselbigen Patienten Leute hetten vnd brauchten / die es recht verstünden/wisten vnd erfaren hetten. Aber es solte die ordentliche weise gelernet vnd erfaren hetten. Aber es solte die ordentliche

Instrument der Starnadel.

Obrigkelt solchen leichtfertigen/losen Buben lohnen/nach der Regel des Herrn Christi / welcher spricht Marci am 4. Mit welcherlen masse ihr messet/wird man euch wider messen / nemlich (wie Leuit, am 24. und Deut, am 19. stehet) Auge umb Auge. So das gesches he/würde viel vbels unterwegen bleiben/und würden sich ihrer viel für Augenerste nicht ausgeben / es würde auch mancher Mensch wol gute Augen behalten und bekommen / da er also durch solche leichtsertige bose Buben darumb kömbt und gebracht wird. Derswegen sol allhier angezeiget und beschrieben werden die rechte artseigenschafft/gestalt und form / wie eine rechtschaffene gute Starnas del gemacht und gestalt sein sol.

Eine jede gute ond rechte Starnadel / sol von gar gutem und feinem Silber gemacht und bereitet werden / und nicht von Messing/Stal oder Eisen. Ind solche Instrument oder Starnadeln sollen an der spissen sein harte und gleich geschlagen und geseilet werden/und mit einem Messer vberschabet/auff das kein bruch oder schiefer daran sen oder bleibe. Und solche spisse sol auffs aller glettest ausbereitet und als eine rechte Schneider nehenadel gescherst und gespist sein. Dahinden im Hefft mag man sie nach gelegenheit bereisten lassen wie es eines jeden gewonheit der Faust halben giebet. Es sol aber die Spisse vergüldet sein/und dieser gestalt formirt / wie die nachfolgende Figur thut anzeigen.

in promise despite the second of the

Solche

### Das Fünffte Teil / von dem



Solche Starnadeln mag man gar oder halb vergülden laffen/nach eines seden wolgefallen und gelegenheit / Allein die Spike fol vergüldet sein / denn solches ist allezeit besser / als wenn sie nur weis gelassen wird.

3ch für

Ich für meine person habe mir je und allewege die spike selbest an der Starnadel geseilet/ und solche nach meinem gefallen bereitet/ wie sie hat sein sollen / So habe ich gewiß gewust / das sie gerecht/ gut und one mangel gewesen sen,

Also hastu nun einen eigentlichen und gründlichen bericht / gestalt/art und form der gerechten Starnadeln und Instrumentlin : so zum Starstechen tüchtig / breuchlich und gemein sein / darmit man guten leuten in der not one schaden und gefahr mit Gottes hulffe helffen und rathen kan und mag / Und das man nicht gedencken darff/man moge durch solche ungereimbte/ungeschickte/ tölpische Instrument den Leuten mehr schadens zufügen / als zituor gewesenist/ Wie man denn offt und gar vielmals erferet/horet und siehet/was für vberaus groffer vnrat/schaden/schmerisen/schande und nachteil aus unerfarung und ungeschickligkeit der Instrument folget. Wie ich denn selber ben etlichen vnerfahrnen Rerles ge sehen habe/die sich doch gar geschieft/flug und verstendig haben duncken lassen / Haben auch solche den Leuten öffentlich auff dem SNarcfte gewiesen / die ich auch gesehen / da einem verstendigen und erfahrnen Artste billich das Derke darfür erschrecken/ond die Saat acaen Berae gehen mochten. Derfelbigen Nadeln sind eines teils nicht von Gilber gemacht/sondernvon Eisen oder Meffing/daran find spitzen / das ein Schuster ein bar schuhe darmit abnehen konte/ oder ein Fleischer ein Kalb mit abstechen mochte. Epliche wenden noch wol so viel untosten nicht darauff / das sie ihnen gants Eiserne oder Messene Nadeln machen liessen / Wil geschweigen / Guldene oder Silberne/ Sondern nemen nur schlechte hölker / vnd stecken Nehenadeln darein/ und ftechen damit den Star/Aber wie fie den armen leuten helffen/das erbarme Gott/Es giebets die tegliche ond oberflussige erfarung. Wie ist es aber muglich / das es wot zugehen fol / wenn einem Menschen mit solchen vngehervern und vnaereimbten Eisern dingen in die Augen gestochen wird? Denn da mussen die Menschen verterbet und blind werden. Aber wie die Erste fein/fo fein fre Instrument auch.

Item / man findet offt solche Kerlen / die noch wol könten am Star stechen /aber sie vben und fleissigen sich nicht sonderlich auff die kunst und Instrument. Sondern ihr fleis stehet auff lose leichtfertige sachen / als auff fressen und sauffen / schlemmen und themmen / Item auff unzucht / und (mit gunst zu melden) auff Hureren / darmit verthun sie ihr Gelt mehr / ehe und lieber / als das sie es auff Kunst und geschickte Instrument wenden solten.

Ekliche

Das Fünffte Zeil/von dem

Exliche liessens denn gerne recht machen/wenn sie die Runft könten/ vnd wüstens anzugeben/oder zu brauchen. Also müssen denn die armen Leute hin vnd wider schendlich verterbet/ vnd vmb ihr Sesichte gebracht werden.

Allso hastu nu den bericht der Instrument der Starnadeln/

Folget nun vonder Cur vnd Seilung.

# Sas III. Capitel meldet/wie

man dieselbige Patienten/so am Star gewirckt werden / recht verbinden / versehen und versorgen solle.

Echst vorgehende hie oben ist beschrieben und eigentlich angezeiget worden/wie ein zeitiger und reiffer Star gewircket/ und recht gestochen werden sol. Ind ob nun wol solches richtig / recht und wol beschrieben/ vnd nach aller notturfft angezeiget worden ift / vnd solch werck auch wolrecht und sehr wol geschehen und volbracht werden mag/ Die Star materia auch allenthalben gantz und gar schon von dem Pluge und Stern oder Vuea hinweg ift / und die Patienten auch alles bald sehen können/So ist ihnen aber dennoch nicht geholffen oder gantz gerathen. Denn es ift nicht allein daran gelegen/das einer einen Star kunstlich und wol wircken oder stechen kan / und das die Leute auch flucks auff der stelle wider sehen konnen / wies woles eine schone / herrliche und hubsche Runft ift / Sondern wie man pfleget zu fagen/Es gehöret mehr zum Zange/als rote schuhe/ Es gehören auch gefunde/frarcte und frische schenckel darein. Also ist es mit diesem auch / Es ist nicht also / wie die verterber meinen/ Die nur haben sehen einen Star ftechen / thun es nach / vnd versuchens/bis ein mal geret / Ind vermeinen / wenn sie einem das Auge durchbohret und durchstochen haben auff dem Marctte/ oder fonft umb zulauffens willen / und die Star materiam von dem Stern weg gebracht / das mancher armer Man etwas sehen kan/ sie habens sehr wol getroffen / nemen darben das Belt von Leuten/ lassen sie also daruon lauffen. Someinet denn der Augen verderber/vnd auch offte der Patient, ihm sen nun gar wol geholffen/Aber er weis nicht / das der arme Patient verderbet / vnd vmb feine Augen gebracht worden sen. Denn in acht oder zwölff tagen bernacher findet sichs/wenn der Arte weg ift/was zuwor geschehen ift/ Mes

#### Curond Heilungdes gewirckten Stares. 67

Als denn erfehret der arme Patient, wie ihm geholffen sen/schreiet hernach zeter und mordio uber den Arht / und uber seine grosse schmerken/die er am Heubte und Augen leiden mus.

Soman aber folch Werck recht verrichten wil/fo fol man das Werck oder Starstechen/nicht weit von des Patienten lager vnd bette fürnemen und thun / darmit er sich nach geschehener wirckung nicht sehr bewege / schüttele und rüttele. Te neher er beim bette ist/ond je stiller er sich halten kan/ desto besser ist es. Es sollen aber solche Werck allezeit geschehen / weil die Patienten und der Arkt nüchtern sein/vnd nicht zu mittage / vesperzeit / oder auff den abend/wenn sie gessen und getruncken/toll und voll sein / oder wenn die Patienten kommen und nur gelt bringen/wie denn der Lands ferer und Augenmerderber art und gewonheit ist. Wenn aber folch weref an dem Patienten, wie oben angezeiget / recht verricht ist / So sol man ihm als bald die Augen gebürlichen / wie hiernacher folgen wird/zubinden/vnd ihn fein fachte zu dem bette füren/ vnd sich ja seuberlich hinein legen lassen / Ind sol ihm der Arkt gleichwoldas Heubt halten/bis er sich geleget hat. Auch sol ein solcher Patient steets auff dem Rucken/vnd mit dem Seubte gerade lieaen bleiben / vnd sich damit ia nicht auffrichten / noch auff die seite wenden.

Und wenn der Patient alfo in das Bette gebracht und geleget ift/fol man im in einer fimde nichts zu effen noch zu trincken geben. Wenn aber eine stunde vergangen ift / fol man ihm von einer Wein> fuppe mit Wasser gemischt / oder Biersuppe mit Brod oder Gem mel darein gerürt/geben/daruon mag er eine notturfft effen/vnd sich also behelffen bis auff den abend. Als denn auff den abend mag man ihm wider eine Wein/Bier oder Hunnersuppe geben/ wie am morgen / vnd ein weich oder gerürt En darzu / darmit mag er sich behelffen bis auff den morgen / Doch mag er zu der Abend malzeit wol trincken / aber einen gar gelinden / vnd nicht starcken Wein/oder den halb gewessert / oder ein gut Bier oder Mehte / Also solsich der Patient den ersten tag verhalten. Die andern tage mag er frue und spat essen und trincken / wie und wenn er wil / Alleine derer Speise und Tranck sol er keiner gebrauchen/wie das hinden dieselbigen angezeiget und beschrieben werden. Es sol sich auch der Patient im essen oder trincken nicht auffrichten / sondern immer liegen bleiben / Darumb von noten ift / das ihm fets eines das Essen und Trincken reiche und gebe.

326

Item/

Das Fünffte Teil/von ber

Item/ so er seine notturfft thun / vnd zu stule gehen wil / so sol er auch nicht auffstehen/sondern man solihm ein hulkern Rüldelin oder hülkerne. Schüssel vnterstecken / darein sol der Patient seine notturfft thun vnd lassen/ Und als denn sol es semandes / so darauff bescheiden/von ihm nemen vnd hinweg tragen.

Es sol sich ein solcher Patient die zeit vber auch hütten/das er nicht niese/sich nicht würge oder breche/oder auch huste. Also sol sich einzeder Patient, so am Star gewircht wird/diezeit vber steissig und recht verhalten/So kan ihm Gott die gnade verleihen/das er mit seiner hülffe wider zu seinem frolichen Gesichte kommen mag.

Es solauch der Artithierin schuldig und pflichtig sein/einen jeden seiner Patienten mit allem höchsten fleisse zu versorgen/und zu rechter zeit zu verbinden/des tages zwen oder dren mal/demnach der tag kurtz oder lang ist. Und sollen die Patienten mit der Cur und solchen Mitteln versorget und versehen werden/wie hernacher ben einem jeden Star unterschiedlichen beschrieben und angezeiget wird.

Und sol nicht also zugehen/wie die Landserer und Augenverderber zu thun pflegen. Wenn sie einen Star auff dem Marchte oder ander 8 wo gestochen haben/legen sie ein schlecht Enerweis mit Hanffweret / oder ein schwartz / braun / grun / gelb / oder roth Wasser/das da von Tinte/Rupfferwasser/ Alaun/Grunspan/ Saffran/ond Brantenwein gemacht ift/mit einem Zuchlin auf die Augen / vnd lassen die Patienten daruon gehen / oder lassen sie ein tag oder zwecne hinder dem Ofen in der helle sitzen/ Sind sie nicht blind/fo muffen sie also wol blind werden. Ja / das noch wol erger und mehr ist/sienemen manchmal nur ein schlecht Brund wasser/vnd legens auff die Augen / wenden nicht so viel darauff/ das sie ein Eyerweis/Rosen oder Fenchel wasser keufften/Wie kan solches wol gerathen/ oder richtig zugehen? Das gebe ich einem jeden vernünfftigen und verstendigen SNenschen zu bedencken vnd zu vrteilen/der gleich sein tage vmb solche sachen nie gewesen ist/ob es auch müglich sen/das es wol gerathen sol und fan/da sie doch solten mit rechten Mitteln verbunden /versorget und versehen werden / die zu einem jeden Stare gehören / tuchtig und gemes sein. Denn der Stare sind mehr als einerlen / Go gehört auch zu einem seden seine sonderliche und gebürliche Artznen. Es ist ia nicht müglich/das ein Schufter allen Leuten gerechte Schuhe fan machen

machen vber ein bahr Leisten/Jedoch lassen sich die Augenversterber düncken/mit Eperweis können sie alle gestochene Star verbinden/heilen und zu recht bringen. Brsach ist diese/sie wissens nicht besser/so gedencken und begeren sie es auch nicht besser zu lernen/Denn sie vermeinen/wenn sie nur wol plaudern/schnattern und liegen lernen/das sie den einseltigen das Gelt mögen abschwaßen/sokonen sie genug/vnd mehr denn zu viel.

Ich für meine person hab auch se vnd allezeit den brauch geshalten/das ich habe lassen die Gemache/darin sie gelegen sein/dunckel halten/vnd die zeit vber kein Liecht noch Fewer zu ihnen bringen/ Habe sie auch allewegen auff den dritten tag aufsgebunden/sich ausfrichten/eine halbe stunde sitzen und sehen/auch shnen anders betten/vnd sie wider zugebunden sich nider legen lassen.

Folget/welche Menschen an Augen gefehrlich und sörglich durch die Handwirckung und Instrument zu Curirn sein.

Rstlichen/Ist allen denen Personen gefehrlich vnd mißlich durch lnstrument zu helssen/so den schweren gebrechen haben.

Zumandern/ Sind die sörglich durch Instrument zu curirn, so ein Feber und den Justen haben/oder sich gerne brechen und würgen.

Zum dritten/Sind alle die gefehrlich / vbel vnd schwerlich zu wircken/ so enge vnd tieffe Augen haben.

Zum vierden/ Sind die gefehrlich durch Instrument am Star-

Zum fünften/Sind alle Weibespersonen sörglich durch Instrument zu curirn, so schwanger sein/oder newlicht ihre Kinder entwenet und abgesetzt haben.

Zum sechsten / Sind alle Weibespersonen gesehrlich durch Instrument zu curirn, so ihr Menstrua und Monatzeit haben / oder balde bekomen sollen.

## Das Fünffte Teil/vonder Mas IIII. Capitel meldet von

der rechten Cur ond Heilung des weissen Stares.

Enn ein solcher weiser Milchstar oder weis Hirnfell recht und fünstlich gewirckt und gesstochen ist/so solman/ als balde das Werck gesches hen / und die Nadel oder das Instrument aus dem Auge ist/den Patienten nicht lange umb rhus mes willen sehen lassen/oder ihm das und jenes

weisen oder zeigen/ Sondern so bald das Instrument, wie gemelt/ aus dem Auge ist / als bald ihm das Auge verbinden mit diesem bes schriebenen Pflaster/wie folget.

> Eingut Pflaster zum Ersten Bande des weissen Stares.

Rem Enerweis. 6 ander zal. ABeis Wegewarten wasser. 6 lot.

Das Enerweis oder Enerklar thue in eine Inhnerne oder Themerne schüssel klopsf es sast das es wol scheume oder ieschel Als denn geus das wasser darunter vond temperirs wol unterein ander. Darnach netze zwen zusammen gelegete Flachspüschlin darein derer Contrasactur hernach folget. Mache sie durchaus wol seucht und nas vond streichs mit den Fingern ein wenig abel das es nicht sehr trieffe oder seige/Und lege auff ein sedes gestochen Auge eines vond binde es mit einer Binden zimlich harte zu. Und solch erst Band sol allemal mit sambt dem Flachspüschlin bereitet sein/ehe man das Werck mit dem Star ansahe. Folget die Contrasactur der zwenen Flachspüschlin.



SM iii

SNit

Das Fünffte Teil/von der

Mit solchem ersten Bande sol der Patient morgens und abends/zweene oder dren tage nacheinander verbunden werden/Und so zweene oder dren tage fürüber sein / so bedarff man des ersten Bandes nicht mehr/Sondern soldis nachfolgende beschriebene Passer haben/vnd es brauchen/wie solget.

Ein sehr gut Wasser zum weissen Milchstar

Be Weis Wegewarten fraut und wurkel. 1
Sanickel fraut.

Fenchel fraut.

Nenen blumlin wasser.

1 pfund.

2 quart.

Die Rreuter und Wurkel hacke klein / geuß das Wasser darunter/las zweene tage und zwo nacht stehen/Uls denn distillirs in Balneo Mariæ, Solches lege mit vierfachen Züchlin auff die Augen/ und auff die Züchlin ein Flachspüschlin/ wie dir diese nachsfolgende Figur eine deutliche/ augenscheinliche anzeigung und nachsrichtung giebet.

Sold



Solch aufflegen des Wassers mit den Tüchlin vnd Flachspüschlin sol alle tage zwenmal/auch so der tag langist/dren mal geschehen/bis zum ende der Cur.

M mij

Das

## Das Fünffte Teil/von der Aas v. Capitel meldet von

der rechten Cur vnd Heilung des grawen Stares.

Jevom weissen Star gemeldet und angezei getift/also wird es mit diesem und den andern Etaren/ so gewirckt werden/auch gehalten/was da belanget das S erste Band und ander Wasser auffzulegen / doch mit onterschiedlicher arinen/wie folget.

Das erste Band zu dem grawen Star oder Dirnfelle.

Be New Enerflar. 6 ander zal. Rosen wasser.

alot. alot.

Das Enerklar / oder Enerweis flopffe wol/ und thue das wasser darunter/ und leges mit den Flackspuschlin vber/ wie im weissen Star angezeiget ift. Dis brauche und lege auch zweine oder dren tage nach einander auff/Als denn brauche dis nachfols gende Wasser.

> Ein sehr gut Wasser zu dem grawen Star oder grawen Hirnfelle.

By Gut Rosen wasser. 12 lot. Senchel wasser.

Die zwen Wasser mische zusammen / vnd lege sie mit vierfachen Züchlin und Flachspuschlin vber/wie fornen angezeiget. Solches fol alle tage zwen oder dren mal geschehen/ ond follen die Patienten darmit verbunden werden/darnach der tag furk oder lang ist.



#### Curond Heilung des blawen Stares.

# Nas VI. Capitel meldet

von der rechten Cur vnd Heilung des blawen Stares.

It diesem blasven Star wird es gleicher gestalt dem Process nach gehalten/wie mit den vorgehenden zweien/ Doch durch unterschiedliche Mittel und Artznen/wie solget.

## Das Erste Band zu dem blawen Star/ oder blawen Hirnfelle.

Mewe Eperklar. 6 an der zal. Blaw Wegewarten wasser. 3 Ungentrost wasser. 3 slot.

Diss temperire vnter das Enerflar / wie oben angezeiget. Solches lege mit dem Flachspuschlim vber / wie in den vorigen ist vermeldet worden / auch zweene oder dren tage nacheinander / Als denn brauche weiter/wie folget.

#### Ein sehr gut Wasser/zu dem blawen Starzu verbinden.

Blaw Wegewarten blut.

Grün Fenchel fraut.

Rittersporn blut.

Baldrian wurkel.

Dis hacke alles grün ontereinander zusammen/ond distillirs als balde in Balneo Maríx. Solch wasser brauche zum verbinden von aufflegen der Augen/alle tage zwen oder dren mal/mit aufflegung der Tüchlin ond Flachspüschlin/wie hieuornen angezeiget ist.

## Das Fünffte Teil/vonder Sas VII. Capitel meldet von

der rechten Cur ond Heilung des grunen Stares.

S Leicher gestalt/wie es mit den vorigen Sta renin ersten und andern Banden / Cur und Heilung gehalten / also wird es mit diesem auch gehalten / Doch mit seiner sonderlichen zugehörigen Artnen/wie folget.

> Das Erste Band zu dem grünen Star/ oder grunen Hirnfelle der Mugen.

Be Ener flar.

6 an der kal.

Rauten wasser. 3 lot.

Distemperire untereinander zusammen/wie oben gelert/und leges mit Flachspuschlin auff/wie in den andern angezeiget ist/auch zweene oder dren tage nach einander/Als denn brauchenachfol gendes Wasser.

> Einsehrgut Wasser zu dem grünen Star/oder grunen Hirnfelle der Augen.

Be Blaw Wegewarten fraut. hand voll. Augentrost blåt. Rauten bletter.

Diese fincke alle hacke zusammen untereinander / und distillir daraus ein Wasser in Balneo Mariæ, Das brauche / vnd leges mit Züchlin und Püschlin vber/alle tage zwen oder dren mal/wie in den andern geleret ift.



#### Cur und Heilung des gelben Stars.

## Das VIII. Capitel meldet

von der rechten Cur ond Heilung des gelben Stares.

Eler gestalt/wie es mit den vorigen vieren ist gehalten worden/wirds hie auch gehalten Ausgenommen/das auch andere Artznenen darzu gebraucht werden/wie folgen.

Das Erste Band zu dem gelben Star/oder gelben Hirnfell der Augen,

Rosen wasser.
Weißwurk wasser.

o an derzal.

Das temperirezusammen/wie vorhin gelert/vnd leges auch mit Flachspuschlin vber/zweene oder drey tage nach einander/Als denn brauche nachfolgendes.

Ein gut aufflege Wasser zu dem gelben Star/
oder gelben Hirnfell der Augen.

Rosen wurtel.
Feldrosen bletter.
Rauten bletter.
Fenchel samen.

Die Rosen wurkel und Fenchel samen zerstos/und geus 1. guart Menenblumen wasser darauff/und las vier tage und vier nächte siehen/Darnach nun die Rosen und Raute/und hacke sie auch/und thues alles zusammen untereinander/und distillirs in Balneo Mariæ. Dis Wasser lege mit Tüchlin und Pülsterlin auff/wie du in andern Staren vorhin berichtet bist.

Also hastunun die ördentliche und vnterschiedliche Arknehen eines jeden Stares/wie die recht-verbunden und curirt werden sollen.

Mercke

#### Das Fünffte Teil/vonder Mercke weiter vom verbinden ber Stare.

Urmit man aber einen volkommenen und ei gentlichen bericht habe/vnd mit der sache recht umbgehe/ nicht alleine den anfang mache/vnd zur helffte komme/sondern auch das ende und den beschlus treffe und erreiche/Go soltu wissen / das man alle gewircfte und gestochene Stare / oder abgethane Sirus fellessie sein weis graw blaw grun oder gelbe mit dem ersten Bandenicht lenger als zweene oder drey tage verbinden sol/alle tage zwen mal/des morgens ein mal/ond des abends ein mal/So aber der tag sehr lang/mag man dren mal verbinden. Als denn sol man den Patienten auff den dritten tag sich fein seuberlich und fachte lassen indem Bette auffrichten / auch wo zu betten von no ten/gar aus dem Bette fteigen lassen/doch das er das Henbt immer nach dem rücken henge und stille halte/QBo es aber nicht hoch von noten/mag er wol im Bette bleiben / Ift beffer / als das er heraus steige. Las den Patienten die Augen sachte auffthun/vnd wasche sie ihm mit dem zugehörigen Wasser fein seuberlich aus / doch das er nicht gehling ins helle glanke liecht sehe/ und binde sie wider mit dem zugehörigem Wasser/ Tuchlin und Flachspuschlin zu. Mit solchem verbinden/welches geschicht mit dem zugehörigen Wasser und Tuchlin/fol man alfo/vier / funff oder feche tage nachfolgen/ nach gelegenheit des Stares/darnach er alt oder jung / leichte oder schwer gewesen. Ist ein Starjung und leichte / so habe ich sie alle mal zehen oder zwölff tageliegen lassen/Ist aber ein Star alt und schwer/so habe ich sie ober funff/sechs/oder acht tage nicht liegen lassen. Ind wenn die Cur gleich allenthalben verrichtet ist / so sol man doch demselbigen Patienten noch dren oder vier tage seuchte tuchlin alle abende auff die Augen legen/bis er des liechtes gewonet.

Wennnun solche zeit/als sechs/acht/zehen / oder zwölff tage verschienen sein / habe ich sie lassen erstlich einen tag im Bette/darben doch das Gemach dunckel gehalten / siken / vnd das Heubt immer auffgericht halten lassen / Auff den andern tag hab ich sie lassen herausser auff einen Stuel siken/vnd offt ein wenig hin vnd wider in dem Gemach gehen / Auff den dritten tag aber besser und mehr/vnd so fort an/vnd das liecht im Gemach alle tage gemehret. Doch sollen solche Patienten allwege / wenn sie auffstehen vnd ausgehen/ein grün/blaw / oder schwartz seiden Tüchlin / von Atlas/Ezschamlot/Kartecken oder Zindel/Auch was armeleute belanget/die es nicht besser haben noch vermögen / von sleiner schwarzen Leinwad

Leinwad für den Augen haben und tragen / wie diese nechst nachfolgende Figur anzeiget.



Pluch sol ein solcher Patient in viertzehen tagen / oder dren wochen/inkein Fewerflammen/Liccht oder Sonnenglantz sehen/ Denn es ist ihm sehr schedlich.

## Das Fünffte Teil/vonder Sas IX. Capitel meldet von

den Zufellen/so sich in der Cur des gewirckten Stares offte begeben ond zutragen.

M solcher Cur des gewirckten oder gestoche. Ronen Stares der Augen/widerfaren und begegenen den Patienten offt beschwerliche zu und einselle der Augen/ die da groffe schmerken und schäden verursachen. Den selbigen/so sie sich finden/mus ein Oculist und Arte wissen vorzu komen/sie zu wenden oder abzulegen / Bnd ist an solchen Zusellen mehr gelegen / vnd eine gröffere Runft dieselben zu wenden fals am Starstechen. Und sind solches die fürfallende Accidentia und Zufelle in der Cur des Stares / so viel mir bewust und fürkomen wie folgen.

## Der Erste Zufall ist so ein Starangewachsen sen.

So ein Star in Augen angewachsen ist/das du es must mit gewalt ledig und los machen / daraus deil grosse gefahr kömbt / so ihm ben zeit nicht vorkommen wird/Sobrauche als bald diese nachfolgende Mittel.

# Das Erste Band zu dem angewachsenen Starfelle der Augen.

Be Frisch Enerflar. Tormentill wasser.

2. lot.

6. ander zal

Sampher.

i quint halb.

Das Enerklar und Wasser temperire zusammen/wie sichs gehört/ Darnach den Campher flein gepüluert / vnd darein gar wol temperirt, Leges mit Flachspuschlin ober / wie sichs ge hört. Merce

## mancherlen Zufell in der Star Cur.

74

Mercf.

Wenn ein. Star angewachsen ist / cs sen der weisse / grawe/blawe/grune oder gelbe/ so soltu allewegen zu denselbige Artznenen/

Tormentillen wasser.

2 lot.

ond

Campher.

L quint halb.

thun/ Und solche Wasser mit den Tüchlin/wie an einem jeden orte angezeiget ist/aufflegen.

## Der ander Zufallist/so ein

Auge inwendig verletzt/oder durch das Instrument versehrt wird.

2 Ird ein Auge inwendig versehrt oder verlest/welches gemeiniglichen durch grobe/vnerfarne Rers les geschicht / die zu einem orte einstechen / vnd zum andern wider heraus / streichen inwendig wol offt oben und vnten/vnd auff allen seiten an/zureissen auch wolinwendig das Fellichen Retinam und Araneam, daß das Blut inwendig vber den Stern herunter fleust / auch wol das Auge voller Blut leufft/daraus denn groffe schmerken / pein vnd wehetagen folgen ond komen / ond die Augen endlich gar aus dem Ropffe schweren mussen/ swo man ihnen ben zeite nicht vorkömbt und wehret / Wo aber das inwendige / mitler / dunne Deutlin Aranea zurieffen wird/ fo ist muhe und arbeit/und grosse gefahr/ Denn solcher Augenertee sein jetziger zeit gar sehr viel in der Welt/die nicht wissen / wie ein Uuge inwendig oder auswendig gestalt / oder was ein Auge sen. Wenn sich solches (sage ich) begebe / so brauche man diese nach solgende Mittel.

Das Erste Band zu dem versehrten und versehrten Unge im Starwircken.

R Rauten samen.

E lot.

Campher.

attint.

Saffran.

F) dant

Dis alles solflar gepülnert/ vnd zusammen gemischt werden. Darnach mische dis Pulners vnter Eperweis/ allemal eine messerspike voll auff ein Eperweis/ darzu thue auch einen Lössel voll Rosenwasser/vnd leges mit Flachspüschlin vber/ wie sichs gehört.

97 11

Gin

#### Das Fünste Teil/von Ein ander erst Band zu dem versehrten Auge.

| BZ       | Betonien frant.     | C          |
|----------|---------------------|------------|
|          | Weis Winden blut. 4 | hand voll. |
|          | Weißwurkel. 2       |            |
|          | Bocks blut.         | -lot.      |
| <b>-</b> | Campher. ½          |            |

Die Kreuter und Blumen müssen grün sein und gehackt werden/das Bocksblut und Eampher gestossen. Dis alles mische untereinander zusammen / darauff geus ein quart Bonen blüt wasser / und las sechs tage stehen / darnach distillirs in Balneo Wariæ. Und wenn du einen verletzten Star verbinden wilt/sonim Everklar/ wieviel du wilt / und auff ein jedes Everklarnim einen Lössel voll des obgemelten wassers / und temperire es wolzweinen Lössel voll des obgemelten wassers / und temperire es wolzweinen/wie oben offte bericht/vnd leges mit Flachspüschlin über, sammen/wie oben offte bericht/vnd leges mit Flachspüschlin über,

Auch sol man dieses Wasser hernacher allezeit in die andern Wasser thun/die zu einem seden Stare gehören/nemlich also/ Nim derselbigen geordneten und zugehörigen wasser allezeit/acht lot/und des obgeschriebenen wassers drithalb lot/temperir es zusammen/

ond brauches/wie ben einem jeden gelert ist.

# Ser dritte Zufall ist grosse

Biße und rote der Augen.

Jeser Zufall/als hitze und rote/ begiebt sich erstlich/ von wegen des stiches und Instrument/so in das Auge geschehen ist/wie gut zuerachten. Zum andern/von wegen des zubindens und der Pflaster/ so durre und har-

te auff den Augen werden/vnd die Augen drücken. Zum dritten das her/das ihnen/wenn sie auffgebunden werden / das helle liecht und glank in die Augen schlegt / vn sie von wegen der langen vertuncke lung vnd blindheit/solches liecht vn glank nicht wol leiden oder dub den konnen. Wie solchem abzuhelffen/folget hernacher beschrieben.

Emsehrgut Wasser für alle hiße vnd rote der Augen in der Star Cur.

Blaw Wegewarten fraut. 5
Zaum glocken. 5 hand voll.
Weis winden. 5 Campher

### mancherlen Zufellen in der Star Cur.

55

Campher. Wolrat.

E lot.

Dis hacke alles klein untereinander zusammen/Darauff geus ein halb nossel Lattich wasser/las zwene tage stehen/Hernach distillir es in Balneo Marix, und leges mit vierfachen Luchlin auff.

#### Ein anders für alle hitze ond röthe der Augen in der Star Cur.

Diese stücke alle klein gehackt und gestossen/Darauff geus ein halb nössel Essig/rüres wol untereinander/las dren tage stehen/ und darnach distillirs in Balneo Marix, und brauchs/ wie das oben.

## Ein anders/so sich die Augen schir enhunden wollen.

| 联 | Eperflar.        | s an der zal. |
|---|------------------|---------------|
|   | Hauswurk wasser. | 2)            |
|   | Rosen Essig.     | 2             |
|   | Terræsigillatæ.  | lot.          |
|   | Rohen Alaun.     | 1             |
|   | Campher.         | aulnt.        |
|   | Saffran.         | ± 5 Minus     |

Das Eperweis / Wasser und Essig temperire zusammen/ und thue die andern stücke klein gepülnert darein / Temperires wol untereinander/und leges mit Flachspuschlin über die hisigen roten Augen.

Nij

Der

## Das Fünffte Teil/von

# Ser vierde Zufall ist so grosse

schmerken und wehetagen des Heubtes folgeninder Curdes Stares.

Jeser vierde Zufall/vnd beschwerliche/schmerkhafftige mangel vnd zustand/ist denen Perssonen vnd Patienten, so am Stare gewirckt sein/gar sehr gemein/vnd betrifft sie offte/das sie auch derwegen/wo ihnen ben zeiten nicht gerathen oder geholssen wird/in große not vnd gesahr shres Ges

sichtes/Leibes und Lebens gerathen und fomen/sonderlich wo sie nicht Ertre haben/welche vmb diese Cur vnd Zufelle guten bescheid/ hulffe und rathin der zeit zu schaffen wissen. Denn ich weis/das folche Patienten in solchem Heubtwehe gants vnfinnig / rasende vnd wütende worden und blieben sein/ das man sie an Retten hat halten mussen. Ja ich weise / vnd habe ihrer etzliche erfahren / die daran haben sterben mussen / Item / denen die Augen auch gantz und gar aus dem Seubte geschworen sein/ Item/ die sich mit solchen Deubte schmerken wol ein halb Jar / ein gantz Jar / ja auch wolzwen oder dren Jar haben tragen muffen. Denn wenn folches einwurkelt/ foift es oberaus muhesam /obel ond schwerlich zu vertreiben / oder abzulehnen und zu wenden. Und solche Heubtschmerken haben thre sonderliche art und eigenschafft / denn sie weren nicht für und für/sondern hören auff und lassen nach / durffen etwan einen tags zweene/dren/viere/fechsse/achte aussen bleiben/vnd doch allezeit wider komen / wie ein Feber. Folget nun / woruon solche Deubte schmerken verursacht werden und herkomen.

Rstlichen werden solche grosse und unmessige Heubtschmers zen/pein und wehetagen verursacht/vornemlich un ungeschickten/vnerfarnen/und ungewissen Eristen/die solche edle und herrliche Kunst ihr tage nie gelernet/sondern etwan nur ein mal von einem Plugenuerterber auff dem Marchte gesehen/Solches unterstehen sie sich auch alsbalde nachzuthun/stechen drein/wissen selbest nicht wohin/Haben ungeschickte/ungereimte und ungebürliche Instrument, Versehren/verterben und verleßen damit die Plugen inwendig und auswendig/also/das die innerliche seuchten/Albugineus und Vitreus, heraus lauffen und rinnen/voder aber das die Augen inwendig schweren/daruon solche unleide liche pein und schmerßen entstehen und folgen.

Jum andern folgen solche Deubtwehetagen und schmerken/ wenn einer am Star gestochen ist / und wird mit der Cur-Deilung und Verbindung nicht recht versehen und versorget/ gewartet und gepsleget / wie sichs gehört / Wie vornemlich von den Landstreichern und Augenausstechern geschicht / welche die Leute auff dem Marcste / und auff dem Platze/ oder auch sonst am Star stechen/ und flucks lassen daruon laussen / oder sie selbest alsbalde daruon ziehen / und lassen sie unuerbunden / ungewartet und unuersorget liegen / und schendlich verterben. Man pflege und versorge sie so steissig und so wol / als man immermehr kan und weis / noch hat man zu thun/zu schicken und zu schaffen genugsam/sol man unglück verhütten und vorkomen / Es gehet doch offte wie es sol / und anders denn man gemeinet/und sich dessen versehen hette.

Zum dritten geschicht solches auch/so die hitze vnrothe in den Uwgen lange verharret und weret/und in der zeit nicht abgeleget wird/Daraus folgen auch grosse Deubtschmertsen/pein und wehetagen.

Solche hefftige schmerken des Beubtes oder der Augen/ werden auch nicht allezeit durch den Arkt verursacht oder erweckt. Denn ob man gleich jetziger zeit viel verwegener / lofer und leichtfers tiger boser Buben findet/die ihr tage solche Runst nicht gelernet noch recht gesehen haben/auch es nicht trewlich/ Christich oder gut mit den armen Leuten meinen / sondern die nur auffs Gelt vnd betrug abgericht sein / vnd die Leute allein verterben vnd in vnrath füren/ So findet man doch auch noch wol Gottfürchtige / Christs liche/erbare/auffrichtige und redliche Ertee / die ihre Kunst ehrlich und wolgelernet und erfahren / auch offt und viel bewiesen / welche Die Patienten trewlich / fleissig und wol aus und abwarten / und die auch Gottes lohn/ein freundlich wort und guten Namen bedencken/ und sich dessen besteissigen. Ind ob schon solche allen müglichen und Menschlichen fleis ankeren und anwenden / doch gehers wol offte nicht/wie sie es gerne sehen und haben wolten. Aber solches ist nicht allewegen oder allemal des Uristes schuld/ wie oben gemelt/ sondern es ist offte Gottes straffe und Gottes wille/ der es also schicket/ vnd den Menschen vmb seiner funde willen straffet. Es sind auch andere dinge / dardurch solche Heubtschmerten verursacht werden/als groffer huften/gros brechen und würgen/groffer zorn/ gros erschrecken/grosse furcht/grosse forge/stets wachen und nicht schlaffen/verstopffung und verhartung des Leibes und stulganges/ verstopffung und verhaltung des wassers / Item / zufallende flusse des Heubtes / vnordenung des lebens in effen und trincken / mit bas den und unkeuscheit/zu zeitlich ans fewer/liecht und lufft gehen oder feben/pnd dergleichen dinge vnd ftucke mehr.

N iiii

Das Fünffte Teil/von

Item/das mancher Patient auch so klug wil sein/oder so grob ist/vnd wil des Arktes verordnete Arknen nicht brauchen/wie es ihm befohlen wird. Denn wens nicht schnell vnd bald hilfst/wie sie begeren oder vermeinen/lassen sie des Arktes sachen stehen vnd bleiben/Brauchen selber nach ihrem verstande etwas/oder was sie etwan ein alt Weib oder Bawer leret/verterben also die bettelen vollend gar. Aber wenn es verterbet ist/daruon sagen sie hernach dem Arkte nicht/sondern geben ihm wol die schuld/als habe er sie verterbet/ihrer nicht gewartet/oder könne und wisse ihnen nicht zu helssen. Solches alles/sage ich/treget sich ben den Patienten gar viel und osste zu/hab es viel gesehen und ersahren/ist mir auch selbest zum teile begegenet und widersahren.

Folgen nun etzliche Mittel

für das grossereissen und wehetagen des Heubtes/inder Cur des Stares.

Mstlichen ist solchen Patienten von noten und gut/das sie purgirt werden mit nachfolgender Purgation.

Eine sehr gute Purgation/für grosse wehestagen des Beubtes am Star.

Refenes bletter.

Thamarindi.

Usacholder beer.

Ilnis.

Diss alles zusammen gethan in einen Topff / Darauff geus anderthalb kenlin Wasser/ las es das dritte teil einsieden und erkalten/ und seiges ab. Von dem abgeseigeten Tranck gieb einem alten Patienten auff den abend ein halbes kenlin voll warm/ und auff den morgen auch so viel/ und las shn sich darauff verhalten/ wie dauen mehrmals geleret ist.

Em ander gut Purgirtrencklin/für solche grosse Heubtschmerken.

| R | Senes bletter. | n Pmp                                   | 1½ lot.  |
|---|----------------|-----------------------------------------|----------|
|   | Uron wurkel.   |                                         | 1)       |
|   | Christ wurkel. |                                         | F quint. |
|   | Zitwan.        |                                         | 11是      |
|   |                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |          |

Dilg in

### mancherlen Zufellen in der Star Cur. 77

Ois in einem nössel Bier oder Trincken gesotten/ wie den vorigen Tranck/ Daruon brauche abends und morgens/jedes mal

fechs lot warm/in vier oder dren tagen einmal.

Als denn ist von noten/das ein Patient die Heubtader auff dem Daumen oder am Arme lasse. Hierzu ist auch sehr gut das Köpfflassen auff den Achseln / Schuldern und Nacken / wens drucken geschicht ben einem Ofen/und das Heubt sein eingehült wird/darmit es von der werme nicht erhißet werde.

Es ist auch in diesem Seubtwehe von noten/das man die Versicatoria hinder die Ohren brauche/wie hiefornen in histigen Ausgenstüffen beschrieben. Doch sol man keinem das Seubt waschen/weil einer hinder den Ohren noch rohe und offen ist/Als denn aber/wenn es geheilet/mag man die nachfolgende Mittel brauchen.

## Eine gute Heubtwaschung für grosse wehetageninder Star Cur.

| RZ | Weiden laub.              | ī   |      |       |
|----|---------------------------|-----|------|-------|
|    | Weissen Benfuß.           | I,  |      |       |
|    | Weissen Steinklee.        | 1   | hand | voll. |
|    | Lattich oder Salat fraut. | 1   |      |       |
|    | Wacholder beer.           | I   |      |       |
|    | Sampher.                  | . I | lot. | 4 .   |

Diss alles klein geschnitten/ vnd in einem bequemen Topffe in wasser gekocht / Darmit sol man alle abende das Heubt waschen/ vnd von ihm selbest drucknen lassen.

#### Ein sehr gut Trisinet und Puluer für das Heubtwebe in der Star Cur.

| 践     | Zimet rinde          |        |
|-------|----------------------|--------|
|       | Unissamen. 2         |        |
|       | Fenchel samen. 2     |        |
|       | Kram fummel.         | - lot. |
| • • • | Lorbern.             |        |
|       | Muscat bluten. 2     |        |
|       | Weissen Hutzucker. 5 |        |

Daraus mache ein klar Puluer / daruon nim alle mal nach essens/so viel du mit dren fingern fassen magst.

Ein

#### Das Fünffte Teil/von Ein guter Tranck/für die wehetagen des Heubts in der Star Car.

Re Wacholder bere. 2 hand voll. Unis samen. I slot.

Das alles gröblicht zerstossen/vnd in einen bequemen Topst gethan/Darauff geus eine kanne guten süssen wein/der nicht sehr starck und vnuerfelscht sen/las sieden und vberschlagen/vnd seiges durch ein Tuch. Von diesem Tranck sol ein solcher Patient des morgens zweene Lössel vol/vnd des abends dren Lössel voll warm erincken.

## Einsehr gut Selblin für die schmerzen des Heubtes inder Star Cur.

Rauten öl.
Storch schmalk.

Zerlassen Laudani.

8
3
lot.
2
1

Die öbern dren stück las untereinander zurschmelken/als den thue das Laudanum im Essige soluiret darein/rüre es so lange/bis es gerinnet. Von diesem Gelblin sol man dem Patienten das Genicke/die Schlässe und Stirne gang dunne bestreichen und schmieren/alle abende/wenn er sich legen wil.

## Ein gar gut Aufflege oder Embschlag für grosse Henbewehe in der Star Cur.

R Weissen Mohn samen.

Nelonen kernen.

Opffel kernen.

Welsche Nüs kernen.

Tostenblüt.

Campher.

Dis reibe alles zusammen in einem Reibascher oder Reibestopsse/ vnd geus daran

Roten Wein.

Weiß Steinklee wasser.

Rosen wasser.

Diss/

Diss/wens wol gerieben ist/dringe starck durch ein leinen Euch/ netze zwiefache leinen Euchlin in dem durchgesiegenen/vnd lege es laulicht ober die Stirn und bende Schlässe/auch ins Genicke.

# Der fünffte Zufall in dieser

Curist/so die Augen sehr mit wasser laussen.

As die Augen mit wasser lauffen / rinnent vnd threnen/dasistein gemeiner gebrechen und zufall/denn es geschicht fast allen. Solches entstehet von wegen des glantzes und liechtes/so ihnen in die Augen scheinet/dessen sie nicht gewohnet sein/und die Augen vbei leiden mögen.

Zum andern/Begiebt sichs auch von wegen groffer hitze oder rote/so im Auge noch vorhanden ist/vnd inen die lust darein gehet.

Zum dritten / Kombts von den groffen Deubt und Augen-

schmerken/daruon nechst vorgehende gesaget ift.

Solches aber erstreckt sich offt lange/offt vergehets auch manchem balde/Wo es aber lange weren/vnd sich in die lenge verziehen wolte/sol man gleichwol nicht langezusehen vnd nachs

lassen/sondern diesenachfolgende Mittel brauchen.

Erfilichen ist diesen Patienten von noten/das sie Purgirt werden mit Floribus Cassix, auff den abend/wenn sie sich wollen schlaffen legen/nemlich derselben zwen lot eingenommen/vnd des morgens bis zu mittage darauff gefastet. Weiter ist auch von noten/das man ihnen die Vestcatoria hinder die Ohren brauche/wiein hitzigen Augenslüssen beschrieben wird. Darnach brauche nachfolgendes.

Ein gut Puluer für das Rinnen ond Wasser der Augen in der Star Cur.

| R | Gros Kletten wurtel. |        |
|---|----------------------|--------|
| 3 | Zucker.              |        |
|   | Bitwan, 3            | - lot. |
|   | Galgett. 2           | 2*4    |
|   | Unis.                | }      |

Daraus mache ein flar Puluer/daruon nim allemal nachmessen/so viel du mit dreven fingern fassen magst/fewes und is es.

### Das Fünffte Teil/von Eingar gut Wasser/für das wessern der Augen/in der Star cur.

Rendelbeer kraut.

Preit Wegerich kraut.

2 pfund.

Ringel blumen.

2

Die obangezeigete stücken hacke alle klein zusammen/ Darnach thue diese nachfolgende stücken auch darzu/nemlich:

Weissen Wenrauch.

Schlöhen safft.

Gummi Draganti.

1
10t.

Diese dren stücke gepüluert / vnd vnter die vorigen vier gemenget/ Auff solche vermischung geus ein Nössel guten roten Wein/ las zweene tage stehen / als denn distillir es in Balneo Mariæ. Mit solchem Wasser bestreiche man alle abende vnd morgen die Augen/ vnd lasse es von ihm selbest druckenen.

### Ein ander gut Wasser für das Threnen der Augen/in der Star cur.

Re Naterzünglin fraut.

Bol fraut.

Grüne Tormentill wurkel.

Grüne Gersten.

Diese stucke hacke alle klein zusammen vntereinander / Darsnach thue die nachfolgenden stücke auch darzu.

Roten Myrrhen.

Gelben Agstein.

Tuciæ preparatæ,

Zitwan.

1½

lot.

Diese vier stücken gepüluert / vnd vnter die andern oben gemischt/Geus ein kenlin Regenwasser darzu/distillir es vn brauchs/ wie das oben.

Ocr

## mancherlen Zufellen in der Star Cur. 79 Der sechste Zufall ist/so die Augen das liecht nach dem auffbin

dennicht seiden können.

Sgeschicht vielmal/das die Patienten/nach

dem sie aus der Cur sein/den glank und das liecht niche leiden oder dulden können/Bnd dis weret sie offt lange/ und ist ihnen sehr beschwerlich. Solches aber ist die vrsache und ein zeichen / das der sich noch nicht gar gründlich oder richtig geheilet ist.

Zum andern geschicht es auch/so das Geblüte sehr ins Auge geschossen/sehr rot und hitzig gewesen ist/und sich in die Consunctio uam und Corneam geleget hat. Zu solchem mangel brauche

nachfolgendes.

## Eingut Wasser/so ein Patient das liecht nicht leiden kan.

Eine gesunde frische Bocksleber. 1

Samillen blumen. 1

Petersilien wurzel vnd fraut. 1

Valdrian wurzel vnd fraut. 1

Diese stücke alle hacke klein zusammen / vnd distillir daraus einwasser/darmit bestreich abends vnd morgens die Augen / vnd las von ihm selbest trucknen.

Esist solchen Patienten auch sehr nühlich und gut/das sie alle morgen und abende ein stücklin eingemachte blaw Wegewarten wurzelessen.

# Der siebende Zufall ist/so ei-

nem/nach dem er auffgestanden/ond aus der Curist/das Heubt sehr schwindelt und ombgehet.



Tzlichen Personen begegnet es/nach dem sie aufigestanden sein / das ihnen das Heubt sehr schwindelt/vmbgehet und themisch ist Des ursache ist ihr stetiges stilleliegen. Es geschicht auch / so der Patient etwan beschwerung und wehetagen am Seubte Das Fünffte Teil/von

Heubte gehabt hat. So sich solches begiebet oder zutregt/so brauche mandarzu nachfolgende Mittel.

Eine gute Heubtwaschung für den schwindel ond das ombgehen des Heubtes/nach der Star Cur.

Weis Benfuß fraut.

Braune Toste.

Greuß fraut.

Senchel samen.

Kram kummel.

Difs seud in Wasser/ vnd wasche alle abende das Heubt dars mit/ vnd las von ihm selbest drucknen.

Ein gut Puluer für den schwindel ond das ombogehen des Heubtes/nach der Curdes Generals.

Benchel sourkel.

Senchel samen.

Unis samen.

Subeben.

Salgen.

Daraus mache ein Puluer/vnd brauch es alle morgen in einer Suppe/vnd auff den abend in einem warmen trunck Wein oder Vier/Magst es auch schlecht also drucken essen.

# Der achte Zufall ist/so den

gestochenen Personen und Patienten nach der Cur vor den Augen alles scheinet weis/graw/ blaw/grun/gelbe und rot sein.

Jeser vorfallende zustand / gesichte vnd erscheinung/begiebet sich auch offtmal in der Cur des Startes/das den Patienten, nach dem sie auffgebunden sein/auffstehen und wider umb und ausgehen / erscheinet/vnd sie düncket/als sehen sie alles vor sich weis/graw/blaw/grun/gelbe/rot/vnd dergleichen.

Wenn einen Patienten düncket/es sen alles/was er siehet/weis/graw/ascherfarbe/blaw oder dergleichen/ So ist es die vrsache/das sieh die Starmateria im Auge durch das wircken oder stechen/oder auch sonsketwanzerteilet und von einander gegeben hat/und sich unter die feuchte Albugineum vermischt/dardurch pslegen die Menschen / als wie die farbe des Stares ist / auch zu sehen.

Ouncket es aber einen / das er alles sehe blaw / grun / gelbe vnd rot / So ist es ein zeichen und die ursache / das die seuchte Albugineus mit Blut vermischt sen / oder sich Geblüte in die Con-

functiuam geleget habe.

Scheinets ihm aber für den Augen/als wie kleine Mücken/Fliegen/Spinweben/Bedern/Dder so sie sehen/als durch ein Neiz/Sieb/ vnd der gleichen/so ist es auch ein zeichen vnd vrsache der Star materien, das dieselbige im Auge zerteilet sen. Wo sich nun solches begiebet vnd zutregt/so branche nachfolgende Mittel.

Ist es vom Geblüte/soist von noten/das man den Patienten purgire mit zwen sot Florum cassiæ, in Erdrauch Sprup und Wasser zertrieben/auff den abend eine stunde nach dem essen eine

genommen/vnd auff den morgen gefastet bis zu mittage.

Es ist auch solchen Patienten sehr gut/das sie nach dem Purs giren zur Ader lassen/auff der Hand oder am Arme. Es ist auch gut das Köpfflassen auff dem Halse und Schuldern/doch das sie das Heubt wol einhüllen/und das in der werme nicht erhiten/ Sie sollen aber nur drucken hinder einem Sen lassen.

## Ein gut Wasser zu diesem mangel der Augen.

Rittersporn blut.

Rauten bletter.

3
lot.
3

Diese Kreuter und Blumen alles klein zusammen gehackt/Gens darauff ein quart Menen blumlin wasser/Küres wol untereinander/las dren tage stehen/als denn distillir es in Balneo Marix. Dis Wasser lege mit Züchlin/wie offte berichtet/vber. Einem solchen Patienten ist auch sehr gut/so er alle morgen/mittag und abend/eingemachte blaw Wegewarten wurßel isset.

Ist es abervon zerteilung des Stares / so brauche man die mittel/wie hie vornen im anhebenden Stare beschrieben ist/Diesel

bigen Mittel sind alle gut zu diesem mangel.

) ij

## Das Fünffte Teil/von Serneunde Zufallist grosse geschwulft des Augenapffels vnd Conjunctiuz.

N der Cur der Instrument und Handwirck. ung/als im Star frechen und Fellabziehen/wird vor-I nemlich die Consunctiva, und das weisse Fellichen und Heutlin versehret und verlett/derwegen es gemeinigliche en mit geschwulft beladen wird. Ist dennach von noten/das man darnach trachte/wie derselbigen geschwulst vorkommen/vnd sie abgeleget werde. Darzusolman brauchen/wie folget.

## Ein Pflaster auff die Augen.

| RZ | Weisse Bohnen. |     | 3 |             |
|----|----------------|-----|---|-------------|
|    | Wenrauch.      |     |   | flot.       |
|    | Campher.       | , , | 主 |             |
|    | Maun.          | ,   |   | quint.      |
|    | Saffran.       |     | 圣 | quint halb. |

Daraus mache einklar Puluer / temperir es mit Enerklar/ wie ein Muslin / Do es zu dicke ift / geus Rosen wasser darunter/ Darinnen netze leinene Euchlin / vnd lege sie ober die Augen ober nacht/ so lange bis die geschwulft von der Coniunctiua hinweg ist.

#### Ein gut Basser für die Geschwulft. der Consunctiux.

| 段           | Granat schalen. |     |       |
|-------------|-----------------|-----|-------|
| s           | Rosen bletter.  |     |       |
| P. A.       | Betonien fraut. | . ( | -lot. |
| ri qin-sii, | Pappelwurket.   | u.  |       |
|             | Eisen fraut.    |     | ,     |
| , 1         | Baum winde.     |     |       |

Difs hacke alles onter einander zusammen/geus ein halb nössel Rosen wasser daran/las vier tage stehen/als denn distillir es. Dars uon thue alle tage zwen oder dren mal in die Plugen. Ein

#### mancherlen Zufellen in der Star Cur. Ein sehr gut Wasser/für geschwulft der Consunctium, und des weissen der Augen.

| BZ                     | Weißen körner.                  | 20]      |
|------------------------|---------------------------------|----------|
|                        | Fæni græci,                     |          |
|                        | Blen weis.                      | 5 - lot. |
| o de grado.<br>Estados | Sarcocollæ, and Michael Man Boy | 3        |
|                        | Draganti.                       | 3        |

Diss alles gepüluert und zusammengethan / Geus darauft vierdehalb nössel Rosen wasser/las eilff tage stehen/ und rüres teglich/ darnach distillir es. Diss wassers thue alle tage zwen oder dren mal in die Augen.

# Der zehende Zufall ist/so

ein gewirckter Star auffstehet/vnd sich wider vorleget.

wirckter und gestochener Star sich wider erhebet und auffstehet/ und sich wider für die Vueam und den Stern leget/als wie zuwor. Und solches geschicht manchmal slucks den ersten/andern/dritten/vierden/sünssten/oder sechsten tag/ dardurch die Menschen gar blind widerumb werden nach dem Star stechen/ und hernach so viel sehen als zuwor. Und als dem babens die Starstecher am besten/ welche ihnen das Gelt als balde flucks lassen aufszelen und geben/ so balde der Star gestochen/ und nur von der Vuea abgestriechen worden ist / das die Patienten böslich sehen und erkennen können / was sie ihnen auss der stelle weisen. So vermeinen denn solche Patienten, weil sie bald sehen/ es sen ihnen gar wol geholssen/ und sen schon alles richtig und gut/ Aber die armen Leute wissen offte nicht/ was noch dahinden steckt und verhanden ist/oder hernach folget.

Solch wider auffsteigen und vorlegen des Stares / wird daher verursacht/wie folget.

Das Fünffte Teil/von

Rfilichen ist solches die vrsache/so ein Star gestochen und gewircht worden/der danicht recht reist und zeitig ist/vnd nur von der Vuea und dem Stern abgestriechen/ und nicht an seinen gebürlichen ort gesürct und geleget wird/ sondern nur unter die Vueam gedruckt/vnd alda liegen bleibet/wie in solchem sücke der jetzigen Starstecher art ist. Wo solches geschicht/sonderlich so es junge und leichte Stare und Materien sein/so stehen sie bald und gerne wider auss/vnd zuwor aus/wenn die Patienten nicht recht stille und gerade liegen/wenn sie husten/niesen/laut reden/hart beissen/sich brechen und würgen/oder wenn sie mit dem Heubte nicht sille liegen/sich ausstrichten/ oder wenn sie seiten wenden. Biel ehe und mehr geschicht es denen/so seine ordenung halten/ Wenn sie am Star gewircht werden/ flucks daruon gehen/sich der ordenung nach nicht recht verhalten/oder mit dem verbinden unrecht und vhel versehen und abgewartet werden.

Wenn aber ein rechter Oculist einen Star/one versehrung vnd verletzung des Auges/recht vnd wol gewirckt vnd gestochen/auch die Star materiam nicht zurstört noch zurrissen hat / vnd den Patienten mit der Cur, wie sichs gehört/versorget/ Vnd ob ein Star gleich wider aufsstünde/vnd sich vorlegete/ so hat es doch nichts auff sich / Sondern man lasse den Patienten etzliche tage vmbher gehen/ so lange bis keine rote oder hitze mehr im Auge ist/ Als denn stecheman ihn wider. Doch sol man sich vorsehen/das man den ersten sich mit dem Instrument nicht wider tresse noch rüre/

und den Star besser versehe und versorge/als zunor.

So aber durch vnerfarne Ertzte ein Auge inwendig versehret vnd verletzt wird / das der Patient grosse rote / hitze / schmertzen vnd wehetagen daran hat/vnd man den Star wider noch ein mal stechen vnd wircken wolte / So sol man wissen / das man dem Patienten nicht zum Gesichte helffen / sondern vmb die Augen gar bringen wurde.

Wenn ein Star auch an der Materia zurstört/zurteilet und zurhuttert ist/wie etzliche Starstecher zu thun pslegen/So sol man wissen/das er nicht wider balde zu stechen ist. Und zu solchem fürstehenden mangel sol man brauchen/wie folget.

Erstlichen sol man solchen Patienten purgirn mit dem Pane laxatiuo, oder Confect Diaturbith. Wenn solches geschehen/so sol man dem Patienten den Nacken hinder den Ohren öffenen mit einem Vesscatorio, wie in Staren beschrieben und angezeiget ist.

Eme

| BZ          | Verscheumet Honig. | 11 pfund, |
|-------------|--------------------|-----------|
| e o species | Ungentroft blut.   | 2)        |
|             | Liebstückel fraut. | 2         |
|             | Baldrian wurkel.   | II lots   |
|             | Senchel famen.     | 11        |
|             | Welsch Quendel.    | 1 1       |

Das Honigzurlas/vnd thue die andern fünff stücke klar ges püluert darunter/vnterrüre es wol in einem Mörsel/geus darzu gelb Ugstein öl ein quint/ rüres bis kalt wird. Daruon sol der Patient abends und morgens essen/alle mal ein stücklin/als zwo Haselnüsse gros.

## Ein gut Wasser für den auffgestiegenen zurteileten Star.

Diss alles gestossen/Geus darzu ein nössel Rosen wasser/ und ein nössel Fenchel wasser/las sechs tage stehen/als denn distillires in Balneo-Mariæ. Solch Wasser thue abends und morgens in die Augen/leges auch mit Euchlin ober nacht auff die Augen.

Es ist aber die beste Arknen/das ein jeder Augenartzt seine Kunst also lerne/könne und wisse/das er einen Star wol kenne/wenn er recht zeitig und reiss/auch schwer genug sen/und das er ihn also wisse zu wircken und zu stechen/das er bensammen und an seinem rechten orte bleibe/weil der Mensch lebet/Aber solcher Ausgenertzte sindet man wenig. Dagegen aber sind derer Starstecher viel zu sinden/die so viellernen/das sie einen Star stechen/darzben die Leute so lange sehen/bis sie das Gelt in Beutel bekomen/darnach auss/und zum Thor hienaus/es mag als denn umb den Patienten stehen und gehen/wie es wil und kan/da stagen sie nicht viel nach.

Dini

## Das Fünffte Teil/von

# Sas x. Capitel meldet von

den Flachspüschlin/Werckpflastern vnd Euchlin/so in dieser Cur mussen gebraucht werden.

Zeil die Flachspüschlin und die Tüchlin in der Augenartznen hin und wider sehr gebraucht und genützt werden / vnd sonderlich in der Cur des Stares/ So ist von noten / das man derselbigen gelegenheit und alle ombstende / nutz ond rechten brauch beschreibe ond anzeige/ darmit ein jeder recht verftehen/fehen und wissen moge/ wie darmit zu handeln / vnd wie man die nuten vnd brauchen fol. Und folget erfilich von Flachspuschlin.

Wie man die Flachspüschlin machen/bereiten und brauchen sol.

Je Flachspuschlin werden in der Augenarknen o sehr viel vnd offte gebraucht vnd genützt / können auch nicht entrathen werden/sonderlich in der Cur des Stares. Derwegen ist von noten / das man dieselbigen recht beschreibe und anzeige/ woraus und wie die gemacht / auch genützt und gebraucht werden

mussen.

Ind ist bisher von den Augenertzten in diesen dingen/auch wol von andern Leuten / ein mißbrauch begangen und gehalten worden/nemlich/das man etwan folche Puschlin von Hanffwerck gemacht und gebraucht hat / in der meinung/das der Hanff zu den Augen gut sein solle / dieweil er kule. Aber hier sol ein jeder wissen/ ob der Hanff gleich kule/ so ist er doch den Augen nichts desto besser/ sondern hefftig schedlich. Denn der Hanff macht groffe wehetagen im Heubte und in den Augen / wie solches die tegliche erfarung giebet/vnd ich solches mit fleisse obseruirt vnd wargenommen habe/ das von gemelten Hanffpuschlin grosser vnrath des Heubtes und der Augen komen sen.

Derwegen sol man solche Puschlin nicht von Hanffwerck machen/fondern (wennmanfierecht machen wil) von feinem/reis nen/gehechelten Flachse/des sol man nemen eines guten Fingers dicke/doch darnach der Flachs kurt oder lang an helmen oder hardern sen. Das sol man gant vnd gar lucker aus einander schütteln/ darmit die ahnen oder grahnen fein heraus fallen/ Als den sol man densels Flachspüschlin ond leinen Tüchlin.

83

denseibigen ausgeschüttelten Flachs nemen / sein zusammen fassen/ vnd gar gehebe vnd rund vber vnd in einander schlagen vnd drücken/ das dieselbigen Püschlin sein rund / vnd eines Lössels breit werden mögen/auff die art vnd gestalt / wie diese hiernach gerissene Figur augenscheinlich anzeiget.



Das Fünffte Teil/von den

Solche bereite Flachspüschlin sol man als denn in der angestielten und bereiten Artznen einnetzen und weichen/das sie durchaus feuchte und nass werden / Und wenn man die brauchen und auffslegen wil/sol man sie allezeit mit den Fingern oberdrücken und abstreichen / darmit sie nicht allzu seuchte und nass sein / seigen und trieffen / doch das sie eine zimliche gute seuchtigkeit behalten und haben / Und also mag man sie auff die Augen bräuchen / wie an einem seden orte der schäden und mängel unterschiedlich angezeis get wird.

# Folget nun von den leinen

Tüchlin/so man auch zu den Augen haben und brauchen mus.

der Augenarknen vielfaltiger weise vnd gar sehr gebraucht/sonderlich in der Cur des Stares / Die sollen also und dieser gestalt bereitet und gebraucht werden/wie folget.

Nim ein rein leinwad Tüchlin/das alt und abgetragen sch/doch das es von keinem Weibesbilde auff blosser haut sen getragen worden/das auch sein sauber und rein gewaschen/und unten in der geuierdeeiner Münden lang und breit sen. Solch gewiert Tüchlin lege also zusammen/das es gleich vierfach liege/Wie diese hiernach vorgerissene Figur augenscheinlich zu gewisser nachrichtung eines auffgethanen/und zweiser zusammen gelegeten Tüchlin thut anzeigen.

Solche



Solche zusammen gelegete vierfache Tüchlin solman in densselbigen bereiten Augenwassern / Säfften / oder dergleichen Artzsnehen netzen und seuchte machen / das sie durchaus wol seuchte und

## Das V. Teil/von Flachspüschlin und leinen tüchlin.

nass werden / Als denn neme man solche Euchlin / vnd drücke sie ein wenig aus / das sie nicht trieffen oder seigen / doch wol seuchte bleiden. Solche Züchlin lege man als denn auff die Augen / wie vnd wo es von noten ist / wie ben einem seden Augenschaden solches in sonderheit angezeiget wird.

### Mercke auch.

Doffte als man die Flachspüschlin vnd die leinene Tüchlin von den Augen abnimbt sol man an dieser stad allzeit das wechsel und andere im vorrhat haben auff das man die auffigelegenen son man abgenommen hat allemal in frischem Basser ausweiche und wasche damit die hikigen ihrenen und seuchtigkeit so aus den Augen leufft auch der schweiß von der Saut heraus komme/And das dieselbigen Püschlin und Tüchlin zumandern verbinden widerumb sein sauber und rein sein mögen und die bereite Arkney/darein die Flachspüschlin und Tüchlin werden geneßt und geweicht nicht verunreiniget werden. Folget nu von dem schwars get nu von dem schwars

5

Ende des Fünfften Teils.

In dem



# An dem Sechsten Teil wird

angezeiget ond beschrieben/ von dem gebrechen ond mangel/welchen man in gemein den Schwarken Starnennet/ ein vberaus und sehr arger/gesehrlicher/boser gebrechen der Menschen und Augen/mistich und gesehrlich zu wenden/zu curirn und zu helssen.

Erner sol man wisesen/das nocheme art des Stares ist/

der wird in gemein genant der schwartse Star/

ben den Gelerten audugworg, Obfuscatio, Gutta serena. Und ist das ein solcher Gear/der da viel ein ander Natur/Art und Eigenschafft an ihm hat/auch viel ein andere gestalt / form und ansehen / als die andern alle. Auch ists vmb diesen Star also gethan und gewant/und ist ein solcher gebrechen und mangel/woder ben einem Menschen einfelt/ und derfelbige daran verblindet oder blind wird/fo ist ihm die zeit seis nes lebens durch Menschliche halffe nicht zu helffen noch zu rathen. Woaber solche Personen darzu thun/hulffe und rath/auch verstens dige Leute begeren und gebrauchen/ weil sie noch ihr Gesichte haben und schen können/so kan man ihnen nechst Gott ihr habendes Ge sichte erhalten / weil sie leben / offte auch also / das sie hernach besser sehen/als man vermeinet. Aber wenn ihnen das liecht/der schein/ die Spiritus und das Gesichte gar verlischt und vergehet/so ist es auch mit aller hülffe und rath geschehen und aus/Man thue und brauche gleich was man wolle / man wende darauff was man konne/foift doch durchaus alles vergebens und umb fonft.

Aber esist der Leute brauch also/das sie nicht ehe darzuthun/ vnd guter / verstendiger / erfarner Leute rath brauchen vnd begeren/ es sen denn/das sie zuwor gar verterbet vnd vertorben sein. Erstlich vermeinen sie / es werde wol wider vergehen vnd wegkomen/wie es herkomen sen / Bermeinen auch / habe es shnen Gott zugesüget / er werde es ihnen wol wider benemen. Beiter brauchen sie etwan alte Beiber oder Bawern/die es hinder dem Pfluge studirt vnd erfaren haben/oder keuffen etwas vmb ein groschen aussin Marckte / darmit sie ja nicht viel gelt dürsten ausgeben. Ehe mancher in der zeit/

D

Das Giebende Teil/vom

weil ihm noch wol zu helffen were / zehen oder zwankig Taler aus gebe/auch unter denen/die es doch wol haben und vermögen / Che werden sie vmb des leidigen / losen Geldes und Gutes willen blind/ ond bleiben auch wol ihr tage blind. Darnach wens geschehen ist/ so wollen sie alles geben/was sie sollen und haben/wenn sie auch schon nichts behalten / vnd allein im Dembde daruon gehen solten/ wenn man ihnen nur helffen und rathen konte / also das sie wider sehen möchten. Da man ihnen denn die rechte warheit saget / das ihnen nicht zu helffen sen/ so wollen sie sich hencken/ erstechen/ erseuf. fen/erwurgen und umbbringen. Wes ist die schuld mehr / als ihrer selbest? Hetten sie in der zeit verstendige und erfarne Leute zu ihren fachen gebraucht / weil ihnen zu helffen gewesen / so wol als sie lose/ vnerfarne/ja lügener vnd betrieger gebraucht haben / so were ihnen durch Gottes hülffe geholffen worden. Wie sie es aber gesucht has ben/so ist ihnen widerfaren/Bnd gehet denn also zu/wie man pfleget zu sagen / Darnach einer ringet / darnach ihm gelinget. Es seind folche Leute / die Gelt und Gut lieber haben / als ihren Leib / Leben/ ond Gesundheit/derwegen durchaus gar nicht zu klagen.

# Sas I. Capitel meldet/wouon

dieser mangel ond gebrechen komme ond seine vrsach habe.

Es Schwarzen Stares vornemeste vrsach/ fundament und ursprungk/ist nichts anders/als eine versehrung und verrückung/oder verstopffung der innerlichen Neruen und Aldern/welche vom Gehirn zu den

Augen gehen und streichen / Optici genant.

Zum andern ift auch dieses gebrechens vrsach/eine verbrante/ verfaulte/verterbete/bose feuchtigkeit im Heubte und in den Augen/ welches alles kömbt und verursacht wird aus nachfolgenden ftůcfen.

Erstlichen geschicht die verrückung und versehrung der Seheadern/Optici genant/von eufferlichen zufellen / als von groß sem harten fallen/schlagen/werffen und dergleichen/ so auff das Heubt geraten ist.

Zum andern kömbt solche versehrung und verrückung auch von vberflüssigen/grossen/vnmessigen Heubtwehetagen / in der

Deubtkranckheit/oder sonst dergleichen gebrechen.

3um

Bum dritten / Entspringt der Schwarke Star auch aus der unsinnigkeit/oder so die Menschen Apostemen und Geschwür im Heubte oder Gehirn vberkommen/daruon der Augen Nerui vnd die Seheadern versehret und verlekt werden.

Bum vierden/Wird gemelter Star ben den Menschen verurfacht durch den schweren gebrechen/fallende fucht/frenschlich/Golo ches geschicht beide den Kindern und alten Menschen.

Bum fünfften/Bekommen auch den Menschen folchen Star in der zeit der Pestilent /in groffer hise des Leibes und Deubtes.

Bum sechsten / Widerferet solches auch den Weibesversonen in Rindes noten/wenn sie geberen sollen / da sie die Geburt harte/ sawer und schwer ankömbt.

Zum siebenden/ Findet sich folcher gebrechen offte auch ben den Weibespersonen / von wegen ihrer Monatzeit und Geblütes/ so dasselbiae sich ben inen verhelt/vnd zu rechter zeit seinen fortgang nicht haben fan.

Bon allen folchen obanaezeiaten ftucken hat gemelter Schwarber Star seine vrsach und vrsprungk.

# Nas II. Capitel meldet /

wie man erkennen sol/woran die vrfach sen.

Titu aber eigentlich wissen/ob der mangel am Gehirn und an Neruis oder Geheadern der Augen/ oder inwendig in den Augen sen/ so mercke diese zeichen.

Ist die vrsache an Neruis, das dieselbigen versehrt und verlett oder verftopfft fein / fo find die Sternen und Vuez nicht sehr groß oder breit / sondern fast wie andern Menschen anzusehen/ doch etwas breiter und gans schwark.

Ist aber die vrsach im Auge / das solches von verbranter / verfaulter / oder verterbter feuchtigkeit sen/so sind die Sternen und Vuez aus ihrem naturlichen Circlel geschritten / vnd sind gants vnnaturlich gros/weit und breit/ auch gar schwarts anzusehen/ gleicher gestalt/ wie diese hiernach gesetzte Figur andeutet.

Esift

## Das Sechste Teil/von



Es ist aber nötia zu wissen / das des Schwarken Stares zweierlen arten sein. Die erste angezeigete art widersehrt und tres get sich zu ben Mans und Weibespersonen/wie oben gemelt und angezeiget.

Die ander art betriefft allein die Weibespersonen/wird derswegen genant der Frawen Star- Denn mit etzlichen Weibesperssonen begiebt sichs alse / Venn sie von dem Manne entpfangen/fruchtbar werden / vnd anzeben schwerzu gehen / so sindet sich solcher gebrechen vnd mangel mit ihnen/das sie gantz und gar blind werden/Und solche blindheit weret sie mannichmal einen Monden/dren/vier/funst oder sechse/etzlied mal auch die gantzezeit aus/solange bis das sie geberen / vnd der Frucht entlediget werden / Darnach werden solche Weibespersonen on alle Mittel und Arznach wider sehende und gesund.

Item/den Jungfrawen widerfert solcher mangel und Schwarze Star auch. Solches geschicht der gestalt/Wenn sich ihre Menstrua und Monatzeit oder Flußben ihnen verhelt und verstopssich/so werden etzliche solche Jungfrawen auch gantz blind und müssen also mannichmal blind sein und bleiben bis das sich ihre gebürliche zeit und gerechtigkeit wider sindet und sie die vberkomen / Als dann vergehet ihnen solcher Augenmangel auch / und werden wider sehende/on alle Mittel und Artznen/wie oben von Frawen gesaget.

Aber widerumb habe ich auch gesehen / vnd irer vielerfahren/ denen solche Augenschäden und gemelter Schwarze Star widere faren und ankomen ist/die auch die zeit ires lebens stockblind verblieben/und ihnen gar nicht zu helsten gewesen.

Darumb ist allen Weibespersonen zu rathen / das sie ihre gebürliche zeit / so fern es die gelegenheit giebet / zu bequemer und rechter zeit fördern.

Und solcher Stare werden exliche gefunden/ die erscheinen im ansehen/inwendig im Auge/mit einem grossen weissen/oder gilbelichten dunckeln Wolcken/gleich als wens ein Star were/der tieff oder weit dahinden lege/vnd ist es doch nicht/gleicher gestalt/wie diese nachfolgende Figur anzeiget.

P iii

Daher

## Tas Scaffe Teil/von



Daher kömets auch / das mancher vnerfarner Augenarkt/ der folcher sachennicht viel unter händen gehabt / oder geschen / vermeinet denselben Star durch die Instrument zu curirn vn zu wireken/ Nimbt auch solches vor die hand / Aber wie der Patient wenignus und ond besserung dadurch erlanget/also gewinnet der Artst damit geringe lob und ehre / denn sie sein und bleiben sortan blind. Aber mancher Artst/wie man der er jetzund viel findet/nimmet Gelt/und sicht immer drein/Gott gebe es sein schwartze oder weisse Stare/die Leute mögen sehen oder blind bleiben/da fragen sie nicht viel nach/wenn sie nur das Gelt bekomen.

# Das III. Capitel meldet/

wie zu erkennen/ob auch hülffe zu hoffen sen oder nicht?

genmangel solche gestalt und gelegenheit habe/ Wo ein Mensch mit dem Schwarizen Star ist beladen/und es so weit kommen lest / oder ben ihm kommen ist / das ihm die Spiritus und Geister des Gesichtes verleschen / verschwinden und vergehen / also / das er nicht mehr sehen / auch nicht wissen noch erkennen kan / od es tag oder nacht seh / So mag man als denn eigentlich urteilen und schliessen / das alda weder hülsse noch rath zu sinden / und alles was man daraust oder daran wendet / vergebens und umb sonst seh. Und ob gleich solcher schadhaffeige Mensch ofstehessindet / und saget / Es kome ihm bisweilen sür/als ein schein/glantz oder Fewer suncken / So ist es doch nichts. Darumb ist als denn der beste rath/das man solchen Patienten dahin berede/er wölle seine sache Gott besehlen und anheim stellen / und nichts auff Lirizenen wenden.

Wo aber ben einem Menschen so viel zu befinden ist / das er am Schwarzen Stare noch sein Gesichte hat / vnd siehet / kan Menschen sehen zu wege und stege gehen/Thur und Fenster treffen/So ist noch hoffnung / das dem Menschen kan geholsten werden/ob er gleich noch so große pein/schmerzen und wehetagen im Deubte und in den Augen hat / doch so ferne / das er eines Arztes brauche/der solchen mangel verstehe und kenne / auch mit der Arznen und den Dandgrieffen bescheid wisse/solches auch erfaren und vorhin bewiessen und geübet habe. Was aber zu solchem sehr gesehrlichen mansgel der Augen gut zu brauchen sehr das mir bewust ist / solget hiers nach beschrieben.

Pini

## Das Gechste Teil/von

# das IIII. Capitel meldet von

dem Schwarzen Star/so die vrsache vom Gehirn und von Neruis ift.

Jerinnen sol der Arkt beide Augen und Of, ren wol auffthun / verstendig und weislich den gebrechen anschawen und anhören / recht und wol alle Sachen eins nemen/besinnen vnd bedencken / ehe denn er sich der fache onterstehe und anneme/auff das er verstehe und wisse/woher die vrsache sen und kome / damit er den Patienten nicht in schaden und onkosten füre vond er der Artit sich ben andern Leuten in spot und bosenachrede gebe und setze. Derhalben soler nicht gedencken/wie er vom Patienten gelt befome / Sondern er fol tichten und trachten/ wie dem gebrechlichen SNenschen moge zu seiner gesundheit geholf. fen werden/dardurch dem Patienten nutz und fromen/ und ihm selbst lob und rhum widerfare. Wenn der Artst solches trewlich bedenctt/ vnd hat alle gelegenheit von dem Patienten erfahren / gehort / ges sehen und wargenommen / und das Gesichte ben demselbigen noch verhanden ist/So mag man diese nachfolgende Cur vnd Mits tel vor die hand nemen.

Erstlich ist solchen Patienten von noten/das sie zum aller ersten anfang purgirt werden / welches sol geschehen mit diesen nachfole

genden Pillen.

## Gehr gute Pillen vor den Schwarzen Star/ so die vrsach an Neruenist.

| RZ | Rhabarbaræ. | 2   |      |
|----|-------------|-----|------|
| ,  | Diagridij.  | 1 1 | =lof |
|    | Mannæ,      | 7   |      |
|    | Mastiches,  | 至   |      |

Daraus mache Pillen mit Rauten safft / Daruon gieb einem alten betageten Menschen auff einmal ein quint / aller viertzehen tage gleich ein mal.

Auch ist solchen INenschen sehr nützlich und nötig / das matt ihnen flucks den andern tag den Nacken hinder den Ohren öffene mit nachfolgendem Vesicatorio.

Einschr

#### Cur vnd hulffe des Schwarken Stares. Ein sehr gut Pflaster hinder die Ohrenzu dem Schwarken Star von Neruen.

Renchel ol.

Das Honig las zurgehen/darnach thue die Cantharides klein gepüluert darein/ond auff die aller letzte/wens schier kalt ist/das ol/ ond stos es wol in einem Morsel. Das lege auff/ond nims abe/ wie hieuornen angezeiget und beschrieben ist. Darnach brauche weiter/wie solget.

Eine sehr gute ond nützliche Heubtwaschung zu dem anhebenden Schwarken Star von Neruen.

| RZ    | Weissen Steinflee. | . : : | 6   |       |  |
|-------|--------------------|-------|-----|-------|--|
|       | Augentrost.        |       | 6   |       |  |
|       | Sarlæ parillæ.     |       | 4   |       |  |
| 1     | Indianischer Spica |       | . 3 | Flot. |  |
| i. v  | Haselwurkel.       | 43.4  | . 2 |       |  |
|       | Baldrian wurkel.   |       | 2   |       |  |
| البرا | Fæni græci.        | 1     | . 2 | J     |  |

Solches alles klein gehackt/ vnd in einen gerechten Topff gesthan/Darauff geus fünff kannen Wasser/las sieden vnd wider erskalten. Von diesem gesottenen Wasser seige alle mal ab/so viel du bedarfst/ Damit wasche se auff den andern abend dem Patienten das Heubt lawlicht/vnd las von shm selbest drucknen. Doch sol man wissen/das man dem Patienten das Heubt nicht waschen sol/er sen denn hinder den Ohren geheilet.

Eine gute und sehr nützliche Seiffe zum Heubte waschen/vor den Schwarten Star zu brauchen/
so die ursache von Neruen ist.

Be Venedische Seiffe. 1 pfund.

Schneid die klein/geus Rosen wasser darauff/rur es vmb/lasssehen an der Sonnen oder am warmen Ofen/bis das Rosen wasser gar eingedrucknet sen. Als denn geus abermal Rosen wasser darauff/rur es wider/ vnd las es denn stehen/ bis eindrucknet.
Solchs

Das Sechste Teil/von

Solchs thue ein mal/dren oder vier / Ind als denn las die Seiffe woldrucken werden. Darnach thue onter die Seiffe in einem war, men Mörsel nachsolgende stücke.

| Biol Wurkel.      | e ~ <sub>1</sub> | 8   | 1       |
|-------------------|------------------|-----|---------|
| Storacis líquidæ. | 1                | 3   | 20, 97  |
| Laudani,          | 2.3.             | - 3 | flot.   |
| Olei è Behen.     | ,                |     | 4       |
| Nelcken öl.       |                  |     |         |
| Campher.          |                  | I   | J 7 x x |

Diese stucke alle sambt onter die Seiffe in den warmen Morsel gethan/ond wol gestossen/bis sie kalt wird/Als denn mache die Hende feist mit dem Oleo è Behen, ond sormire Rügelin daruon. Benn du dir nun das Heubt im Bade oder sonst lest waschen/solas diese Seiffe darzu brauchen an stad anderer Seiffe.

# Ein guter Sprup zu dem Schwarzen Stare/ so die vrsach an Neruis ist.

| Rz  | Sarlæ parillæ.      | 7  |       |
|-----|---------------------|----|-------|
|     |                     | +  |       |
|     |                     | 3  | -     |
| `   | Zimet rinde.        | 3  |       |
| , . | Blaw Violen blut. 2 | T  | -lot. |
|     | Boragen blut. 2     | 1  | 1     |
|     | Rote Rosen.         | 2  |       |
|     | Citronen.           | 2  |       |
| V 7 | Unis.               | 2_ | ) "   |

Auff dis alles grob gepülnert/geus eine kanne Brunwasser/ vnd eine kanne Augentrost wasser / Thue darzu ein halb pfund Zuckerkant / las sieden zu rechter dicke / seiges durch ein Tuch / drückes harte und wol aus / Oarnon sol ein Patient morgens und abends vier Lössel voll trincken auff ein mal.

Solchen Personen/so an den Neruis opticis, oder Gesicht Neruen versehrt/verletzt/oder verstopfft sein/ist sehr zutreglich und förderlich/das sie zum niesen beweget werden/wo man sie darzu bringen kan. Solches aber geschicht am sörderlichsten durch dis nachfolgende Mittel und Puluer.

Ein sehr

#### Cur vnd hulffe des Schwarzen Stares. 90 Ein sehr nützlich und gut Puluer zu dem Schwarzen Star / und verstopsfung der Opticorum und Besicht Neruen.

| 段   | Weisse Niftwurkel.    | ,    |
|-----|-----------------------|------|
|     | Knobloch fraut samen. |      |
|     | Eisenkraut wurkel.    | lot. |
|     | Viol wurkel.          |      |
| 7 ( | Ambræ.                |      |

Solchs alles klein gepüluert/vnd je auff den dritten tag dars uon in beide Naselöcher gezogen/so viel man mit zweien singern auff ein mal sassen kan.

#### Ein edles Sälblin/das Genicke darmit zu bestreichen vor den Schwarken Starsso sein vrsache vom Gehirn und Neruis ist.

| R   | Hirschen marck.   |                       | 9   | Joseph Line |
|-----|-------------------|-----------------------|-----|-------------|
|     | Frawen butter.    | The Marin State       | 6   |             |
|     | Fæni græci,       | e seminar en en en en | 2 1 | -lot.       |
| A d | Laudani olei.     | Company of the        | 4手  | 1040        |
|     | Mastiches,        |                       | 21  | 1           |
|     | Storacis liquidæ, | 0                     | 21  |             |

Die stücke alle solman untereinander zerlassen/wol rüren/und lassen kalt werden / Darmit solman einen Patienten, der mit dem Schwarzen Star beladen / allemal auff den dritten abend hinden am Heubte am Genicke gegen dem kleinen Gehirn und Gedechtnüs gantz dunne schmieren.

# Das v. Capitel meldet vom

Schwarzen Star / so seine vrsach von verfaulter und verterbter seuchtigkeit ist.

Ct es aber sache/das dieser Star sein vrsache von versaulter/verterbter und böser seuchtigkeit hat/und nicht von Neruis kömbt/Darauff denn der Artt/wie hieuornen gemelt/ mit fleisse achtung geben sol/ So sol man diese nachfolgende Mittel brauchen.

Esfola.

Das Gechste Teil/von

Es sollen solche Patienten auch anfenglichen purgirt werden/ mit der Purgation, genant Laxatiua benedicta, wie hienach bes schrieben.

Eine edle gute Purgation für den Schwarken Star/ dessen vrsache von verterbter boser seuchtigkeit des Auges ist/vnd für alle kalte bose seuch?

tigkeit des Heubtes.

Be Gut lauter verscheumet Honig. I pfund.

Das thue in einen Fischtiegel/oder bequeme Pfanne/vnd las sieden/bis es wolschwartz wird. Darnach küle es ab mit Wasser/darin gesotten ist Rauten/Salben und Schwertel wurkel. Ferner nim darzu/wie folget.

Des gesottenen Honiges. 1 pfund. Lorbern. 4 Euphorbis. 6 Leckeritzen sasst. 9 sot. Esulæ præparatæ. 2

Das rüre alles in das heisse bereite Honig/so lange bis es begint kalt zu werden. Alls denn bestreich die Hende mit blaw Violöl/ vnd mache Küchlin daraus/derer ein jedes ein quint habe. Denn gieb einem Menschen ober 18. Jar eines/das sol in warmen Vice zertrieben/ond des morgens früe nüchtern warm getruncken werden. Darauss der Patient nicht schlaffen/essen noch trincken soll bis acht stunden omb sein/ond diesen tag nicht in wind noch lusse gehen. Denen Personen aber/die onter 18. Jaren sein/mus man weniger geben/nach gelegenheit ihres Alters.

Solchen Patienten ist nötig vnd gut/das sie aller dren oder vier wochen ein mal zur Ader und Köpff lassen/an gebürlichen

enden.

Desgleichen die Vestcatoria hinder die Ohren sind sehr nühlich und gut/aller fünff oder sechs wochen ein mal gebraucht. Als denn brauche man weiter/wie folget.

Eine gute Heubtwaschung vor den Schwarzen Star/ so seine vrsach von verfaulter böser feuchtigkeit hat.

> Re Haselwurkel kraut. Steches kraut.

2 hand voll.

Zohans

Johans fraut.

Rote Rosen.

Seltischer Spicæ.

Diss alles zurhackt/ und in halb Wein und halb Regenwasser gesotten/ Darmit sol man dem Patienten allezeit auff den dritten abend das Heubt waschen.

Em gut Wasser zu dem Schwarzen Star/ für Heube und Augen schmertzen.

Apffel kernen.

Oftrsch kernen.

Psyllen samen.

Weissen Wurkel.

Diss alles gestossen / Darauff geus ein maß Zaumglocken wasser/rür es wol vmb / las sechstage in einem Keller siehen / vnd rür es alle tage / Als denn distillirs in Balneo Marix. In diesem Wasser neze vierfache Tüchiin / vnd lege die vber die Stirne vnd Augenbis an die Ohren / Bind es / das nicht absalle / vnd las vber nacht liegen.

Eine sehr gute Latwerge vor den Schwarzen Star/so seine vrsach von verfaulter boser feuchtigkeit ist.

| Rz  | But gescheumet Honig. 1 1 pfund |     |
|-----|---------------------------------|-----|
|     | Indianisch Holls pulner. 8      |     |
| ,   | Der wurkel Chynz.               | " " |
|     | Galgen. 2                       | *   |
| ; , | Negelin. 2 - lot.               |     |
|     | Bitwan.                         |     |
|     | Meerzwiebel Syrup. 12           |     |
|     | Wacholder öl.                   |     |

Aus solchen mache ein Latwerge/wie sichs gebürt/ Daruon sol ein Patient alle morgen und alle abende essen/jedes mal ein sückstneiner Hafelnuss gros.

### Das Sechste Teil/von Einsehr gut Sälblin vor den Schwarken Star.

| R   | Framen Butter. |       | 5-1 | 3 |       |
|-----|----------------|-------|-----|---|-------|
| ξ.· | Weis Wachs.    | **. · |     | 2 |       |
| . : | Quendel ol.    |       |     | 1 | -lot. |
|     | Zitwar of.     | 1     |     | İ |       |
|     | Saffran ol.    |       |     | 至 | . *   |

Das Wachs und die Butter las zurgehen / Wenn solches geschehen / so thue die dren Olea auch darunter / und rür es bis gerint. Mit diesem Selblin bestreich dem Patienten allewegen auff den dritten abend ein mal die öbern grosse Augenbrunnen ober den öbern Lieden/und beide Schlässe neben den Augen.

#### Ein sehr gut Niespuluer/vor den Schwarzen Star/dessen vrsache von verterbeter boser feuchtigkeit ist.

| 秋 | Schwarke N   | ißn | ourkel.   | I   | 1.000 |
|---|--------------|-----|-----------|-----|-------|
|   | Maioran.     | Į,  |           | Ĭ.  | 102   |
|   | Bibergeil.   | e   | \$<br>*** | 李   | lot.  |
|   | Pfeffer.     |     |           | 1 2 |       |
|   | Genff samen. |     |           | 12  | quint |

Aus diesen stücken mache ein klar Puluer/ Daruon sol der Patient auff den andern oder dritten tag ein mal in die Nase ziehen.

## Sas VI. Capitel meldet von

beiden arten des Schwarzen Stares/ wie denenin höchster not zu helffen/abzuwenden und vorzukommen sen.

Teuornen ist vermelt vnd angezeiget von den Schwarzen Staren / wie die onterschiedlichen zu erkenden wenden duch zu curirn sein / Jetzund aber sol solgen / vnd beschrieben werden die höchste Cur vnd eusserste hülste / da sonst nichts helssen wil / wie man solchem großen mangel ben und in der

in der zeit vorkomen und begegenen/auch den Menschen beim Gessichte erhalten sol. Und ist solches die aller vortrefflichste hülste und Cur, soman sinden kan/Und wo man mit dieser Cur nichts aussrichtet/so ist es sehr mislich/ und man mags Gott besehlen. Folget die Cur.

Man sol solche Personen und Patienten zum anfang/wie die andern/purgirn mit der purgation, genant Laxativa benedicta, und als denn den andern tag nach dem purgirn ihnen zu der Ader lassen. Solch Purgirn und Aderlassen sol je in vierzehen tagen oder dren wochen einmal geschehen/nach gelegenheit des alters/frasst und stercke der Patienten, Doch sol man mit dem Aderlassen umbewechseln. Es mögen solche Patienten auch wol Köpste lassen an gebürlichen enden/wie an seinem orte sol angezeiget werden.

Item / Man sol auch solchen Patienten die Vesicatoria vnd Pflasser hinder die Ohren legen / das ist ihnen vortresslich gut / Und hierzu sol man das nechst hieuor geschriebene brauchen / wie

sichs gehört.

### Ein sehr guter Tranck/für beiderlen art des Schwarzen Stares.

Re Indianisch holfe.

Sbena holfe.

Weissen Tiptam.

2 pfund.

2 pfund.

5 lot.

Diese bende Holke sollen von einem Drechster flein geschros tensein sond der Tiptam grob gepuluert. Golche dren ftückethue in einen groffen Topff/geus darauff sechs kannen rein Brun wasser/ ond drey kannen guten Reinischen Wein / das rure wol ontereins ander/lastag und nacht stehen und weichen / und rures offte. Dars nach seize es zum Fewer / las fein gemach das britte teil einsieden /. alsodas dren kannen einsieden / vnd sechs kannen bleiben. Wens nun also gesoten ist/so seize es wider an eine kule stad/las abermal tag und nacht stehen/ Als denn seig es durch ein zwiefach leinen Tuch. Von diesem gesotenen ersten Tranck gieb einem Patienten allemal auff den andern tag des morgens frue/eine halbe frunde hernach/wenn es tag worden ift / ein halb kenlin warm zu trincken/ weil derselbige noch nüchtern ist. Auff solchen Tranck sol er auch allemal zwo oder dren stunden wol schwitzen. Golches sol der Patient allewegen auff den andern tag ein mal thun vnd braus chen/ond sich die ganke zeit ober der lufft enthalten.

D ii

Weiter/

Das Sechste Teil/von

Weiter/so thue die Spane/welche/nach dem der erste Tranck gesotten ist / im durchseigen im Tuche blieben sein / wider zu den andern Spanen in den Topst/vnd thue darzu nachfolgende stücke.

| Augentroft fraut und | blut. 6 |      |
|----------------------|---------|------|
| Wacholder beere.     | 5       | tot. |
| Zimet rinde.         | 5       | 106. |
| Fenchel samen.       | 5       |      |

Das alles gröblicht zurhackt und zurstossen/in ein starck keinen Secklin gethan / das weit genung sen / darmit die Species raum zu quellen haben/thue zusammen in den Topff zu den Gra nen/geus darauff geben kannen rein Brunwasser / vnd vier kannen Reinwein/las wider sieden/das fünff kannen einsieden/vnd nur neun kannen bleiben/ ond rur es im sieden offte. Wens nun also gefotten ift/fo nims vom Ferver/fetz es auch an eine füle ftad / vnd las kaltwerden. Als denn seiges auch abe durch ein zwiefach Tuch / wie den ersten Tranck / vnd schütte die Spane und Species im Topffe weg. Bon diefem andern Erancke fol ein folcher Patient, fo offe ihn durftet/ zu und nach dem Effen trincken / wenn und wie viel er wil/warm oder kalt/ wie es ihm geliebet. Ind also sol man fortfaren / ben acht / zehen oder zwölff wochen / nach gelegenheit Des Patienten, denn die hulffe folget in diefem gebrechen nicht balde. Es ift zwar eine langfame Cur, aber es ist besser ein viertel jar gedul Det/denn sein lebetage blind sein.

Man sol auch wissen/wenn der Patient eine purgation ein nimbt und zur Ader lest/das er dieselbigen tage keinen Schweisstranck zu sich nemen/sondern mit schwissen verschonet werden soll Und dieselbigen zweene tage mag er auch einen Wein neben dem verordneten Trancke trincken. Wenn nu dren oder vier wochen vergangen sind/sol er nur auff den dritten tag einmal schwissen/

Ond so acht wochen fürüber sein/mag er nur auff den vierden tag einmal schwißen. Also hat man den ganken bericht des Schwarken
Stares.

Ende des Sechsten Teils.

Indem

## Andem Siebenden Teil wird

angezeiget und beschrieben / von den sehr schedlichen/ argen/alten/langwirigen/großen Flüssen/Erieffen/Ehrenen/ Entern/Schweren/Rinnen und Fliessen der Augen.

Vorgehenden Teilen ist beschrieben worden/ von den innerlichen zehen und diesen Flüssen und Cataracten, so man in gemein den

Star nennet/welche inwendig der Augen sein/ Allhier in diesem Teil sol beschrieben und angezeiget werden / von den Augenstüssen so sich ausserhalb der Augen erzeigen/als Rinen/Fliessen/Triessen/Ehrenen/Eitern/Schweren und dergleichen. Solche und dieser art gebrechen/mängel und schäden der Augen/haben allesambt ihren ursprungk und ankunfft aus

dem Seubte vom Gehirn und Geblüte/nemlich von vbriger feuchtigkeit/schmerken und wehetagen des Seubtes/Welche beschwes rungen folgends sollen beschrieben und angezeiget werden.

Das Wässern/Kinnen/Triessen von Threnen der Augen hatinnerliche und eusserliche ursachen/Aber alhier sol nichts ansders angezeiget noch verstanden werden / als von dem fliessen/triessen und threnen der Augen/welches sein ursprungt und ursache von innerlichen mängeln hat. Und ist solch Augensliessen/triessen und threnenzweherlen art/als hitzig und kalt/Welches ein jeder Artzt zu unterscheiden wissen sol. Erstlich aber sol von den hitzigen Augenflüssen angezeiget werden/wie solget.

## Das I. Capitel meldet von

den hißigen Augenflussen/woher die kommen/ond wie die zu Gurirn.

Nstlich entstehen solche hitzige Augenflüsse oder emipwa calida, vel Lachryma calida, von dem Gespirn/so dasselbige auch mit hitziger seuchtigkeit und hitzis gen stüssen beladen ist / Welche hitzige seuchtigkeit sich in Die Aus

### Das Giebende Teil/von

die Augen begiebet / vnd die innerlichen beide feuchtigkeiten / als Vitreum und Albugineum, beschweret und vberfüllet. Dieselbe mus hernach mit großen schmerken und beschwerungen durch die

heutlin der Augen dringen/ vnd verterbet denn die Augen.

Jum andern/ Romen solche hitzige Deubtstüsse her vom Gesblüte/wo sich dasselbige in des Menschen leibe vber die Natur zu sehr mehret und erhitzt / als durch unördentliche widerwertige Geise und Tranck/ Item/durch hefftig arbeiten/in großer hitze wandeln/baden/und unkeuschheit treiben/daruon sich dieselbige hitzige seuchtigkeit in die Augen begiebet/ und mit großer beschwerung herausser sleuft und rinnet. Folget nun/wie man solchen hitzigen slegegenen/vorkomen und helssen sol.

Erstlichen ist von noten/das solche Patienten digerirt werden.

#### Ein guter Tranck zu den hißigen Flüssen der Augen.

| RZ  | Blaw Wegewarten wurkel. 3                               |      |
|-----|---------------------------------------------------------|------|
|     | Flache feide met de |      |
|     | Erdrauch. 3 - lot                                       |      |
|     | Raute. 2                                                | 10 m |
| 1,0 | Not fohl. 2                                             |      |
|     | Boragenblat. 2                                          |      |

Diss in Wasser gesotten/vnd abgeseiget / Daruon sol ein Patient morgens und abends zwelff lot schwer trincken/acht tage lang. Als denn sol er purgirt werden mit der nachfolgenden Purgae tionen eine/welche man wil/als mit dem Electuario è succo rosarum, oder mit Pilulis cochis.

Solcher Purgationen eine/welche gelieben mag/mag man dem Patienten eingeben/wie gebreuchlich/vnd darauff/wie sichs gehört/ zur Ader oder Köpffe lassen / wo es die not und gelegenheit des Patienten giebet. Als denn mag man nachfolgende Vesicatoria

brauchen.

### Ein gut Pflaster hinder die Ohren.

|      | Sawerteig. 4    |               |
|------|-----------------|---------------|
|      | State Collins   | March Control |
| -    | Cantharidum. 2  | -lot.         |
| 512  | Sopffen körner. | )             |
| , Vi | Kampher.        | quint.        |

Den Sawerteig ond Essigmische zusammen/die andern dren stücke thue gepüluert darein / stoßes wolzu einem Pflaster / leges auff/ ond brauches / wie hieuornen beschrieben ist / ond dahinden auch beschrieben werden sol.

## Eine gute Behung vor die hitzigen Flusse ond Ehrenen der Augen.

| BZ   | Tormentill wurkel. | 4           |
|------|--------------------|-------------|
| ,    | Rote Rosen.        | 3<br>2 lot, |
|      | Gelben Steinflee.  | 2 7 100.    |
| , ,, | Sampher.           | £)          |

Solches alles gröblicht zurschnitten / vnd zusammen in einen verglästen Topff gethan/Darauff geus Regen wasser/deckes gehebe zu mit einer stürke/ seizes zum Fewer/las sieden. Darin nehe einen Badeschwam / zimlich ausgedruckt / vnd lawlicht auff die Augen gehalten/Das thue man des tages zwen oder dren mal. Wenn nun solches einen tag zwen oder dren mal geschehen ist / mag man dissenachsolgende Wasser in die Augen thun.

## Ein gut Wasser vor die heissen Flusse der Augen.

| Be Eisen fraut wasser. | quart.   |
|------------------------|----------|
| Wenrauch.              | <u>.</u> |
|                        | E - lot  |
| Silberglete.           |          |
| Rrebes augen.          | I        |
| Aloës epaticæ,         | quine.   |

Diss alles zusammen gröblicht gepüluert / vnd in ein Glaß gethan/ vben sest vermacht/ vnd in einem Ressel voll siedenden Bassers/das vierde teil eingesotten/ Als denn las kalt werden/seiges seus berlich vnd rein durch ein dicke Tuch. Daruon thue dem Patienten des tages zwen mal in die Augen/wie siehs gebürt.

Folget eine ander Cur vor die hitzigen Augenflusse.

## Ein ander sehr gut Wasser vor die heissen

| Addition of Reality of Stulle Del | : Zingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Regen wasser.                     | I quart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                   | STONE | Tuciæ |

### Das Siebende Teil/von

| Tucíæ,        |                                       | 1        |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| Sarcocollæ,   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | I lot    |
| Draganti.     |                                       |          |
| Lich.         |                                       | \$       |
| Acaciæ,       |                                       |          |
| Granat schale |                                       | = quint. |
| Perlette      | 2                                     | 2        |
| Opή.          |                                       | 圣人       |

Solches alles gepüluert/vnd zusammen in ein Glaß gethan/ vnd bereitet/wie das oben/Auch gleicher gestalt gebraucht.

#### Eine sehr gute Latwerge/vor die heissen Flusse der Augen.

Daraus mache eine Lattwerge / Daruon folder Patient morgens und abends ein stücklin einer Muscaten groß essen.

#### Eine gute Behung vor die hißigen Augenflüsse.

| RZ        | Natter wurßel.     |       |
|-----------|--------------------|-------|
|           | Roten Benfuß.      |       |
|           | Holunder bluten. 2 | -lot. |
| \$<br>50* | Pfirschken laub. 2 |       |
| ,         | Quitten laub.      |       |

Solche stücke allesambt gröblicht geschnitten / vnd in Rletten wasser das dritte teileingesotten. Das lasse man vber nacht stehen/ vnd netze darin ein vierfach leinen Tüchlin/vnd leges vber nacht also feuchte vber. Um tage aber brauche man diss nachfolgende Wasser zwen mal in die Augen.

Einsehr

### hikigen Augenflüssen. Ein sehr gut Wasser in die Augen/ vor die heissen Flüsse.

| 段    | Brunwasser.   | 1.2                   | quart.   |
|------|---------------|-----------------------|----------|
|      | Drachen blut. | 走                     | 1 6 45   |
|      | Sarcocollæ,   | 100                   | =lot.    |
| ٠, , | Saffran.      |                       |          |
|      | Sampher.      | The wordy of the said |          |
|      | Tuciæ,        | 1                     | = quint. |
|      | Aloës,        | i i                   |          |

Diese stücken allesambt gepülnert / vnd in ein Glas seste vers macht/vnd in siedendem Wasser das dritte teil eingesotten. Dars nach lasse mans erkalten/ vnd seige es sein rein durch ein starck Tuch abe. Daruon sol man dem Patienten des tages zweymal/ morgens vnd abends/in die Augen thun.

#### Ein ander Wasser vor die hißigen Augenflüsse.

| R | Regen wasser.   |       | quart,   |
|---|-----------------|-------|----------|
| - | Blenweis.       |       | <br>2)   |
|   | Gummi Arabici.  |       | I        |
|   | Gummi Draganti. | -     | i - lot. |
|   | Ορή,            |       | 1        |
|   | Aloes.          | * , . |          |

Solche stucke allesambt gepülnert / vnd in der kleinen Blase distillirt/wie du dahinden sinden wirst. Daruon thue alle tage dem Patienten zwenmal in die Augen.

#### Ein ander gut Wasser vor die hitzigen Rlüsse der Augen.

| RZ         | Roten guten Wein. | i quart |
|------------|-------------------|---------|
|            | Rauten samen.     | 证款      |
| A CONTRACT | Wegerich famen.   |         |
|            | Aloes epatica.    | 1 tot.  |
|            | Tucíze            |         |

Was zu puluern ist / das puluer / vnd distillirs in der kleinen Blase/ wie das vorige. Daruon thue dem Patienten zweymal des tages in die Augen/Das ist sehr gut vor die heissen stuße der Augen.

### Das Siebende Teil/von Einguter Geruch vor die heissen Flisse der Augen.

| BL NO | uten samen.    | 2 k   | I     | ot.    |
|-------|----------------|-------|-------|--------|
|       | eisse Rosen.   |       | 至了    | 3/1    |
| 337   | uscat blåt.    | 7 (0) | I     |        |
| 211   | eissen Sandel. | ,     | 7 1 6 | quint. |
| C     | mpher.         |       | (至)   | 13     |

Solches groblicht zurschnitten / und in ein Seiden tuchlinge than in Rauten oder Rosen wasser genetzt vnd offte daran ge-rochen Das ist sehr behülfslich vnd bequem zu den hitzigen Augenfluffen.

Sas II. Capitel meldet von

den falten Augenflüssen/wouon die komi men/ond wie siezu curirn.

Askalte Augenfliessen/trieffen und threnen/ देमांφωçα frigida, pituitæ cursus, Lachryma, hat auch seine sonderliche vrsachen / anders denn die hikigen Flasse/ nemlich wie folget.

Erstlichen / Entstehen und komen solche kalte Augenflusse her

von vbriger kalter feuchtigkeit des Gehirns.

Bum andern / Von dem Geblute des Beubtes / so daffelbe ets wan in Wasser / Winde oder grosser Relde erfrort und erkaltet ist

worden. Zum dritten/ Aus schwacheit und blodigkeit des Gehirns und Heubts/ welches die an sich ziehende krafft schwecht / vnd die natur liche feuchtigkeit nicht behalten kan / Daruon rinnen / trieffen ond threnen der Augen herkombt und verursacht wird. Golches wird Curirt, wie folget.

Einsehrguter Tranck/die kalten Flusse au digeriren.

| B <sub>2</sub> | Roten Benfuß. | 5   |       |
|----------------|---------------|-----|-------|
|                | Stechasfraut. | 104 |       |
| 1              | Wulfraut.     | *3  | Flot. |
|                | Senchelfamen. | 2   |       |
|                | Isop fraut.   | 2   |       |

Dis seud in Wein/Daruon sol ein Patient morgens und abends warm trincken/jedes mal sechs lot/Zu diesem Tranck thue man auch zehen lot Wermut Syrup. Als denn brauche man nachsologende Purgation.

Eine sehr gute Purgation/vorkalte Flusseder Augen.

| 32 | Weissen Turbit.   |            |
|----|-------------------|------------|
|    | Weissen Ingwer.   | e entire e |
|    | Zimet rinden.     | 18. 24. 2  |
|    | Melcken.          | lot.       |
|    | Galgert.          |            |
| 4  | Langen Pfeffer. 1 |            |
|    | Diagridi,         |            |
|    | Buckerkant.       |            |

Solches in einem halben nöffel Wein/ vnd halben nöffel Waffer gesotten/ Daruon gieb dem Patienten des morgens früe sieben lot warm zu trincken /oder las ihn brauchen dieser nachfolzgenden Purgationen eine/entweder

Panem Laxatiuum, over Laxatiuam benedictam.

Dessensolmandem Patienten eines eingeben/welches man wil / doch nach gelegenheit der Person und des Alters/und sich lassen halten/wie sichs gehört.

Nach dem Purgiren ist solchem Patienten auch sehr nützlich und nötig / das er zur Adern lasse / Schrepffe und Köpffe/wie sichs gehört / nach gelegenheit und erforderung der Person und Leibes mangel/wie dauornen angezeiget und beschrieben.

Zum andern ist solchem Patienten nach dem purgirn hoch nutze lich und notig/die Pflaster und Vesicatoria hinder die Ohren zu les gen und zu brauchen/die ubrige und uberflüssige seuchtigkeit des Heubtes zu benemen/Das geschicht durch nachfolgende Skittel.

Ein sehr gut Pflaster hinder die Ohren vor die kalten Flusse der Augen.

| 段            | Jungfraw wachs.                  |        |
|--------------|----------------------------------|--------|
| ; `<br>* ; · | Terpentin. 2 Seigbonen. ±        | = lot. |
|              | Cantharidum. 3 Belben Agstein. ± |        |

Das Siebende Teil/von

Das Wachs und Terpentin las zusammen zergehen/darnach thue die andern stücke klar gepüluert darein / und rüres gar woldntereinander/bis es gerinnet. Daruon lege auff hinder die Ohren/wie du hieuornen gelert bist worden. Wenn solches geschehen ist/solman nach vier tagen diese nachfolgende Cur und Mittel fürnemen und brauchen.

# Eine gute Behung ond Dampff zu den falten Augenflüssen.

| R     | Indianischer Spicæ. | 3   |      |
|-------|---------------------|-----|------|
| 200 s | Baldrian wurkel.    | 2   | , .  |
| \$    | Negel blumen.       |     | lat  |
|       | Mant wurkel.        | 1.F | inte |
| •     | Pfirsch laub.       | 1   |      |
|       | Bethonien Fraut.    | II  |      |
|       | Ephew.              | []  | *    |

Diss alles zurschnitten/vnd in halb Wein vnd Wasser gekoche in einem verglästen Topffe / darüber eine bequeme stürtze oder deckel sen. Darmit sol man den Patienten allemal auff den dritten tag zwen mal/als des morgens und abends/behen/und diesen tag sonst nichts in die Augen thun. Mit dem behen aber thue ihm also / wie dauornen in Staren angezeiget ist.

Alls denn/wenn solch behen geschehen ist/solman auff den and dern tag den nachfolgenden Tranck brauchen.

# Ein edler Tranck vor die kalten Flüsse der Augen.

| BZ   | Welschen Quendel. 7           |      |
|------|-------------------------------|------|
| 6.26 | Galgen.                       | lot. |
|      | 3/19111/00 100000000          |      |
|      | Theriacæ aureæ Alexandrinæ, 4 |      |

Golches in Wermut wein gesotten / Oaruon abends ond morgens getruncken/allemal warm/einen guten trunck. Zu diesem Tranck brauchenachsolgendes Wasser in die Augen.

#### Ein herrlich gut Wasser vor die kalten Flusse der Augen.

| R             | Senchel wasser | * nt  | ,<br>,<br>, |        | Alla C |              | I | gi   | iart. |
|---------------|----------------|-------|-------------|--------|--------|--------------|---|------|-------|
| · · · ·       | Gebrante Vil   | ier z | zeen        | e,     | . , .0 |              | 2 | 100  | ., .  |
|               | Rote Rosen.    |       |             | ,      |        | · .;         | I |      | ;     |
| 21.5<br>Ben 1 | Inprefinuss.   |       |             |        | ,      | ; ~<br>; ; § | I |      |       |
| \$ 5          | Wenrauch.      |       | * * *       |        | *      |              |   | 710  | f.    |
| 44            | Mastir.        |       | <i>'</i> .  |        | , .    |              | 艺 | 1    |       |
|               | Myrrhen.       |       | *150 P      | ÷      |        | - (          |   |      |       |
| ۱. ·          | Aloës.         |       | ,<br>,      | ,      | ·. ·   |              | I |      | · · . |
| 1             | Sarcocollæ.    |       | . ; ,       | .* , * |        |              |   |      | iint. |
| `, ``         | Drachen blut.  | .1 1  | **** 1 !    |        |        |              |   | . 47 |       |

Diss alles gepülnert/vnd zusammen in ein Glaß gethan/wol vermacht/vnd vier wochen an die heiste Gonne/ oder auff einen warmen Ofen gesaßt/vnd alle tage ein mal vmbgerürt/ Als denn durch einen Filtz geseiget/vnd daruon dem Patienten alle tage zwen mal in die Augen gethan.

#### Em sehr guter Tranck vor die kalten Augenflüsse.

| RZ   | Stechas fraut. |                    | 57      |
|------|----------------|--------------------|---------|
|      | Augentrost.    |                    | 5       |
|      | Fenchel samen. |                    | 2 -lot. |
| ē 1  | Unis samen.    | <i>t</i>           | 2       |
| ; *s | Maioran.       | (3 ° 2 % \ \ ' ' ' | 2       |

Solches seud in Wein / vnd thue darzu acht lot Rosen honig/ Daruon trinck abends vnd morgens / allemal einen guten trunck warm/ vnd brauche neben diesem Trancke nachfolgendes Wasser zu den Augen.

### Ein gut Wasser vor die kalten Flüsse der Augen.

| R Hunner blut | wasser. | , , | .2 | quart. |  |
|---------------|---------|-----|----|--------|--|
| Blutstein.    |         |     |    |        |  |
| Rote Rosen.   |         |     | 工工 | } lot. |  |

N

Gebrant

### Das Giebende Teil/bon

|                            | ~ + +46             |
|----------------------------|---------------------|
| Gebrant Elephanten bein. 1 |                     |
| Tormentilwurkel.           | 424                 |
| Gummi Draganti.            | -lot.               |
| Sarcocollæ.                | e signa<br>Liliania |
| SMyrrhen.                  |                     |
| Bibergeil.                 | grig s              |
| Indianisch Spicz.          | -quint.             |
| Zimet rinde.               |                     |
| Saffran.                   | PRESENT.            |

Daraus mache ein Wasser / vnd brauches in die Augen/ gleicher gestalt/wie das ander oben. Folget eine ander Cur vor die kalten Flüsse der Augen.

### Ein herrlich Puluer vor die kalten Flüsse der Augen.

| BZ | Indianisch S                | picz. | 2. |    |
|----|-----------------------------|-------|----|----|
| n  | Zimet rinde.                |       | 2  | x. |
|    | Zitwan.                     |       | 17 | ** |
|    | Negeli <b>n.</b><br>Maftix. | es h  | 11 |    |

Solches alles flein gepüluert/vnd allemal so viel/als man mit dreyen fingern halten oder fassen kan/im munde wol gekewei vnd eingeschlungen.

# Ein gut Wasser voer die Augen zu legen vor die kalten Flüsse.

| R   | Ephew.        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | gail, i |
|-----|---------------|---------------------------------------|---------|
|     | Wermut.       | 2                                     | 1//     |
| gr. | Reben laub.   |                                       |         |
| 1   | Rosen wurkel. | 1                                     | lot.    |
|     | Schleen moß.  | ī                                     |         |
| 1.4 | Cubeben.      | 2                                     |         |
|     | Negelin.      |                                       |         |
| W.  | Qugentroff.   | 3                                     |         |

Diss alles zurschnitten / vnd meinem Topffe / in halb Wein vnd Wasser/das dritte teil eingesotten/vnd vber nacht stehen lassen. Darnach durch ein Tuch geseiget / vnd vierfache Tüchlin geneßet/welche man alle abende dem Patienten sol lawlicht auff die Augen legen / vnd vber nacht liegen lassen. Des folgenden morgens aber vnd zu mittage sol man dem Patienten nachbeschrieben Wasser in die Augenthun.

#### Ein ander sehr gut Wasser/vor die kalten Flusse der Augen.



Solches püluer/vnd thues vnter das Wasser/vnd distillirs in der kleinen Blasen. Daruon thue dem Patienten alle morgen vnd mittage in die Augen.

#### Ein gut Puluer vor die kalten Augenflüsse.

| IV.     | Fenchel samen. 3    | Υ.    |
|---------|---------------------|-------|
| 鲁.人本    | Alant wurtel.       | 1200  |
|         | Unis samen.         |       |
|         | Augentrost blut.    | -lot. |
| ,       | Galgen, Orange Land | 100   |
| 4.<br>* | Baldrian wurkel.    |       |

Daraus mache ein klar Puluer/ Daruon sol der Patient alle mal nach essens / so viel er mit dreien singern sassen kan / im Munde wolkewen und einschlingen.

### Das Giebende Zeil/von Eine gute Waschung/vor die kalten Flüsse der Augen.

| 耿     | Indianisch Spicæ, | 2      | iin -  |
|-------|-------------------|--------|--------|
| Calo. | Augentrost blut.  | 工工     | 10     |
| £.    | Maioran.          | , (L.) | 1      |
|       | Baldrian.         | I      | Cipi   |
|       | Wenrauch.         | 3      |        |
| *     | Mastir.           | 7      | - 1133 |
|       | Wolfraut wurket.  | · ·    |        |

Solches in halb Fenchel wasser/vnd halb rot Rosen wasser gesotten/vnd vber nacht also stehen lassen. Darmit wasche man alle morgen vnd mittage die Augen/vnd lasse sie von sich selbest drucknen. Darnach branche man diesen Rauch/wie solget.

#### Eine gute Reucherung/vor die falten Flüsse der Augen.

Darans mache ein klar Puluer/das wirff auff ein heis Eisen/ ond empfahe den Rauch von ferne in die Augen/ Thue aber solches alle abende/wenn du dich legen wilt.

Nun folgen andere Urknepen vor die falten Augenfluffe.

#### Ein gut Puluer in die Nase zu ziehen/ vor kalte Flusse der Augen.

| ne Berg Quendel. | 1 27          |
|------------------|---------------|
| Maioran.         | 1½ clot.      |
| Negelin.         | *             |
| Ingwer.          | L quint.      |
| Bisam.           | L'aufnt halb. |

Solches gepüluert gantz klar /vnd daruonalle wochen zwen mal in die Nase gezogen/ist sehr gut vor die kalten Augenstüsse. Ein

## Ein sehr guter Geruch/vor die kalten Flusse der Augen.

Be Spicanarden öl. Ugstein öl. Negelin öl.

i clos.

r quint.

Diese dren Olea mische zusammen/ netze ein Schwemlin darin/das trage am Halse worin du wilt / vnd reuch offte darzu/Bens aber nimmer richen wil/so netze es wider ein / Das hilfit gerwaltig vor die kalten Augenflüsse.

## Nas III. Capitel meldet von

den gar alten/argen ond eingewurzelten/ verterblichen Augenflüssen/wie denen zu rathen.



Je Augenflüsse fahen ben manchen Menschen alsbald in der Kindheit an / vnd sonderlich bestommen sie die kleinen Kinder flucks inder Jugent/wenn sie Blattern oder Masern/oder sonst hikige Heubtmängel haben. Solche Flüsse weren sie denn offte bis ins Alter/ iniquese chronica, Sind auch gar

schwerlich zu curirn vnd zu vertreiben.

Weiter sind auch sonst noch mehr andere Flüsse/ die den erwachs senen alten Menschen durch Leibes kranckheiten/Heubewehe/Zahns wehe/ und dergleichen widerfahren/ das sich dieselbigen offt lange zeit darmit tragen / lassens immer hin hangen / vermeinen es werde von ihm selbest wol vergehen. Etzliche wissen denn keinen rath zu suchen noch zu brauchen / Etzlichen ist denn das Gelt zu lieb / Etzlichen aber kan auch gar nicht geholffen werden. Solches stehet also bisweilen viel Jare an / bis das dieselbigen Augenslüsse dem Gesichte und den Augen großen schaden thun / und die Personen zum öffternmal am Gesicht und an Augen gantz und gar daruon verterben und blind werden.

Wieman aber solchen alten Augenflüssen helffen/vnd die Custirn sol/so fern es müglich ist/folget hiernach beschrieben.

### Das Siebende Teil/vonden Die erste Cur für die alten/

langewerenden/argen ond bosen Flusse der Augen.

Shaben die alten Augenerzte eine sonderliche Cur und Mittel/für solche alte/langeweirende/arge und bose Augenflüsse erfunden/nemblich/das sie denselbigen Patienten haben Schnüre in Nacken geleget und durchgezogen/welche man Setones und Laqueos nennet. Aber solche Cur und

SNittel gehet mit grossen schmerken und beschwerungen zu/ und ist em langsam/beschwerlich und mühesam ding/solches beide zu thun und zu leiden/ Doch wer es nicht besser weis/haben oder schaffen kan/ der mus osst aus der not eine Zugent machen. Habes von verstendigen und hochgelerten Leuten loben und rhümen hören/auch von den Patienten selbst. Wie man aber solche Cur sürnemen/brauchen und verrichten sol/solget hernach ördentlichen angezeiger und beschrieben.

Ritlichen / Wenn man solche Curanfahen vond gebrauchen wil / so sol man den Patienten zwene tage zuwer purgirn, Ind als denn sol der Arkt mit einer bequemen Zange / Nadel von gutem Eisen gemacht sein/also und dieser gestalt / das die Zange fornen sein breit/vond ein rund loch dardurch sen/ durch welches man fast einen Kinger stossen möge. Dahinden sol die Zange eine Schrauben haben / sie darben zu fassen und zu halten / eben der gestalt/wie dir diese nachfolgende Contrasactur und vorgerissene zu gur augenscheinlich thut anzeigen.

Die Nav

The Age

# gar argen alten Flüssen der Augen.

100



R titi

Die Mas

### Das Siebende Teil/von den

Die Nadel aber fol auch von Eisen gemacht fein / fornen mit einer zwen oder drenschneidenden spike / vnd dahinden mit einem ohr/das eine zimliche dicke Schnur / als eines Gederfihles dicke/ hindurch gehen moge. Die Nadel fol einer guten spannen lang fein/ ond schon glat poliert. Auch sol man die Nadel mit der Schnure füllen und einfassen/eheman zum Werck greiffen wil. Die Schnur aber fol von guter/gleicher gezwirnter Seide/ die nicht fnoticht noch vngleich sen / eines guten Federkihles dicke gemacht sein. Wenn nun die Zange/Nadel und Schnur alles bereit und verhanden ist/ so schaffe dir zu wege einen Afch oder Reibetopff mit guten/lautern/glüenden folen. Seize dir solches zur hand / vnd lege die Nadel mit der spiken in die glut/also das sie ongesehr etwan zween finger breit darin liege/vnd die Schnur heraussen ausser dem Afche oder Topffe bleibe. Wenn aber die Nadel schier gluende ift / so sette den Patienten auff einen Sessel gegen dem lichte / vnd zeuhe ihm die haut dahinden im Nacken zwischen dem Genicke und dem Hugel am Salse wol auff in die hohe. Dieselbige auffgezogene haut greiff und fasse tieff in die jange / fasse ce harte und wol/ schraube dahinden harte zu/auff das dir die haut nicht aus der zange weiche / gleicher gestalt/wie dir diese nachfolgende Figur thut anzeigen.

Wens.



Abel/oder an dessen stad einen gluenden Pfriemen/oder dergleichen Instrument, und sichs durch die löcher der Zangen / Zeuch die Nadel und die Schnur herdurch. Die Alten haben von Pferdesharen

### Das Giebende Teil/von den

haren schnüre/Item/güldenen Drat/kleine Wachsliechtlin durchgezogen. Wenn solches geschehen/ so las die Zange los / vnd nim sie
hinweg/ Schneid die Nadel von der Schnur ab / mache an beide
enden der Schnure knoten / darmit sie nicht heraus gezogen oder
gerissen werde. Solche Schnure sol man teglich hin vnd wider
diehen / auss sie sambt dem löchlein nicht verheilet / sondern die
feuchtigkeit herausser rinnen kan. Wenn man aber meinet daß das
löchlein verheilen / vnd nicht mehr rinnen wil / so zeuhe die Schnur
an einem orte wol hindurch / vnd bestreich sie mit diesem nachfolgen
den Säiblin / vnd zeuhe sie denn wider hindurch / das die Schnur
mit der Salbe in das löchlein kome / So wird es inwendig wider
frat/rohe vnd offen/vnd rinnen die Flüsse wider.

## Ein gar gut Câlblin zu der Schnure.

K. Honig.

Essig.

Grünspan.

4

2 - lot.

1 \( \frac{1}{2} \)

Das Honig und Essig thue zusammen / und den Grünspan klar gepülnert auch darzu / Seud es in einem Tiegelin / bis es gar braun werde/so ist es recht. Darmit bestreich die Schnur/so gehets wider auff.

## Ein ander ond stercker Salblin zu der Schnur auff zulösen.

By Honig.

Essig.

Sebrant Alaun.

Rupsfer wasser.

Grünspan.

Difs stos alles zusammen in einem Mörsel gantz flar/als ein Muß/ond bestreich darmit die Schnur/Es helt auch offen.

Item / Das Vnguent und Salblin Apostolorum, somanin Apotheken hat / ist auch sehr gut darzu / offen zu halten/so man die Schnur darmit bestreicht/wie oben angezeiget ist.

So aber von den Flüssen allbereit Felle auff den Augen weren/sol man dieselbigen zuriren und weg bringen mit den Arknenen/wie her

gar argen alten Flussen der Augen.

102

wie hernacher von Fellen geschrieben und angezeiget wird/Daraus mag ihm ein jeder erwehlen/was ihm geliebet/und sich am besten zu den Fellen gebüren und schicken wil.

## Folget die ander vnd vorne=

meste Cur vor die gar alten / argen / langewehren den/verterbeten/ eingewurzelten Augenflüsse/ welche geschicht und gebraucht wird/



Tese nachfolgende beschriebene Cur ist die aller höchste und vortrefflichste Cur, Hülffe und Heilung/vor die gar alten/langewehrenden/verterbeten/argen/eingewurkelten Augenstüssen Und ist was an solchen argen und alten Augenstüssen auszurichten/so kan mans mit Gottes hülffe mit dieser

nachfolgenden Cur erfahren und enden. Denn ich sehr vielen Menschen hierdurch geholffen und gerathen habe/welche gar große und sehr alte verterbliche Augenstüsse gehabt / auch fast gar blind gewesen sein. Endet mans aber mit dieser Cur nicht/so stehets wars lich gesehrlich umb die Patienten. Doch sol ein Artst hierin erfahren sein/und nicht etwan Leute also einlegen/die da Starblind sein/oder denen die Augen gar ausgeschworen weren. In summa / es sol ein Artst die gebrechen kennen/ und derer gewiß sein.

Man mus aber auch bescheiden darmit ombgehen/ Denn die ser Holistranck etwas anders mus zugericht werden/als man ihn sonst pfleget zu zurichten. Demnach wird solcher Tranck zu den als

ten Fluffen der Augen also bereitet/wie folget.

## Wie man den Holteranck zu den alten Augenflüssen bereiten und sieden sol.

Frankosen holk/ Lignum Guaiacum ges nant/flein geschroten.

Ind dessen Rinde.

Lugentrost.

Bacholder beere.

Salgen.

Baldrian. Das Siebende Teil/von den

Die ontern vier frucke zurftoß groblicht/ ond thue sie mit sambt den spanen in einen verglästen groffen Topff/darauff geus sechs kannen guten Wein/ vnd seche kannen rein Brun wasser/ decke das mit einer geheben sturtzen zu/fetze es an einen ort/las tag vnd nacht stehen und weichen / doch rure es offte mit einem Holke / und nicht mit Eisen. Wens also tag und nacht gestanden und geweicht hat/ so seizees als denn zu einem lautern Rolfewer/vnd las das dritte teil einsieden. Wennfolches also recht gesotten ist/fo heb es ab/ und sețe es an eine küle stad / vnd las wider tag vnd nacht siehen. Als denn seige es ab durch ein starck leinen Euch/vnd diesen sod behalte stets jum Schweißtruncke. Was im Tucheift / thue wider in Topff zu dem andern / vnd geus abermal sechs kannen Wein vnd sechs kannen Wasser darauff/las auch wider alsbalde sieden/doch das es dismalhalbeinsiede. Solches las kalt werden / vnd seiges ab/ wie das vorige. Daruon sol der Patient zu und zwischen der Mahlzeit seinen gewönlichen Eranck haben/vnd dessen trincken/wenn und wie viel er wil.

Bon dem erften Eranck aber fol er allewegen auff den andern tag alle morgen nüchtern ein halbes kenlin voll warm austrincken/ vnd zwo stunden darauff wol schwitzen / Auch mag er lenger schwi-Ben/woers leiden und ausstehen kan. Bnd darmit sol er also forts faren/bis in die sechs oder acht wochen / nach gelegenheit und erfor. derung des mangels. Wenn aber dren oder vier wochen vmb sein/

darff er nur auff den vierden tag einmal schwitzen.

Auch sol man solchem Patienten je in acht tagen einmal newe

Betgewand und hembden geben.

Desgleichen fol man denselbigen zum anfang dieser Cur, vnd hernach aller viertehen tage einmal purgirn, Ader oder Ropff lassen/nach erforderung des mangels und der Person. Golch purs girn aber geschicht am bequemessen mit dem Pane laxatiuo, oder Electuario è succo rosarum. Und diesen tag ist dem Patienten der Wein erleubet / vnd des schwitzens befreiet / Conft sol er fets des Tranckes gebrauchen.

Manmagauch in vier wochen einmal die Pflaster und Ves Acatoria, soinfalten Glussen der Augen beschrieben/gebrauchen vnd aufflegen / Daselbest solder Patient mit dem schwitzen auch ver-

schonet werden/bis es fast geheilet sen.

Weiter soltu wissen/ Wo der Patient auff den Augen eusser. liche Felle hette / es sein Blattern/Brant oder Wasserfelle/wie denn gemeiniglichen in solchen alten Flussen geschicht/ Go soltu dich der nachfolgenden Cur, so dahinden in einem sonderlichen Teil und Capitel

Capitel beschrieben vnd angezeiget wird / gebrauchen / vnd dir daraus erwelen/welche zu dem Gebrechen dienet vnd sieh schicket/ vnd dir am bequemesten ist. Doch soltu auch wissen / das man in dieser Cur kein behen noch dampsf an den Augen / wie sonst gesschicht / zulest / Sondern man brauche nur die Wasser / Paluer vnd dergleichen / so die Felle wegnemen / Auch soltu denselbigen morgen/wenn der Patient geschwizt hat oder schwizen sol / jhm nichts in die Augen thun / bis auff den abend.

Also soltu nachfolgen / bis die Felle allenthalben hinweg sein / Doch sol der Arkt auch wissen vnd verstehen / weiche Felle müglich oder vnmüglich wegzuhringen sein / darmit man dem Patienten nicht vergebene beschwerung und unkost mache und

zufüge.

Was aber anlanget die Speise/mus sich ein solcher Patient in aller massen und gestalt halten/wie man sich in der rechien Holtz Cur zu halten psleget / welches denn fast alle wolerfarne Erizte wissen/und auch sonsten in Buchern hin und wider zu sinden ist.

Ulso hastu nun/gunstiger lieber Leser / den gantzen und volstommenen Bericht / von den alten und langwerenden / augen und bosen/verterblichen Augenslüssen/wie die zu Curirn, zu wenden und zu heilen sein. Folget weiter von dergleichen gebrechen der Augen.

## Mas IIII. Capitel meldet

von grossem Ettern und Schweiren der Augen.

Medicis Man, Lemia und Lema, ben etlichen Gramiæge, nent/ kömbt wol auch von eusserlichen beschedigungen/ Alber hier sol man nicht mehr vernemen und urstehen/ als von dem/das seine ursach von inwendig heraus hat. Und solches kömbt von Melancholischer, versalizner / zeher un drucknermateria, die vom Gehirn zu den Augen fleust. Man nennet sie Melancholische Augenflüsse. Und solche Flüsse oder Schweren sind zweierslen/ einer ist weis / der ander ist giblicht. Der weisse Flus ist Melancholisch und Phlegmatisch, und kömbt vom Gehirn / Der gilbslichte ist Cholerisch und Sanguinisch, und kömbt vom Geblüte und Fleische. Aber sie haben bende einerlen Cur und Heilung/ zu helssen und zu wenden/welches geschicht/ wie solget.

**う** 

Solche

### Das Siebende Teil/von dem

Solche Patienten sol man zum anfang purgirn mit nachsologenden purgationen, nemlich mit

Confect dia Turbit.
Pilulis Cochiis, over

Aureis.

Dieser eines mag man einem Patienten geben/welchs man wil/ so viel sich auff eine Person gehört/ Und las ihm hernach Köpffe auff den Schuldern und Nacken seizen. Er mag auch nach gelegenheit zur Ader lassen/sonderlich so er sich zuwor darzu gewehnet hat/ welches alles ein verstendiger und erfarner Arkt sol zu ordenen wissen. Darnach brauche weiter diese nachfolgende Mittel.

Ein gar gut aufflege Secklin/vor die zehen Flüsse/Eitern und Schweren der Augen.

| RZ     | Holunder blut.             |                                         |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ,      | <b>Pollenfraut blut.</b> 1 |                                         |
| 1 6% · | Gensericht fraut.          | Line                                    |
|        | Egel fraut.                | Cipi,                                   |
|        | Wermut.                    | \$ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|        | Tormentil wurkel.          | J my                                    |

Dieses alles groß gepüluert/vnd zusammen gemischt/in einzwie saches von klarer Leinwad/viereckichte/lenglichte oder runde secklin genehet/nach gelegenheit/vnd sein vnternehet/auff das die Species nicht zusammen vher einen hauffen fallen/wie dafornen vnd hinden angezeiget ist. Diese Secklin werme in Regen wasser/vnd lege sie Skilchwarm des abends/wenn du zu bette gehest/auff die Augen/vnd las sie vber nacht liegen.

Weiter brauche hierzu dis nachfolgende Wasser/welches zu

dem obangezeigten beschriebenen Secklin gehort.

Ein sehr gut Wasser/zu den Schwürrigen Augen.

| 耿 | Regentvasser.<br>Augentrost wasser. | 2 quart                                |    |
|---|-------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 7 | Salben.                             |                                        |    |
| ر | Bibenelle wurkel.                   | i pfunt                                | ), |
|   | Framenhar fraut.                    | ************************************** | -  |

Betho!

### Eitern und Schweren der Augen.

104

Soldes

| Bethonien.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹)  |                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| Entian.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.S | pfund.                    |
| Eisen fraut. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 王   |                           |
| Raute.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主   | ot.                       |
| Rosen.       | The state of the s | ¥ C | De right<br>De Sadratiste |
| Agrimoniæ.   | of the property of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7   | ,                         |

Solche Species allesambt klein zurhackt/zusammen gethan/ vnd das Regen wasser darauff gegossen/acht tage an einem kulen orte stehen lassen/vnd als denn in Balneo Mariæ distillirt. Von diesem Wasser thue dem Patienten alle morgen vnd mittage in die Augen/wie gebreuchlich.

#### Ein ander Wasser vor das Eitern ond Schweren der Augen.

|          | Allen 44            |    |           |         |
|----------|---------------------|----|-----------|---------|
| 耿        | Wollenfraut wasser. | 2  | quart.    |         |
|          | Augentrost fraut.   | 8  | hand vol. | 8.      |
| 7        | Raute.              | 6  |           | 2 36 27 |
|          | Gamanderlin.        | 6  |           |         |
| i.       | Wermut.             | 5  |           |         |
|          | Bonen blut.         | 5  | - lot.    |         |
| 2 3      | Schol fraut.        | 4  |           |         |
| 19.5° 4. | Sús holk.           | 3  | -         |         |
| 1        | Fünfffinger fraut.  | 3_ | }         |         |
|          |                     |    |           |         |

Dieses auch/wie oben geleret/flein gehackt/distillirt/vnd gebraucht/wie daselbst angezeiget.

## Ein gut Secklin vor die Flüssigen/Eiterigen vnd Schwärigen Augen.

|         | - AND CHITCH                           | ie og ers æreig | File |      |
|---------|----------------------------------------|-----------------|------|------|
| R       | Rote Rosen.                            | The grands      | I    |      |
| 2 t<br> | Dehn graß.                             |                 | I    | 1 1  |
|         | Eisen fraut.                           | ,               | , I  | 1    |
|         | Viol wurkel.                           | ,               | , I  | -    |
| 1       | Hol wurkel.                            |                 | 土    | Cut. |
|         | SRuscat blut.                          | . )             | ÷    |      |
| 75      | Hugentroft.                            |                 | 1    |      |
|         | 3sop.                                  |                 | +    |      |
|         | ************************************** | AL AN           |      | 3 ,  |

Das Siebende Teil/von dem

Solches grob zurstossen / vnd in ein Secklin vnternehet / wie fornen gelert / Auch in Rosen wasser erwermet / vnd also auff den abend/ wenn man sich legen wil / Milchwarm auff die Augen gebunden / vnd vber nacht liegen lassen. Als denn brauche nachfolgendes.

Ein sehr gut Wasser/vor Eitern vnd Schweren der Augen.

| 数            | Fünfffingerkraut safft. | 7 |       |
|--------------|-------------------------|---|-------|
|              | Schölfraut safft.       | 7 |       |
| , . · · ·    | Senchel safft.          | 7 |       |
|              | Dehsengalle.            | 2 | -lot. |
| ٠ <u>.</u> . | Wolffesgalle.           | 2 | 1 2.  |
|              | Syluscat blut.          | I |       |
| - :          | Zitwan.                 | I | : 1,1 |
| ۲۰. غ        | Caffran.                | I |       |

Die flucke/ so zu puluern sein/puluere/vnd thue dieses alles zu sammen in ein Glas/ machs oben wol zu / las acht tage an warmer stad stehen / vnd rures teglich / darnach distillirs in Balneo Marix. Daruon thue dem Patienten alle tage zwen mal/morgens vnd mittages/in die Augen.

Ein ander gut Wasser/vor die zehen Flüsse/ Eitern und Schweren der Augen.

| BZ    | Eisenkraut wasser. | 1 1   | quart.            |
|-------|--------------------|-------|-------------------|
|       | SMyrten bletter.   | 8     |                   |
|       | Myrrhæ,            | 7     | Marie Sterry . 16 |
| TUI!  | Snaftic.           | 6     | - A hit           |
|       | QBenrauch.         | 6     | clot.             |
| . v.  | Acaciae.           | 2     |                   |
| 2 1 3 | Aloes.             | 2     |                   |
| ή.    | Campher.           | I     |                   |
|       | Saffran.           | see i | Anine             |
|       | Salgeminæ.         | I,    | - dutin.          |

Solche stücke allesambt gepüluert/vnter das Wasser gemischt/in ein Glas gethan / wie das nechste oben / und auch in Balneo Marix distillirt/Endlich in die Augen gethan/wie das jetztgemelte wasser.

Fin

### Eitern und Schweren der Augen. 105 Ein gut Sälblin/vor das Eitern und Schweren der Augen.

| 段                                     | Magsat blut.     | 4   | }        |
|---------------------------------------|------------------|-----|----------|
| į                                     | Eisenkraut blut. | 4   | ٠, , , , |
|                                       | Augentroft blut. | . 4 |          |
|                                       | Samillen blut.   | , 2 |          |
|                                       | Muscat blut.     | 1   |          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Negelin.         | I.  | TOL      |
|                                       | Myrten öl.       | . 3 | 1 v      |
| , -                                   | Rosen ol.        | 3   |          |
| t                                     | Weis Wachs,      | 2   | ,        |
| 1                                     | Zibet.           | I   |          |

Diss alles in einem Mörsel zusammen gestossen zu einem Muß/ vnd dren wochen stehen lassen/Als denn thues in ein Pfenlin/geus auch mehr Mnrten und Rosen oldarzu/jedes noch vier lot/las wol rössen. Darnach dringe es hart aus durch ein starck Tuch/ und wens schier gerinnen wil/so thue den Zibet darein/ und rüres bis kalt wird/so ist es recht. Solch Sälblin streiche dem Patienten an die Stirne vber die Augen/an beide Schläffe/ und vber die Augenliede so dunne/als du kanst.

## Ein ander Sälblin/vor die Eiterflusse der Augen.

| RZ | Raphanschmalk.     |
|----|--------------------|
|    | Framen butter.     |
|    | Nachtschatten. 3   |
|    | Blaw Viol dl.      |
|    | Rote Rosen. 2      |
|    | Sawerampffer. 2    |
|    | Eine arune Quitte. |

Solches bereite allermassen/wie das oben/Las zehen tage siehen/als denn schmelkes und drückes aus/Und wens schier gerinenen wil/so thue weis Agstein old darzu ein lot/Und rüres solange/bises gerint/Darnach brauches/wie das nechste zuuor.

0 111

Cin

### Das Siebende Teil/vom Ver, Eingargut Puluer und Pflaster vor den Hirnstus der Augen.

| RZ.   | Roten Myrrhen. 24]   |
|-------|----------------------|
|       | Weissen Wenrauch. 2½ |
|       | Aloes. 2             |
| E. M. | Maftix.              |
|       | Armoniaci.           |
| 32.   | Boli Armeniæ.        |
| 7     | Saffran.             |

Dis alles klar gepülvert/vnd züsammen gemischt/Wens nu von nöten ist/so temperire dis Pulver vnter Enerweis/vnd leges Pflasterweisemit Tüchlin oder Flachspüschlin vber nacht auff die Augen/die da fliessen/eitern vnd schweren/Esist ein sehr gut stücke darzu.

## Das V. Capitel meldet

vom Verharten und Zubachen der Augen.

Augen / σκληγοφθαλμία, Gelfe, Dura lippitudo genant/
bas hat sein vrsprungt vid vrsache von vbriger hike
vnd druckene der Augen / auch so die Augen mit zehem
eiter vnd schweren beladen sein / And so denn hike des Heubtes
darzukömpt oder schleget/so verdorret vnd druckenet es die Augen
aus / vnd macht sie so durre / das sie des nachts vnd im schlasse
zusammen dorren vnd bachen / das man sie offt aussweichen vnd
mit schmerken aussehn mus.

Es geschicht solch zubachen auch/so einem die Augen sehr rohe und frat sein/Denn wenn die Augen zusammen gethan werden sund die Liede lange auff einander liegen/so dorren und bachen sie also zusammen/das sie mit großen schmertzen mussen

auffgethan werden.

Es begibt sich auch offte von verleizung / so einem Menschen ein Auge durch streiche von eusserlichen dingen verleizt ist worden/daruon bachen die Augen auch zu.

Es geschicht solch zubachen auch vornemlich nach der Augen Cur, so corrosiussche und scharsse Artznen darzu gebraucht ist worden/ harten ond Zubachen der Augen. 106

worden/vardurch das Auge inwendig frat und rohe worden ist/ das verursacht sonderlich und gemeiniglich solch zubachen und verkleisterung der Augen.

Es geschehenun/wouon es wolle/fo sol man ihm mit nach.

folgenden Mitteln helffen.

Ein gut Wasser vor das zusammen bachen der Augen.

Rosen bletter.

Weisse Seheblumen.

Nachtschatten.

Basserpfund.

Eibisch wurkel.

3 lot.

Diß hacke alles zusammen/vnd distillires in Balneo Mariæ. Mit diesem Wasser wasche die Augen alle tage zwen mal/des abends und morgens/Las es auch in die Augen triessen und sliessen/vnd von im selbest drucknen.

Ein ander gut Wasser darzu.

Etsen kraut.
QBermut.
Erdrauch.
QBeisse Seheblumen
Nachtschatten

Solches alles grün zerhackt/distillirt/vnd gebraucht/wie das oben.
- Ein anders darzu.

Rendiuien kraut.
Agrimoniæ.
Lattich.
Haus wurkel.
Rosen.
Rauten.
Blaw Violen.
Fæni græci olei.
4 lot.

Oas hacke zusammen / mache und brauches / wie die vorigen.

Siij Ein

#### Das Siebende Teil/von ver-Ein ander sehr gut Wasser darzu/die Augen auffzuweichen.

Hanswurtz wasser.

Slaw Violsafft.

3 lot.

Solches mische zusammen/vnd bestreich die Augen darmit.

### Ein anders darzu.

Nanswurk wasser. 2
Sauswurk wasser. 2
Egelkraut wasser. 2
Süßholk safft. 1

Solches mische zusammen/vnd brauches/wie oben angezeiget.

## Ein sehr gut Salblin/vor das zubachen der Augen.

Rosen butter.
Rosen öl.
Aloës.
Sampher.
Silberglete.
Goldglete.

Die Butter und das ol las zusammen zurgehen/als denn thue die andern stücke klar gepüluert darein / temperirs in einem Mörsel bis gerint / Darmit bestreich alle abende die Augen, Des morgens waschees mit nachfolgendem Wasser fein aus.

### Ein ander gut Wasser darzu.

Rosen masser.
Framen milch.

Solches mische ontereinander/ond bestreich die Augen darmit. Das

### Schrimpffen und Schrinden der Augen. 107

## Mas VI. Capitel meldet von

Sparren/Schrimpsfen und Schrinden den der Augen.

Olch sparren / schrimpffen und schrinden der Augen/Rupturæ, Scissuræ, Fissurægenant/befindet sich offte/und vornemlich an denen Personen/so an zehem dicken flussen und fellen curirt sein worden/darzu scharsse gorrosiuische Artzuen und Instrument sind gebraucht worden/darzund und den Augen die natürliche seuchtigkeit entgangen/drucken und durre/offt auch noch inswendig rohe sein.

Es kömbt solch sparren / schrimpssen und schrinden auch von einer scharffen versalkenen seuchtigkeit/ so sich in die Augen sett. Vor solche mångel mag man nachfolgendes brauchen.

## Ein gut Gälblin vor Sparren/Schrimpffen vnd Schrinden der Augen.

Be Bircken rinde.

Sickmarsch wurkel.

Tuciæ.

Granat blut.

Diese vier stücke klein gepüluert/ vnd vnter Frawen butter ges mischt/ vnd zu einem Vnguent gemacht. Daruon alle abende ein bistlin/ als eine halbe Erbes/ in die grossen Augenwinckel gethan/ vnd darin zugehen lassen/ Das benimbt das sparren/schrimpssen vnd schrinden der Augen.

### Em ander gut Salblin darzu.

Raphanschmalk. 2
Fæni græci. 2
Campher. ½
Aloes. ½

Die öbern zwen stücke las zusammen zurgehen/thue die andern beide gepüluert darunter/bereit und brauch es/ wie das oben.

Fin

### Das Siebende Teil/von Ein gut Wasser vor Sparren/Schrimpffen vnd Schrinden der Augen.

| Be | Stein Rosen.    | 3 |        |
|----|-----------------|---|--------|
|    | Granat schalen. | 3 | lot.   |
| ٠. | Victriol.       | I | 101.   |
| †  | Sampher.        | * |        |
|    | Saffran.        | 主 | quint. |

Solches gestossen/Darauff geus Bireken wasser anderthalb Nossel/las tag und nacht siehen / als denn distillires in der kleinen Blase. Paruon thue morgens und abends in die Augen.

### Ein ander gut Wasser zu obgemeltem gebrechen.

| R | Schölfraut wurkel. | . 5 | *    |
|---|--------------------|-----|------|
|   | Aron wurkel.       | 5   | lot. |
| , | Eibisch wurkel.    |     |      |
|   | Hopffen wurket.    | 5   |      |

Solche alle gepüluert/Geus darauff drittehalb Nössel weissen Wein/rüres wolzusammen/laszweene tage stehen/als denn disillirs in der kleinen Blase. Darnach brauches/wie das oben/in die Nugen.

Wo es von scharffen versalkenen Flüssen kömbt/ so ist von nöben/das solche Personen purgirt werden/vnd zur Ader lassen/wie in bißigen Augenstüssen angezeiget ist.

# Sas VII. Capitel meldet

von Stechen vind Drücken der Augen.

Techen und drücken der Augen / Punctiones & compressiones oculorum genant / hat seine vrsache von vberstüssiger seuchtigkeit / die sich in das euserste weisse Fellichen Coniunctiuam geleget hat / das einen offte nicht anders duncket/als sen ihm Sand in den Augen.

Zum andern entstehet solch drücken auch von auffgefahrnen bletterlin in den Augen/welche offte von dem winde vnd boser luste entspringen/Und da ist gut acht auff zu haben.

Zum dritten entspringet solch drücken und stechen auch von rote der Augen/wenn sich das Geblüt in die äderlin leget/das diesels

bigen fehr hart von wegen des Gebluts dohnen und voll fein.

Uns solchem allen folget offt grosser Augenschmertzen/sodem in der zeit nicht gewehret wird / welcher doch mit nachfolgenden mitzteln kan abgeleget werden.

Om ersten sol man acht haben/wouon es sein moge. Ist es von vbriger seuchtigkeit/so sol man den Patienten purgirn mit dem Confect è succo rosarum, ond ihm nach solgendes in die Augenthun.

## Ein gut Wasser/vor das Drücken vnd Stechen der Augen.

| RZ  | Kornblumen wa   | sfer, | 6                                     | i hay  |
|-----|-----------------|-------|---------------------------------------|--------|
| , , | Essig.          |       | 3                                     |        |
|     | Granat schalen. | 4 7 Y | 2                                     | - lot. |
|     | Tuciæ.          | * *   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ***    |
|     | Alaun.          |       | 7                                     |        |

Die ontern dren stücke gepüluert/ond onter das Wasser ond Est sig gemischt und gesotten/ober nacht stehen lassen/als denn durchges siegen/Daruon alle tage zwen oder dren mal in die Augen gethan.

## Ein ander gut Wasser / vor das Drücken und

Die untern dren stücke gepüluert/und unter das Wasser gemischt/ das gesotten und abgesiegen/auch also gebraucht/wie das oben.

So aber das drücken und siechen der Augen von vbrigem Ges blüt were/so solman den Patienten erstlich purgirn mit Rosen safft/ und ihm als denn eine Ader öffenen lassen / aust der Hand oder am Arm/oder man mag ihm Köpsse seigen lassen/und als denn nachfols gendes in die Augen brauchen.

Ein sehr

### Das Siehende Teil/von Ein sehr gut Wasser/für das drücken vnd stechen der Augen/das von Blut kömbt.

Schölfraut wasser.

Gebrante Eperschalen,

Fæni græci.

Pappel samen.

Roten Myrrhen.

Die ontern vier stücke gepüluert / vnd vnter das Basser gethan/gesotten / vnd acht stunden stehen lassen / als denn durchgesiegen. Daruon thue man dem Patienten des tages zwen oder dren mal in die Augen.

## Em ander gut Basser/vor das drücken ond sechen der Augen von Geblüte.

Reissen Wasser.

Weissen Victriol.

Weissen Weyrauch.

Sampher.

Allaun.

1 quint.

Solches auch bereitet und gebraucht/ wie das oben.

# Mas VIII. Capitel meldet

von Jücken/Krimmen und Beissen der Augen.

Us beissen / jucken ond krimmen der Augen/
nennet der gemeine Man den Ascherschrimpsf / vnd die Gelerten τς άχωμα, aspretudinem. Und vermeinen die Leute/wenn sie gehen vber einen ort / dahin man einen Ascher/daruon Lauge gemacht ist/hat ausgeschütet/so sen es desselbigen schuld vnd vrsach / Aber es ist nichts / sondern es hat andere vrsachen/wie angezeiget werden sol.

Etzliche Menschen nennen denn solch jücken / krimmen und beissen der Augen / Liessen und Sewren / Dieselbigen vermeinen auch/

auch/es sein etwan solche sachen/wie offte manchem Menschen in henden werden/das man Sewren und Liessen nennet/Aber solche sind auch auff dem unrechten wege/und ihre gedancken betriegen sie. Worunn aber solches kome/sol man vernemen.

Solch jucken/beissen und krimmen entstehet vornemlich und am meisten/von versalizenen scharsten Flussen und Feuchtigkeiten/die sich in die Augen legen/offte vom Gehirn/offte vom Geblute/das beweget solch beissen/jucken und krimmen. Dieses zu curirn, sol man acht haben/woruon es kome/ und sein ursach habe. Kömbt es vom Gehirn/so werden die Augen nicht rot/Kömbt es aber vom Geblute/so werden die Augen rot/sonderlich in den winckeln. Bens des aber solman curirn, wie folget.

Ist solch sücken/krimmen und beissen vom Gehirn/so sol man den Patienten erstlich purgirn mit dem Pane laxativo, oder diesen nachfolgenden Pillen.

## Gar gute Pillen vor das jücken/frimmen vnd beissen der Augen.

|      | Diagridi,   | *<br>*                                | quint halb. |
|------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| 1.3. | Unis.       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8 3 1       |
| 3,44 | Aloës,      | 1                                     | -quint.     |
| RZ   | Rhabarbarz, | T                                     | 7           |

Diese stücke alle klein gepüluert / vermische mit Rauten sasstel vnd bereite Pillen daraus in der Linsen grösse/ Daruon gieb einem Alten ein quint/einem Jungen vnd schwachen weniger.

#### Eine gute Behung vor das jücken / krimmen vnd beissen der Augen vom Behirn.

| Be             | Note Rosen. 2    | 1    |
|----------------|------------------|------|
|                | Schöl fraut. 2   | 1    |
| ٠ ,            | Bortzel fraut. 2 | LIDE |
| 10 c           | Mengel wurkel. 2 |      |
| 2 0 2<br>5 3 1 | Sawerampffer. 13 |      |
|                | Pappeln.         | }    |

Solches in halb Wasser und Essig gesotten / und alle abende die Augen darüber gebehet.

25

Ein aut

## Das Siebende Teil/von Ein gut Wasser vor das jücken/frimmen und beissen der Augen.

Braunellen wasser.

Beissen Victriol.

Gelb Steinklee blumen.

Sampher.

Saffran.

\$\frac{1}{2}\$ quint.

Was zerstossen werden kan/das stosse man/vnd thu es in das Wasser/ Seud es/las acht stunden stehen/als denn seiges durch/ Daruon thue man alle tage zwen mal in die Augen.

# Ein ander gut Wasser/vor das jücken vnd frimmen der Augen.

Re Kornblumen.

Aloes epaticze,

Aloes epaticze,

I flot.

Sampher.

Diss alles klein gepüluert und zusammen gethan/Geus dars auff anderthalb nössel guten weissen Wein/ rüres wol umb/las zwene tage stehen/ als denn distillirs in der kleinen Blase. Daruon thue morgens und abends in die Augen.

### Ein ander gut Wasser darzu.

Re Weissen Wein.

Sarcocollæ.

Aloës.

Solches bereitet und gebraucht/wie oben angezeiget.

Ist aber solch jücken von vbriger feuchtigkeit des Geblütes/
so sol man den Patienten mit Floribus cassiæ, oder mit einer solchen Purgation, wie in hikigen Augenflüssen beschrieben ist/
purgiren, Ind als denn mag man Köpst oder zur Ader lassen.
Darnach ist ihm auch gut / das man ihm Pstaster hinder die Ohren lege/wie auch in hikigen Augenflüssen beschrieben ist / darmit ihm die vbrige seuchtigkeit aus dem Heubte und Geblüte bei nommen werde. Als denn mag man weiter brauchen/wie solget.

## Hikblattern der Augen.

110

Ein sehr gut Wasser vor das Jücken/Krimmen und Beissen der Augen/ vom Geblute verursacht.

| R | Rosen wasser.     | 157      |
|---|-------------------|----------|
|   | Rauten samen.     | 3        |
| • | Weissen Victriol. | r   lot. |
|   | Salgemmæ,         | 1        |
| , | Borras.           | <u> </u> |
|   | Grunfpan.         | 4 quint. |

Die ontern fünff stücke gepüluert/onter das Wasser gemischt/ gesotten/sechs stunden stehen lassen/darnach durchgesiegen/ ond alle tage zwen oder dren mal dauon in die Augen gethan.

#### Ein ander sehr gut Wasser darzu.

Die Kreuter grün zerstossen / den Victriol gepülnert / vnd darunter gemischt / geuß darzu einnössel Odermennige wasser / las zwene tage stehen/als denn distillirs in Balneo Mariæ, und brauchses/wie das oben.

#### Ein anders vor das Jücken/Krimmen vnd Beissen der Augen.

| R               | Brunwasser.     | 2  | nossel.                                 |
|-----------------|-----------------|----|-----------------------------------------|
|                 | Gelben Agstein. | Ţ. | ֓֞֞֜֝֓֜֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |
| 是一个             | Girange Scholan | 工工 |                                         |
|                 | Luche ftein.    | T  | a'                                      |
| 10 2 5 5 8 3 Cm | Salmiac.        | T  | Flot.                                   |
| Paris E         | Aloës.          | 2  | 1                                       |
|                 | Sampher.        | 玄士 |                                         |

Solches bereite und brauche/wie das nechste oben.

Das

## Das Stebende Teil/von Mas IX. Capitel meldet

von Hixblattern der Augen.

Jeblattern der Augen / Φλύκταιναι, Φλυξάκια, pustulæ & vesicæ genant/kommen auch aus solchen vrsachen her / wie in diesem nechst vorgehenden Sappitel beschrieben und angezeiget worden ist / als von vbriger gesalkner seuchtigkeit des Gehirns oder Geblüts/ Wenn sich solche scharffe versalkene seuchtige

keit zwischen die Corneam, und das weisse sell Coniunctivam leget/auch dasselbige verletzt und Blätterlin verursacht / Daruon den Menschen groß drücken stechen und röte entspringet / offt auch große schmerizen daran haben/vnd nicht wol ins liecht sehen mögen. Solche Blätterlin erscheinen erstlich gantz weis / als ein klein steubelin oder Mohnkörnlin/darnach werden sie gelb/endlichen auch rot und braun. Diese Blätterlin breiten sich je lenger je mehr aus/ vberziehen und nemen osst den gantzen Augapssel ein / Exliche derselben fallen ein / und werden tiesse grüblin und löchlin in das sellichen Corneam, And so man solches versiehet / so frist dieselbige bitzige und scharsse materia durch das sellichen Corneam, das dem Menschen die Augen gar auslauffen / und er große qual und pein daran leiden mus / Oder vberzeuhet die Augen mit eusserlichen sellen/daran die Menschen auch verblinden. Wie man aber solchem vnrath rathen und helssen soll folget hiernacher beschrieben.

In solchen fürfallenden Mängeln und Blattern der Augen/
ist gar gute acht zu haben/ auff welchem heutlin oder fellichen der Augen die Blattern sein. So man solches erkent/als denn mag man darzu brauchen/wie folget.

Ist die Blatter auff dem sellichen oder heutlin Cornea, so brauche darzu/ wie folget.

Rstlichen sol man alle solche Patienten vor allen dingen purgiren mit solcher Purgation, wie in hisigen Augenstüssen beschrieben ist / Bnd als denn/so es vom Geblüte herkombt/ sol man den Patienten zur Adern oder Köpff lassen / nach gelegens heit. Wo denn solches geschehen/ist allen diesen Patienten von nös ten und gut / die Pflaster hinder die Ohren zu legen/ Darnach sol man diese nachfolgende stück brauchen.

## Hixblattern der Augen.

Ein gar gut Wasser/vor die Hisblattern in Augen auffzulegen.

| BZ  | Weissen Steinflee. |     | 2  |            |
|-----|--------------------|-----|----|------------|
|     | Raute.             |     | 2  |            |
| 700 | Sumach körner.     |     | I  |            |
| ,   | Linfen.            |     | -1 | fand voll. |
|     | Fæni græci.        | •   | Ť  |            |
|     | Weisse Rosen.      | 1 1 | I  |            |
| , , | Granat körner.     |     | 3  | ).<br>}    |
| ,   | Sampher.           |     | I  | flot.      |

Diese stücke alle grob gestossen/Darauff geus anderthalb nössel Regen wasser/vnd ein nössel Rosen wasser/Las vier tage siehen/ als denn distillirs in Balneo Marix oder andern. Solch Wasser lege mit vierfachen Euchlin ober nacht auff die Augen.

## Ein ander gut Wasser auffzulegen.

| BZ      | Gelbe Seheblumen. |        | 10 |        |
|---------|-------------------|--------|----|--------|
|         | Rote Rosen.       |        | 10 |        |
| , , .   | Fenich wurket.    |        | 6  | - lot. |
| · · · · | Weis Zuckerkant.  | . ', " | 3  |        |
|         | Sampher.          | :      | Ĩ, | -      |

Solches alles zusammen gestossen/Geus darzu ein halb nössel Roten Wein/las zwene tage stehen/als denn distillir es in der kleinen Blase/vnd brauches zu den Augen/wie das oben.

# Ein gut Wasser in die Augen zu thun vor die Hisblattern

| R Rosen wasse | r.      | TI       | 1      |
|---------------|---------|----------|--------|
| Lici,         |         |          |        |
| Acacij.       | 1 181 m | T. C. I  | Clot.  |
| Campher.      | *       | <b>1</b> | J.,    |
| Saffran.      |         | ,        | quint. |

Die ontern vier stücke gepüluert / ond onter das Rosen wasser gemischt/tag ond nacht stehen lassen / als denn in der kleinen Blase distillirt/daruon alle morgen ond mittage in die Augen gethan. Ind dis Wasser gehört zu den obangezeigeten Ausstegewassern.

र ॥

Gin

#### Das Siebende Teil/von Ein ander gut Wasser in die Augenzu thun.

| RZ    | Breit Wegerich.  | 15         | T       |
|-------|------------------|------------|---------|
| ٠.    | Rote Rosen.      | 12         |         |
|       | Weis Nicht.      | 5          | -lot.   |
| · 182 | Tuciæ præparatæ, | J. 6 1/3 5 | - 555 m |
| 12    | Maun.            | 3          |         |

Solches alles gepüluert / Darauff geus dren kannenmas Lieben wasser / las sechs tage stehen / als denn distillirs in der kleinen Blase/vnd brauches in die Augen.

Ist aber die Blatter auff dem Fellichen oder Heutlin Cornea

und grawendes Auges/so brauche darzu/wiefolget.

# Ein aufflege Wasser vor die Hitz-

| R | Gelben Steinkle | ee. | • | , 2] | • • • •    |
|---|-----------------|-----|---|------|------------|
|   | Eisen fraut.    |     |   | 2    | Gous wall  |
| , | Rauten bletter. |     | * | 2    | hand voll. |
|   | Schol fraut.    |     |   | T    |            |

Diese freuter sollen alle grun vntereinander gehackt/vnd in einem Brennzeuge distillirt werden/vnd solch Wasser mit viers fachen Züchlin vber nacht auff die Augen geleget.

# Ein gut Wasser in die Augen/vor die Hisplattern.

| Schöl fraut.      | · A |            |
|-------------------|-----|------------|
| Eisen fraut.      | 3   | , , ,      |
| Endiulen fraut.   | 3   | hand voll. |
| Genserich.        | 3   |            |
| Rittersporn blut. | 2,  |            |
| Terræsigillatæ,   | 3   | Line       |
| Campher.          | 2   | 5          |

Die Kreuter und Blumen sollen auch alle grün zusammen gehackt sein/und die andern beide stücke gepüluert darunter gethan/ und in einem Brennzeuge ein Wasser daraus distillirt/Daruon sol man dem Patienten alle tage dren mal in die Augenthun.

9130

Wo aber die Blattern auff dem Heutlin und Fellichen Consunctiva und weissen der Augen ist / So sol man diese nachfologende Arknen darzu brauchen.

#### Eine sehr gute Latwerge/vor die Hispblattern der Augen.

| 段   | Thamarindi.      |         | 5   |        |
|-----|------------------|---------|-----|--------|
|     | Rote Rosen.      |         | 21  |        |
| ``  | Augentroft blut. | ,       | 21  |        |
| , • | Weis Wegewart    | wurkel. | 2   | - lot. |
|     | Maioran fraut.   |         | 2   |        |
| , . | Rauten bletter.  |         | 1 1 |        |
|     | Muscat blut.     | . :     | 1 1 |        |

Solche stücke allesambt zum kleinesten gepüluert / vnd in blaw Violen sprup gerürt/das es eine rechte dicke einer Latwerge habe/Daruon sol ein Patient morgens und abends ein lot brauchen und essen.

#### Einsehr gutes Gelblin vor die Higblattern der Augen.

| RZ    | Jung Endiuien fraut. | 2       |                                  |
|-------|----------------------|---------|----------------------------------|
| · sin | Rauten bletter.      | 1 2     | But the some single state of the |
| a' '  | Weis Hunnerdarm &    | raut. 2 | hand voll.                       |
|       | Haus wurkel.         | 11      |                                  |
| ·     | Rote Rosen.          | 2       |                                  |

Diese Kreuter sol man alle grün nemen / vnd klein zurhacken/ Alls denn schütte man sie in einen großen Mörsel / vnd thue darzu diese nachfolgende stücke.

| France | n butter |          | , · · · · · | 87      |
|--------|----------|----------|-------------|---------|
| Rosen  | ôl.      | *        |             | 3 clot. |
|        | Violol.  | ** ~* ** | , o         | 3       |

Diese dren stücke thue man zu den Kreutern in den Mörsel/ wad stosse es gar wol untereinander/Uls denn thue mans aus dem Mörsel in ein Zihnern geselse/und lasse es fünst tage in einem Keller stehen. Darnach thu es in einen Tiegel oder Pfanne / las es wol treischen/bis es begint braun zu werden / Uls denn drückes starck durch ein Tuch/das thue in ein Glas / Darnon solman dem Patiens ten alle abende auff die Augenliede gar dünne streichen.

#### Das Siebende Zeil/von grosser Ein ander gut Sälblin vor die Hitze blattern in Augen.

| RZ   | Bingesaltzene Menen butter. |           |  |
|------|-----------------------------|-----------|--|
| ٠, , | Rauten öl.                  |           |  |
|      | Tuciæ præparatæ.            | lot.      |  |
|      | Weissen Nicht.              |           |  |
|      | Saleinirte Perlen. 3        | · · · · · |  |
| , ,  | Terræ figillatæ.            | }         |  |

Die ontern vier stücke klar gepüluert/ond onter die öbern zwen in einem Mörsel zu einen Vnguent temperiret, ond gebraucht/ wie das oben.

#### Eine gute Neucherung vor die Hitzblattern in Augen.

| R   | Weissen Wenrauch. | I)     |
|-----|-------------------|--------|
| - 1 | Mastir.           | I lot. |
|     | Gelben Agstein.   | 至      |
|     | Weissen Sandel.   | 是 .    |

Daraus mache ein flar Puluer / das wirff auff einen heisen Stein oder Eisen / vnd empfahe den Rauch von fern in die Augen.

# Sas X. Capitel meldet von

grosser Hiße/Engundung vnd Brunft der Augen.

Rosse hiße/enkundung vnd brunst der Uwgen/von Gelerten/so sie noch nicht hefftig ist/ τάγαξις, consturbatio ex causa interna, Weiss aber vber hand nimbt/
δφθαλμία, Lippitudo genent/entstehet vielmal von obans

gezeigeten Blatterlin/fonst aber auch aus viererlen vrsachen.

Erstlichen entstehet solche grosse hitze/entzündung und brunst der Augen/aus einem unreinen / vergissten / erhitzten Magen und Lebern/daruon grosse hitzige dünste ins Peubt steigen/ und die Ausgen sehr erhitzen.

Zum andern/kömbt solche hike/enkundung und brunst der Augen vom Geblüte/wenn dasselbige zu sehr und vberslüssig erhikt wird/durch vbermessige große bewegung und vbung des Leibes/oder so einer sehr starck und hikig Getrenck vberslüssig getruncken/daruon sich das Geblüte des Heubtes ergossen/und sehr erhikt worden ist.

Zum dritten/geschicht solch erhißen / enizundung und brunft der Augen/ auch durch grosse hitz der Sonnen / bahrheubtig die selbe gelieden/auch so einer sein Seubt im Bade sehr erhitzt hat.

Zum vierden/entstehet solche hitz/entzündung und brunst der Augen/auch aus eusserlichen vrsachen/als von scharffer lufft und großem winde/staub/rauch/schlagen/schmeissen/stossen/ werffen und dergleichen/dardurch die Augen beschediget/und die aderlinversehrt und verletzt werden.

Diesen mangel und gebrechen recht zu curirn und zu helffen/ geschicht in drenerlen wege / denn dieser mangel nach drenen unterschiedlichen ursachen entspringet / Als erstlich / aus dem Leibe von histigen grossen dünsten/Zum andern/von erhitzung des Geblütes/ Zum dritten/von eusserlichen zusellen. Emem seden wird in sonderheit geholffen/wie folget.

Erstlichen sol angezeiget werden von der hise/brunft und enstundung/so sein ursache aus dem Leibe hat/das die Augen von denselbigen auffsteigenden grossen histigen dunsten erhist und verterbet werden.

Zum anfang sol man solchen Patienten vnd Personen vor allen dingen diesen nachbeschriebenen Tranck geben.

#### Ein sehr guter Tranck die grosse hitze und brunst der Augen zu digerirn.

Blaw Wegewarten wurkel. 3
Flachs sende/Filkkraut genant. 3
Erdrauch kraut. 2
Hopffen heubter. 2
Vorragen blut. 2
Dehsenzungen blut. 2
Nosen honig. 8

Solches seud in anderthalb nössel Essig / vnd in anderthalb nössel wasser/las vber nacht stehen/seiges abe / daruon trinck morgens vn abends acht lot warm/sechs tage lang. Als den purgire den Patienten

## Das Giebende Teil/von grosser

Patienten mit nach folgender Purgation und Trencklein / darmit alle vberflüssige und hißige materien aus dem Leibe gefürt und gebracht werden.

#### Ein gar gutes Trencklin und Purgation/ vor alle hise und enstandung der Augen.

| R   | Gut alt Bier  | +                  |           | 1          | 1/2 | nössel.        |
|-----|---------------|--------------------|-----------|------------|-----|----------------|
| , - | Rosen safft.  | 2 30 H 15 15 54 57 | DE TO PET | the common | 3   | Silver Dr. Le. |
|     | Genes bletter |                    | CALLERY   | Call Car   | 2   | = lot.         |
|     | Florum Cassi  | 4 4 7 3            |           |            | IJ  |                |

Diss mit einander das dritte teil eingesotten / Darnach dren stunden stehen lassen / als denn durchgesiegen. Daruon trincke ein Patient auff den abend ein halb kenlin warm / vnd auff den morgen früe aber ein halb kenlin warm / darauff sieben stunden gesast. Solches mag er allewegen in zehen tagen ein mal brauchen.

#### Eine sehr gute Lativerge/vor die grosse hiße/ enkündung und brunft der Augen.

| R | Eingemachte blaw Wegewarten wurkel. | 10     |
|---|-------------------------------------|--------|
|   | Eingemachte rote Rosen.             | 5 lot. |
|   | Eingemachte blaw Violen.            | 5 6    |
|   | Eingemachte Seheblumen.             | 5)     |

Diese stücke hacke/vnd sios es alles zusammen in einem Morsel/zu einem SRuß/Daruon sol ein Patient alle morgen/mittage vnd abende ein lot schwer essen.

#### Ein gar gut aufflege Secklin/vor grosse hite/ enpundung und brunst der Augen.

| RZ   | Rauten bletter. | 1 (3)        |
|------|-----------------|--------------|
| NI A | Einbar fraut.   | Safety mar 2 |
|      | Holunder laub.  | 1 lot.       |
|      | Viol fraut.     | 2            |
|      | Breit Wegerich. | 2            |

Solches alles gedörret/klein zerrieben/vnd in ein leinen Secklin genehet/nicht zu voll/darmit es im wermen raum zu quellen habe/ habe/ auch creukweise durchnehet / darmit die Materianicht zusammen falle/ wie fornen angezeiget. Diss in Notem Wein erwermet/ wnd SNilchwarm ober nacht auff die Augen geleget/ das lescht sehr die hike.

#### Ein gut aufflege Wasser/vor alle hiße/brunst ond enkundung der Augen.

| R   | Blaw Wegewarten fraut. | 67   |     |
|-----|------------------------|------|-----|
| W   | Holunder laub.         | 4    | ,   |
| 1 - | Burkel fraut.          | 4    |     |
|     | Gros Wegerich fraut.   | 3    | `   |
| - ( | Sylelonen.             | 3 -1 | ot. |
|     | Acacia                 | 2    |     |
| ,   | Gelben Sandel.         | 2    |     |
|     | Campher.               | T    |     |
|     | Alaun.                 | I    | -   |
|     | 1                      | _    |     |

Die Krenter und Melonen grün und klein untereinander zurs hackt/ die andern dren stücke gepüluert darunter gethan / und zwene tage stehen lassen. Als denn giesse man ein nössel weis Kirschensblut wasser darzu/rüres wol umb / und distillires in Balneo Marie. Solch Wasser lege mit vierfachen Tüchlin auff die Augen/so lange bis die hisze vergehet/Das mag man tag und nacht brauchen.

#### Ein edel Wasser vor alle hiße/enkundung vnd brunst der Augen.

| 欧    | Rauten bletter. 27         |    |
|------|----------------------------|----|
| 4.35 | Rosen bletter. 2           | 43 |
| *    | Weisse Scheblumen. 1 - lot | *  |
|      | Cifentraut.                | 2. |
|      | Dehngraß. 🗓                |    |

Solche Kreuter grün zurhackt / vnd in Balneo Mariæ distilblirt. Wenn man sie aber nicht grün haben kan / mag man sie dörre nemenzerstossen / vnd dren nössel Polen wasser darauff giessen / vier tage weichen lassen / vnd als denn distillirn. Daruon sol man alle tage zwen oder dren mal in die Augenthun.

Folget

## Das Siebende Teil/von grosser

# Folget weiter von der Hitze/

Brunst und Enzändung/so seine vrsach vom Geblüte hat / Dem wird geholffen/ wie folget.

of ist erstlichen auch von nöten / das man solche Patienten zum ansange digerire, Das geschicht mit nachfolgendem Trancke.

Ein sehr guter Tranck/das hitzige Geblüte vnd Brunst der Augen zu digeriren vnd zu leschen.

| 联 | Sawerampffer fraut. | 3  |           |
|---|---------------------|----|-----------|
|   | Endinien wurkel.    | 3  |           |
|   | Rauten bletter.     | 3  | - loe.    |
|   | Rosen bletter.      | 3  |           |
|   |                     | 3_ | Section 1 |

Diss in anderthalb kannen Wasser gesotten/vnd daran gethan sechs lot Meerzwiebel Sprup/vnd sechs lot blaw Viol Sprup. Daruon sol der Patient alle morgen vnd abende acht lot warm trincken/acht tage lang. Als denn purgire solchen Patienten mit den Pilulis de sumo terræ, de Rhabarbara, Electuario è succo rosarum, oder mit dieser nachsolgenden Purgation.

#### Eine gute Purgation und Träncklin/vor die Hitze und Enkündung/soum Geblüte kömbt.

| RZ | Brunwasser. 2     | nössel. |
|----|-------------------|---------|
| 1  | Senes bletter. 27 |         |
|    | Mannæ.            |         |
|    | Engelfüs.         | lot.    |
| ٠, | Erdrauch safft. 1 | × '     |
|    | Unis samen.       |         |

Diss alles zusammen in einen verglästen Topff gethan / vnd mit einer geheben stürke zugedackt / Golches sein gemach gesotten/ das nicht das nicht vberleufft/ Nüres im sieden offte/las das dritte teil einssieden/Wens genung gesoten hat/so las zwo stunden vberschlagen/ Als denn seiges abe durch ein Euch. Solches durch gesiegene gieb einem Patienten auff den abend/wenn er wil zu bettegehen/halb vnd warm/ vnd auff den morgen die ander helfste auch warm/ zu trincken/Darauff sol er sechs stunden fasten/vnd such den tag der luft enthalten. Solchen Eranck mager aller neun tage ein mal brauchen/so es von noten ist.

Nach diesem Tranck ist auch notig/das man dem Krancken eine bequeme Ader oder Köpffe lasse/der gestalt / wie hieuornen in hisigen Augenstüssen angezeiget ist.

Nach dem Aderlassen ist auch in diesem fall sehr nötig und gut / die Pflasser und Vesscatoria hinder die Ohren zu legen/darmit die hitzige seuchtigkeit des Geblütes von Augen weg seige und gemindert werde/Als denn mag man nachfolgendes brauchen.

# Ein sehr guter Tranck / vor das erhitzte ond erzünte Geblüt der Augen.

| BZ  | Lattich fraut.         | , ,,  |
|-----|------------------------|-------|
|     | Wegewart wurkel.       | / \   |
|     | Sitron schalen. 3      | Llot. |
| . , | Pomerantzen schalen. 3 | A     |
| Ac. | Granatschalen.         |       |

Solches alles grob zurschnitten / vnd in einen Topff gethan/ Darauff geus drittehalb kannen Wasser / las ein nössel einsieden/ rüres wol/lasnicht vberlauffen/Wens also gesotten hat / so thue weiter darzu diese nachfolgende stücke.

| Erdbehr wasser.   | T. | nössel.   |
|-------------------|----|-----------|
| Meerzwibel sprup. | 5  | 4 7 7 6 1 |
| Viol syrup.       | 3  | las       |
| Erdrauch syrup.   | 3  | - lot.    |
| Boragen fafft.    |    | 1: 1: 1   |

Dis thue alles in den gesotten Tranck/weil er noch warm ist/ rures wol/deckes seste zu/las ober nacht stehen/Als denn seiges durch ein Tuch ab/Daruon sol ein Patient morgens und abends vier Lössel voll trincken/des morgens warm/des abends kalt.

23

Eine

#### Das Giebende Teil/von grosser Eine gute Heubtwaschung/vor grosse hitze/ brunst und enhündung der Augen.

Reisse Scheblumen.

Weisse Scheblumen.

Weisse Steinklee.

Weisse Rosen.

Nachtschatten.

Solches geschnitten/vnd in Wasser gesotten/vnd alle abende das Heubt damit gewaschen / vnd von ihm selbest drucknen lassen/Doch solmandas nicht zu heis / sondern nur lawlicht brauchen/vnd sich damit waschen/wie an andern orten mehr angezeiget wird.

Eine andere Heubtwaschung vor die engundung vor die engunden.

Re Liebestöckel fraut.

Wasserpfunde.

Rauten bletter.

Weissen Steinklee.

Stabwursel.

Dis alles geschnitten/vnd in Wasser gekocht/Darmit sol man alle abende das Heubt waschen/vnd von ihm selbest drucknen lassen.

Ein sehr gut Secklin vor die grosse hitze und entsündung der Augen.

Reissen Steinklee.

Naterzünglin.

Petersilgen kraut.

Hintbehr laub.

Fænigræci.

2
lot.

1
quint.

Golches in ein Secklin genehet/wie oben angezeiget/vnd in blaw Wegewarten wasser erwermet/vnd Milchwarm vber nacht auffgeleget. Um tage brauche man nachfolgendes Wasser in die Augen.

Ein gar gut Wasser vor die hiße/enkundung vnd brunsi der Augen.

Re Weissen Steinklee. 8 lot. Holunder blut. 6 lot.

Macht.

Nachtschatten.

Nosen.

Rartendistel kraut.

Not kol.

Sampher.

Gampher.

Gangen Saffran.

Nelcken.

Dis alles dörre oder grün/wie mans haben mag/flein zurhackt/Darauff geus dren nössel Rauten wasser / vnd las vier tage stehen/Darnach distillirs in Balneo Mariæ. Mit solchem Wasser bestreich die Augen alle tage dren mal/ las sein in die Augen sliefsen/vnd von ihm selbest drucknen.

#### Ein ander gut Wasser vor alle hitze vnd entzündung der Augen.

Relonen kernen.

Nelonen kernen.

Nagsamen.

Lattich samen.

Rauten bletter.

Note Rosen.

Sampher.

Solche stücke alle gepüluert/Darauff geuß anderthalb nössel Erdbehr wasser/las dreptage weichen/Als denn distillires in der kleinen Blase. Daruon sol man einem Patienten alle tage zwen mat in die Augen thun.

# Em gut Stücklin zu obgemeltem gebrechen.

Berscheumet Honig.

Scher gallen.

Rosen wasser.

Frawen milch.

Sampher.

Solches temperire zusammen in einem Mörsel/vnd thues alletage zwen mal in die Augen.

23 4

Solget

## Das Stebende Teil/von grosser

# Folget weiter von der Hitze/

Engündung ond Brunst der Augen/so von Sonnenhiß oder heissem Baden herkombt/ Das solman also curirn und wenden/wie solget.

## Eine gar gute Heubtwaschung barzu.

| BZ, | Wasserpfunde.  | 133  | .,  | . *, | . ; ; | 2 |             |
|-----|----------------|------|-----|------|-------|---|-------------|
|     | Weiden laub.   | •    |     |      | , .   | I |             |
|     | Polen.         | ** ; |     |      |       | 圭 | Spand voll. |
| ٠.  | Genserich.     |      | , , |      | ;     | 2 |             |
|     | Machtschatten. | 7    | : : |      |       | 7 |             |

Solches in Wasser gesotten / vnd alle abende das Henbt darmit gewaschen / vnd von ihm selbest drucknen lassen / wie offte gemelt ist.

Ein gut Wasser hierzu / auff die Augen zu legen.

| RZ | Cardobenedicten. |  | 5  |              |
|----|------------------|--|----|--------------|
|    | Erdbeer fraut.   |  | 5  |              |
|    | Harn kraut.      |  | 3  | - hand voll. |
| ,  | Bonen blut.      |  | 3  | , ,          |
|    | Weiden laub.     |  | 2) |              |

Diese stücke nim alle grün/zurhacke sie klein/vnd distillice daraus ein Wasser in einem glesen Helm/Das lege mit vierfachen Tüchlinvber nacht vber die Augen.

#### Ein sehr gut Wasser in die Augen/ vor obgenanten gebrechen.

| R        | Dürre Maulbeeren.   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , , , , , |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| The same | Rote Rosen.         | 1 Care 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,         |
|          | Weißen körner.      | 3 🕹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|          | Melonen fernen.     | 3 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | clot.     |
|          | Weissen Zuckerkant. | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 6       |
|          | Salcinirte Perlen.  | The state of the s |           |
|          | Sampher.            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.        |

Solches

Rôte und Blutschebigkeit der Augen.

117

Solche stücke alle gepüluert/Darauff geus zwen nössel Menblümlin wasser / las acht tage erweichen / Als denn thue teglich zwen mal daruon in die Augen.

#### Ein anders vor grosse Hitzend Engindung der Augen.

| 联      | Fench | el samen |                                         | in the second                           | ary at       | 2) |          |
|--------|-------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----|----------|
| . 376° | Epich | samen.   |                                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | the state of | 2  | Ser Land |
| Pla    |       | samen.   | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | · 大海                                    |              | 2  | lot.     |
|        | Camp  | her.     |                                         |                                         | X 2, 1       |    |          |

Dissalles klein gepüluert/vnd dessen Puluers onter Enerklar vermischt/vnd mit Züchlin oder Flachspüschlin ober die Augen geleget.

#### Em anders darzu.

Be Frawen milch.

Eperweis.

jedes gleich.

Solche bende stück temperire zusammen / vnd leges vber / wie oben angezeiget.

# Sas XI. Capitel meldet

von grosser Note und Blutschebigkeit der Augen.

Rosse Rote und Blutschebigkeit der Augen/
eine art Trachomatis oder Psorophehalmiz, kömbt gemeiniglichen nach großer hitze/brunst und entzündung
der Augen/Und ob gleich keine hitze in Augen mehr verhanden ist so hat es doch die hitze also verbrant das große Röte
dahinden gemeiniglich verharret und verbleibet sauch eusserliche
Blutselle wircket so ihm in zeit nicht abgeholsten und gewehret
wird.

In diesem fall mag man sich auch des Purgirens, Aber vnd Köpff lassens gebrauchen/wie im vorgehenden nechsten Capitel von Hixblatternangezeiget worden/auch des aufflegens hindern Ohren nicht vergessen/Alls denn mag man sich weiter solcher stücke gebrauchen/wie solget.

23 111

Gin

#### Das Siebende Zeil/von grosser Ein sehr gut Wasser in die Augen/vor die Rote und Blutschebigkeit der Augen.

R Tag vnd Nacht fraut.

Upostemen fraut.

Rauben blut.

Schwalben blut.

8
lot.
4

Die zwen Kreuter grün zurhackt und zurstossen/ und das Blut darunter gethan / Geus darzu anderthalb nössel guten Roten Wein/las zwene tage stehen/ Als denn distillirs/und thues alle tage zwen mal in die Augen.

#### Einsehr gut Pflaster/vor die Rote vnd Blutschebigkeit der Augen.

Reihen mehl.

Linsen mehl.

Bohnen mehl.

Terræ sigillatæ.

Beihwurkel.

Campher.

Solche stucke allesambt klar gepuluert / vnd mit weis Weger warten wasser zu einem Pflasier temperirt, Eines Messerrücken dicke auffgestriechen/ vnd vber nacht auff die Augen geleget.

#### Ein ander gar gut Pflaster / vor die Rote vnd Blutschebigken der Augen.

Reis Wachs.

Steinklee ol.

Kramkummel.

Campher.

Das Wachs und öl las zusammen zurgehen/darnach thue die andern bende stücke klar gepüluert darein/und rüres bis kalt wird/Oas lege Pflaster weise uber die Augen.

#### Ein ander gut Pflaster vor die Rote vnd Blusschebigkeit der Augen.

Alões

R Fæni græci.

Beitzen mehl.

| Alões epaticæ, | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mastix.        | I lot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Weyrauch.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Boli Armeniæ,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sampher.       | Ber quint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Solches alles klein gepüluert/vnd mit Rauten wasser tempes rirt, zu einem Pflaster/Solches vber nacht auffgeleget/aller ges Kalt/wie das oben.

## Ein Secklin vor die Rote vnd Blutschebigkeit der Augen.

| RZ    | Samillen.                       |        |
|-------|---------------------------------|--------|
| , "   | Rauten bletter.                 |        |
| _     | Ringel blumen. 1                |        |
| · * ( | Isop. 1 Bonen bluten. 1         | - lot. |
|       | Not fol. A select Market new To |        |
|       | Coriander.                      | . +    |

Diese stücke alle durr vnd gröblicht gepülnert / vnd in ein Secklin eingenehet viereckicht/rund oder vberlenget/nach deinem gefallen / sein lucker / das die species vnd stücke im wermen raum zu quellen haben / Und sein unterstochen / darmit die species nicht zusammen vber einen hauffen fallen/wie offte gemelt wird.

#### Ein ander Secklin vor die Rote der Augen

| RZ | Das fraut Gliedweich. 2° | )      |
|----|--------------------------|--------|
|    | Rot Rirschen blut.       |        |
|    | Rot Weidenlaub. 11       |        |
|    | Braune Tosten. 11        | 7 lot. |
|    | Rosen bletter.           |        |
|    | Sawerampsfer. 1          |        |

Solche stückealle klein gehackt/vnd in ein Secklin/wie oben angezeiget / eingenehet / vnd in Borkel wasser erwerniet / Skilch» warm auff die Augen geleget/vnd vber nacht liegen lassen.

Weiter mag man die nachfolgenden Passer in die Augen brauchen/welche allesambt vor alle Rote und Blutschebigkeit der Augen sehr gut sein.

### Das Siebende Teil/von grosser Ein sehr gut Wasser/vor Rite der Augen.

| R    | Eisen fraut. 12             |              |
|------|-----------------------------|--------------|
|      | Eisop.                      |              |
| ,    | Rauten bletter.             |              |
|      | Augentrost.                 | - hand voll. |
| 1 10 | Maioran.                    |              |
|      | Polen. Trans of the markets | a was        |
|      | Sawerampsfer. 2½            |              |
|      | Rosen bletter.              |              |
|      | Sampher. 2                  | lot.         |

Diese Stücken und Krenter alle grün untereinander flein gestackt/und in einem gläsen Helm distillirt. Woman sie aber dürre nemen mus/somus mans alles puluern/und darauff giessen ein nössel Essig/und zwen nössel Kingel blüt wasser/und solches acht tage stehen und weichen lassen/als denn distillirt. Von solchen Wasser solman dem Patienten alle tage dren mal in die Augen ihun.

# Em ander gut Wasser/vor die Rote der Augen.

| 段 | Blaw Wegewarten blut. 2 | 7       |
|---|-------------------------|---------|
|   | Gros Wegerich fraut.    | > pfund |
|   | Rittersporn blut.       | : )     |
|   | Tag vnd Nacht fraut. 10 |         |
|   | SNuscat blut.           | Clot.   |
|   | Drachen blut.           |         |
| · | Campher.                |         |

Solche stücken dürre gröblicht gepüluert/Darauff giesse man Rosen wasser/vnd lasse es sechstage stehen vnd weichen/Darnach distillirt/vnd gebraucht/wie oben bericht ist.

Einsehredles und herrliches Gälblin vor alle Röte und Blutschebigkeit der Augen.

| RZ | Framen butter. | 127     |
|----|----------------|---------|
|    | Eper flar.     | 3 clot. |
|    | Terpentin.     | 3 Cior. |
|    | Rosen wasser.  | 3)      |

Diese

Diese vier frucke zusammen in einen vergläften Topff gethan/ ond mit einem Quirle gar wol onter einander gequirlet/so lange bis fich die fücke alle zusamen vereinigen in einen flos oder flumpff/ der schneeweis wird/so ist es recht. Mit diesem Galblin bestreiche man den Patienten vinb die Augen und Augenliede gants dunne/ auch auff die Rote der Augen.

#### Ein ander Gälblin vor die Rôte der Augen.

| RZ    | Gener schmalt.   | 4   |        |
|-------|------------------|-----|--------|
| -     | Weisse Gorallen. | 1   | #12    |
|       | Weis Nicht.      | 1   | lot.   |
| · · · | Perlen.          | 1 2 | }      |
| - 3'  | Campher.         | 1   | quint. |

Die ontern vier stücke gank klar ond rein gepülnert auff einem Reibestein/ und als denn unter das Schmaltz gemischt / Solches gebraucht/wie das nechste oben/Ist auch sehr gut vor die Rote der Quaen.

# Sas XII. Capitel meldet von Mückenmahl oder Fliegenmaul

der Mugen:

Teser-gebrechen wird Mückenmahl ober Kliegenmaul / von den Griechen und andern Gelerten μυιοκέφαλου, ruptura formicalis, muscalis, vespalis, granalis, 3 darumb genant/das es gemeiniglichen auff der Cornea erscheinet/Da entspringet es von ihm selbest/vnd ist erstlich zu sehen ein fleines tupflin/als einer Mucken beubt/oder einer Bliegen maul/ daruones auch den Namen bekomen hat. Ist ansenglich gar klein anzusehen/als were es mit einer Nadelspike gestochen / vind wider feret alten und jungen Leuten in den Augen. Wer aber folche dinge der Augen nicht wol verstehet oder weis / der kan es auff des Mens schen Auge gar nicht sehen noch erkennen.

Solches hat seine vrsach von innerlicher scharffen feuchtigs feit/fo vom Beblute oder Gehirne zwischen die Fellichen dringet/ das gebiert denn folche mangel.

Es widers

## Das Siebende Teil/von Mückenmaßl

Es widerferet manchem auch von lufft oder scharffen winden/ das man nicht anders meinet/denn es fliege oder stiebe einem etwas in die Augen/so drückt es erstlich darinnen / Und solches geschicht

denen am meisten/so blode und weiche Augen haben.

Que solchen mångeln solgen auch grosse schäden der Augen/somans versiehet/lange wartet/vnd shm ben zeit nicht hülffe vnd rath thut / Denn es entstehet daraus seulung/das es schwieret vnd saulet/vnd schweren die heutlin durch/Sintemal dieselbige scharsse seuchtigkeit / daruon es offte herkombt / nicht nachlest / bis es die heutlin durchsrist. So denn solches geschicht/so lauffen die Llugen

aus/ond folget darauff Blindheit.

Eswird aber dieser allen erzelten Augenbeschwerungen erster ansang genennet περάππωσις. Acumen und Chrystallus. Und ist vornemlich ein löchlein von innerlichen und eusserlichen ursachen in der Cornea gemacht/das die Vuea dardurch raus trit und sichtbar wird. Und wenn solcher mangel noch flein/gering und kaum merchlich ist/nur wie ein Amesen/Wespen oder Fliegensopff anzusehen/sowird es genant (wie oben gemelt) μυιοκέφαλου, ruptura formicalis, vespalis, muscalis, granalis. Da sichs aber erweitert und größer wird/und so groß als ein Weinbehr tern siehet/so wird es saφύλωμα Vuea vi Vuatio genant. Wesis aber noch größer wird/und auch für die Augenliede heraus trit/so wirds Vesicalis, cinaualis/μίλου, Vesica genennet. Und leislichen wesis gar erweitert und vberhand genommen/das nicht allein sür die Augenliede gehet/sondern auch verharschet/verhartet und steiff wird/so wirs šλος, clauus und claualis genennet/ dieweils einem nagelfopst sehnlich scheinet.

Solche Menschen / denen solches widerferet an iren Augen/ Lönnen das liecht auch nicht wol dulden noch leiden/ wie im Son-

nenschus oder Sonnenschein.

Man sol aber solchen mangel also Curirn, helffen und rathen/

wie folget. Erfilichen ist von nöten / das solche Personen und Patienten digerirt werden mit nachfolgendem Eranck.

# Ein sehr guter Tranck/die scharffe feuchtigkeit zu digeriren.

| BZ   | Flachs sende/oder Filkfraut. | 3  | 1    |
|------|------------------------------|----|------|
| Nan- | Erdrauch.                    | 3. | 100  |
|      | Allant wurkel;               | II | lot. |
|      |                              | II |      |

Sopffen

Sopffen wurkel.
Florum cassiæ.

11 lot.

Solches in drittehalb kannen wasser gesotten/Thue darzu zwölff lot Rosen sasse. Daruon sol ein Patient alle morgen und abende Sieben lössel vol warm trincken/acht tage lang. Als denn sol er purgirt werden / mit der purgation, Pane laxativo, oder mit Zucker Rosarum/nach gelegenheit der Person.

Ein sehr köstlich Wasser vor die Mückenmahl oderFliegenmaulder Augen.

| ¥ | Weissen Rosen essig. 4     |
|---|----------------------------|
|   | Regen wasser. 4            |
| , | Walwurkel wasser. 4   lot. |
|   | Gummi Arabici.             |
|   | Gallus oder Eichäpsfet. 1  |
|   | Alaum.                     |
|   | Bisam                      |

Die ontern vier stücke klar gepüluert / ond onter die dreh wasser gemischt und sieden lassen / Las eine nacht siehen / seiges als denn durch ein dicke starck Tuch/Daruon thue alle tage zwen oder dren mal in die Augen.

#### Einander gut Wasser darzu.

| 段  | Walwurkel wasser.  |     | 8  |          |
|----|--------------------|-----|----|----------|
|    | Sinaw wasser.      |     | 8  | ,        |
|    | Bibenellen wurkel. |     | 玉  | -lot.    |
|    | QBeis Wenrauch.    |     | 法  |          |
| ·. | Krebs Augen.       |     | I. | quint.   |
|    | Campher.           | : ' | 是  | Lalamies |

Die ontern vier stücke gepüluert / vnd vnter die zwen wasser gemischt und gesotten / durchgesiegen und gebraucht / wie oben berichtet.

> Ein gar gut Puluer vor die Mückenmahl.

R Weissen Wenrauch. 1 lot. 3Mastix 1

Gebrante

## Das Siebende Teil/von dem

Gebrante Sechtzehne.

Wal wurkel.

Campher.

Solche stücke auffs aller klereste gepüluert / vnd auff einem Reibestein klar abgerieben / Daruon alle tage zwen mal in die Augen gethan / auff ein mal ein Ohrlöslin voll.

## Em anders auch sehr gut darzu.

| R | Raten wurkel.    | 7 4      |
|---|------------------|----------|
|   | Regensvürmer.    | >lot.    |
|   | Terræ fioillatæ. |          |
|   | Bereite Perlen.  | e quint. |
|   | Negelin. 13      | gran.    |
|   | Bisam. 7         | 5        |

Dissalles auffs aller klereste gepüluert vnd abgerieben/ auch gleicher gestalt gebraucht/ wie oben angezeiget.

# Mas XIII. Capitel meldet

von dem Sonnenschuß/Sonnenschein/ oder Sonnenglank der Augen.

Swird dieser gebrechen genant der Sonnenschuß/Sonnenglants/vnd der Sonnenschein/Solifugus,
oder Solaris morbus, darumb das alle die / so darmit beladen sein / das liecht nicht dulden noch leiden können/
Und wenn sie in die Sonne oder hellen glantz sehen sollen / so scheuft
es ihnen in die Augen vnd Heubt / als steche man ihnen mit einem
Messer oder Pfriemen darein / Darumb meiden sie das liecht vnd
glantz / vnd halten sich an dunckele / sinstere orte vnd winckel. Und
daher hat dieser mangel solchen namen empfangen vnd vberkomen/
welcher mangel am allermeisten den Jungen Leuten/ aber gar selten
den Allten widerseret.

Es hat aber dieser gebrechen seinen vrsprungk von vberflüssiger/scharffer und hisziger seuchtigkeit des Heubtes und Geblütes/wiedenn die Zugent und Kinder viel seuchtigkeit des Heubtes haben/ Und so dieselbige in die Augen sich begiebet/scharff und hiszig

tst/so verterbet sie die dren heutlin / vnd sonderlich das heutlin Corsneam und Vueam. Denn solche scharffe seuchtigkeit gemeiniglich Lieslin und Blätterlin verursacht / und solget daraus grosse hitze und auch röte der Augen. Denn alsbald ein Auge sehr rot wird/so thut ihm das helle liecht wehe und bange. Und lauffen solchen Leuten die Augen sehr mit wasser / so sie ins liecht sehen/das sie die selbigen schwerlich oder gar nicht können aufsthun. Derwegen ie sinsterer und dunckeler sie sein/je besser sie die Augen können auffsthun.

Und solches weret manchen Rindern sehr lange/Dennich habe erfahren und gesehen / das es manches wol zwen oder dren Jar weret/ehe ihm ist geholssen oder gerathen worden. Etzliche hat auch gar nichts helssen wollen / sondern ist zu seiner zeit von ihm seibest one schaden und mittel vergangen / das den Rindern an den Augen nichts boses widerfaren ist. Ich habe auch Rinder gesehen / die daran in kurtzer zeit gar vertorben / und umb ihre Augen kommen

seind/denen hernach gar nichts zu helffen gewesen.

Derwegen ists am besten / das man solchen sachen je ehe vnd besser abhelsse / Denn es ist nicht alle mal darauff zu hossen noch zu bawen / das es von ihm selbest gut werden oder vergehen möge. Folget/wie man diesen gebrechen curirn, helssen und wenden sol.

Rfilichen ist von noten/das solche Patienten alle zwölff tage einmal purgirt werden/es sein gleich alte oder junge menschen/Und darzu ist diese nachfolgende Purgation sehr bequem vnd gut.

#### Ein edles Purgirträncklin/vor den Sonnenschuß/alten und jungen Leuten one schaden zu gebrauchen.

Re Ein wolverioren alt Bier / oder an dessen stad schlecht Brunwasser. 2 nossel. Geschwungen Senes bletter/ die rein sein. 2분 Thamarindi. 3 Gebeffen. lot. 3 Florum cassia. I Rocken körner. I Weißen körner. X

#### Das Siebende Teil/von dem

Distalles thue zusammen in einen Topsf/der da vergläst/vnd g eraum genung ist/Las erstlich sechs stunden weichen/als denn seize e szum Fewer/las sein gesussams sieden/Rüres offte im sieden/siehe zu das es nicht vberlausse/las ein halb nössel einsieden/Als denn heb es vom Fewer/las wider sechs stunden stehen/vnd darnach seige es durch ein Tuch. Von diesem Trancke gieb einem erwachsenen Menschen/so vber 16. Jahr ist/auss den abend sechs lot schwer warm zu trincken/vnd ausst den morgen früe wider so viel/vnd darauss sollen sie sechs stunden sasten. Einem Kinde aber eines Jares alt/giebet man nur eines lots schwer/vnd da es elter ist/aber mehr/wie solches ein seder verstendiger Arkt solzu ordenen wissen/Oenn man fan einem seden nicht alles gar eingiessen oder einsewen.

Nach dem purgirn sol man ihnen allemal in dreven wochen/ es sein alte oder junge Menschen / die Pflaster und Vest catoria hins der die Ohren legen/wie in hiszigen Augenflüssen beschriebenist.

Woes aber betagete/alte Personen sein/denen mag man zur Aber und Röpff lassen/wie offt angezeiget ist / Das ist ihnen sehr nützlich. Wenn nu solches geschehen/so mag man weiter nachsolgende Mittel darzu brauchen.

#### Ein sehr edler ond guter Tranck / vor den Sonnenschuß/Alten und Jungen zu brauchen.

Tung Korn/das kaum spannen lang ist.

Vlaw Wegewarten kraut ond wurkel.

Vlaw Kornblumen.

Venedicten wurkel.

Augentrost.

Solches alles zurschnitten / vnd in Wasser gesotten. Oarnon sol des tages zwen mal warm trincken / ein alt Mensch/ sechs Lössel voll/ Aber ein Kind vber zwen Jahr/ zween Lössel voll/ Aber sechs Jar/ dren Lössel voll/ vber zwelff Jahr/vier Lössel voll.

## Auff eine andere art vor stillende Kinder/

Filam Rorn/das kaum spannen lang sen. 1
Blaw Begewarten kraut und wurkel. 1
Benedicten wurkel. 1
Augentrost. 1
Hyperici blaten. 1
Rübe samen. Diß ger

Diß gesotten/wie das oben/ Daruon sol die Mutter oder Ummetrincken/wie zuwor gemelt. Man mag auch dem Kinde von diesem Trancke alle tage zween oder drey tropssen in die Augen thun/Ist sehr gut.

Ein ander sehr guter Tranck / vor den Sonnenschuß oder Sonnenschein.

| R       | Blaw Wegewarten wurkel. | :3 |      |
|---------|-------------------------|----|------|
|         | Sawerampffer fraut.     | 3. | -    |
|         | Flachsseide.            | 3  |      |
|         | Erdrauch.               | 3  |      |
| 5 8 6 7 | Hopffen heubter.        | T  | lot. |
| į.      | 500                     | 玉  |      |
| *       | Endinien wurkel.        | I  |      |
|         | Benedicten wurkel.      | I  |      |

Solche stücken allesambt zurhackt /vnd in Wasser gesotten/ Solches gebraucht/wie oben angezeiget.

Ein sehr gut Wasser vor den Sonnenschuß/ zu den Augen zu brauchen.

| Be Baldrian wurkel und fraut.    | 11 |        |
|----------------------------------|----|--------|
| 502                              | II | . ,    |
| Blaw Wegewarten wurkel vi fraut. |    |        |
| Granat schalen.                  | 6  | = tui- |
| Minten bletter.                  | 6  | ,      |

Dißalles zurstossen/Darauff geus eine kanne Menenblumen wasser/las sechstage weichen/als denn distillirs in Balneo Marix, Von diesem Basser lege dem Patienten alle abende mit vierfachen Tüchlin vber die Augen/ vnd alle morgen wasche dem Patienten die Augen mit diesem Basser aus / daß das Wasser wol in die Augen komme/ vnd las von ihm selbest drucknen.

Ein ander sehr gut Wasser/auswendig zu den Augen zu brauchen/für den Sonnenschuß.

| RZ | Epich fraut.     | 257      |       |
|----|------------------|----------|-------|
|    | Senchelfraut.    | is clot. | • • • |
|    | Weis Mohn famen. | T2 )     |       |
|    |                  | XII      | Rose  |

#### Das Siebende Teil/von dem

Rosenbletter.

Sener gallen.

Sampher.

12

5

lot.

Solche stücke alle schneid und stos zu einem Mus/geus darzu ein nössel Ziegenmilch/ las zweene tage stehen/ als denn distillires in der kleinen Blase/und brauches zu den Augen/wie das oben.

Item ein stählner Spiegel/der von eitel rechtem Stahl/ und nicht von Metall gemacht / und neun mal in weis Wegewarten wasser abgelescht sen / ist solchen Patienten gut und nüslich/so sie des tages offte darein sehen. Ist zum öfftern mal erfaren worden/ das vielen dardurch nechst Gott one andere mittel ist geholssen worden/vnd sie zu gutem Gesichte kommen sein.

Etzliche wollen/ das solche Spiegel/von einem Hencker und Richtschwerte / darmit sie köpssen/gemacht/sollen besser sein/als

andere/3ch halte aber nichts daruon.

# Sas XIIII. Capitel meldet vom Sand und Stein der Rugen.

ihnen ben tage und nacht/in den Augen und derselben winckeln / gantz harte körnlin werden / als natürliche harte Sandkörnlin und steublin / Albicous, calculi tophi genant/Das drücket und plaget sie sehr hart und ubel/und darunn werden ihnen die Augen fast rot / rohe und frat / das sie daran offt grosse schmerken leiden mussen / manchmal auch mercklichen schaden an Augen/wegen solches gebrechens und mangels nemen und uberkommen.

Solcher gebrechen und mangel hat seine ursache von zehem/
dickem/und sehr hitzigem schleim/so vom Gehirne und Geblüte in
die Augen fleust/und durch die schweislöchlin heraus rint/welcher
also durch die hitze der Augen /und von der lufft von aussen zu/zu
gantz harten körnlin gebacken wird/das auch dieselbigen Menschen
offte nicht anders meinen/denn'es senzhnen natürlicher Sand in
Augen. Und ist damit fast eine solche art und gelegenheit/als wie
mit dem Steine der Nieren und Blasen/welcher seine ursach auch
vom schleime hat/und von der hitze also hart gebacken wird. Desaleichen

gleichen helt sichs in diesem mangel der Augen auch/wie oben angezeiget. Und ist solcher mangel ein vorbote und vorgehend zeichen des schwinden der Augen. Folget/was man vor solchen mangel brauchen sol.

#### Ein sehr guter Tranck/vor den Gand vnd Stein der Augen.

| R    | Basilien fraut.           | 4 |        |
|------|---------------------------|---|--------|
| U.E. | Lattich oder Salat fraut. | 4 | č`     |
|      | Dchsenzungen blut.        | 4 | 1      |
| 1 40 | Thamarindi.               | 3 | - lot. |
|      | Pappel fraut.             | 3 |        |
| ,    | Moren samen.              | 3 |        |
| .(   | Not topl.                 | 3 | a men  |

Diß alles klein zurschnitten oder gehackt / seud in Wasser/ Wens gesotten ist/ so thue darzu zwölff lot Saurauch sprup. Daruon sol ein solcher Patient alle morgen und abende acht Lössel voll trincken/acht tage lang. Als denn sol man den Patienten purgirn mit dem Electuario è succo rosarum, oder Pilulis Alephanginis. Solches sol man aller vier wochen ein mal brauchen/ und weiter daben thun/wie solget.

#### Eine gute Latwerge/vor den Sand der Augen,

| R | Eingemachte Litron. 8                                                        | )     |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Eingemachte gelbe Seheblumen. 8                                              | 10,14 |
|   | Eingemachte Litron. 8 Eingemachte gelbe Seheblumen. 8 Eingemachte Voragen. 8 | Flot. |
|   | Eingemachte Alant wurkel.                                                    |       |

Solche stücken hacke alle ontereinander gantz klein/stos sie auch in einem Mörsel/Ist es von wegen des Sassteszu dünne/ so thue der gepüluerten blaw Wegewarten wurtzel/so viel not ist/darein/ das es eine rechte Latwerge werde / Und dauon sol ein Patient morgens und abends ein halb lot auss ein mal einnemen und essen.

X tij

Einsehr

#### Das Siebende Zeil/von dem Ein sehr gut Wasser/zu obgenantem gebrechen und mangel der Augen.

| R | Die Beere von Birnbeumen Mispel. 7 | 1!             |
|---|------------------------------------|----------------|
| i | Weis Lilgen wurkel.                |                |
|   | Hauß wurkel.                       | for.           |
| • | Meer linsen.                       | 10 kg<br>257 ( |
|   | Feigen. 5                          |                |
|   | Galbani,                           | Jan Marine     |

Diß alles ontereinander zurstossen/Geus darzu Weißenbier dren nössel/rüres wol ontereinander/las zweene tage siehen/ als denn distillires/Darmit bestreich die Augen alle morgen und abende/ond las von ihm selbest drucknen.

# Einanders darzu/das auch

| 段 | Eselfürbis wurkel.      |   |
|---|-------------------------|---|
|   | Mawerpfeffer fraut.     |   |
|   | Eibisch wurkel. 5 > lot | ٠ |
|   | Pappel wurkel.          |   |
|   | Feigen, 5               |   |

Solches schneid klein/seuds in Wasser/seiges abe/Darmit wasche alle morgen und abende die Augen.

# Ein anders darzu/das auch sehr gutist.

| BZ | Espene Rinde die mitler. | 7   | 1     |
|----|--------------------------|-----|-------|
|    | Rosen wurkel.            | 5   | :     |
|    | Suß Mandeln,             | 3   | -lot. |
|    | Styracis calamitæ.       | - 2 |       |
|    | Armoniaci.               | 11  | )     |

Diß alles gestossen/Geus darauff guten süssen Roten Wein dren nössel/las acht tage siehen/darnach distillires in der kleinen Blase. Solch Wasser thue man abends und morgens in die Augen/es ist sehr gut vor den Sand und harte körnlin der Augen.

# Zas XV. Capitel meldet

vom Blick und Fewerflammen der Augen.

o tst vielen Menschen / das es ihnen vor den Augen / sonderlichen ben der nacht und im schlasse / erscheinet und fürkömbt / als schwebete und fünckelte ihnen glank / fewer und flammen für den Augen (welches gemeine Leute das wetterleuchten der Augen nennen) zu Latein/Splendores nochur

ni. Das auch solche Personen im schlaffe hefftig und harterschreschen/ und vermeinen es sen Fewer vor der hand. Und wo solches lange weret/ und je lenger und sehrer vberhand nimbt/ so ist es offt ein Zeichen und Vorbote des verterblichen und bosen gebrechens und mangels/nemlich des schwarzen Stares.

Und solches hat seine vrsach von den benden seuchtigkeiten des Auges/genant Vitreus und Albugineus, wenn dieselbigen mit alzuviel vbriger frembder seuchtigkeit vom Gehirn oder Geblüte

beladen und beschweret werden.

Es enstehet auch solcher mangel vom Geblüte/so sich dessels bigen zu viel in die Musculos vnd Coniunctiuam samlet vnd leget.

Darwider mag man nachfolgende Mittel brauchen.

Erstlich sollen solche Personen vornemlich/vnd aller vier wochen gleich/purgirt werden mit einer purgation, wie in hitzigen Augenstüssen beschrieben ist.

Soist auff solche purgation auch sehr gut und nützlich die Vesscatoria hinder die Ohren zu brauchen. Darnach brauche man

ferner der folgenden Stucke.

## Ein sehr guter Tranck vor Fewer-

| Βz  | Tag vnd Nacht fraut. 3 | V                                     |
|-----|------------------------|---------------------------------------|
|     | Attich laub.           |                                       |
|     | Braune Toste.          | lot.                                  |
| * · | Erdrauch.              | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
|     | Not Rol.               |                                       |

Solches klein geschnitten / Das seud in gutem alten Vier. Daruon sol ein Patient morgens und abends acht lössel voll warm trincken. X iii Ein

#### Das Siebende Zeil/von dem Ein ander gar guter Tranck/zu obgemeltem gebrechen und mangel.

| R   | Krausemunke.   | 6     |       |
|-----|----------------|-------|-------|
| . ' | Holunder laub. | 6     |       |
|     | Rotfohl.       | 6     | -lot. |
|     | Rram fummel.   | 2 1/2 |       |
|     | Thillen samen. | 3     | )     |

Diß alles klein geschnitten und gestossen / und in Wasser gesotten / Daruon abends und morgens warm getruncken / wie oben
angezeiget. Zu den Augen brauche nachfolgendes.

#### Eine gute Heubtwaschung/zu gemeltem gebrechen.

Solches zurschnitten/vnd in Wasser gesotten/Darmit wasche man dem Patienten je auff den dritten abend das Heubt/vnd lasse es von ihm selbest drucknen.

### Ein gut Wasser zu den Augen.

| R    | Weis Wegewarten fraut. | 6  |          |
|------|------------------------|----|----------|
|      | Rauten bletter.        | 6  | . Marine |
|      | Holunder laub.         | 6  | lot.     |
|      | Rittersporn fraut.     | 3  | [        |
| -1 - | Rornblumen.            | 3  | 1. 34 MA |
|      | Liebestockel fraut.    | 3_ |          |

Diß alles zurstossen/Geus darzu Menen blümlin wasser nössel/las zweene tage stehen/darnach distillir es in Balneo Mariæ. Darmit bestreich abends und morgens die Augen/und las von ihm selbest drucknen.

Em

#### Blick und Feswerflammen der Augen. Ein sehr gut Pflaster darzu/auff die Augen zulegen.

125

| 政     | Bohnen mehl.       |
|-------|--------------------|
| 3 -   | Rocfenmehl.        |
| , , , | Beyrauch. 2   lot. |
|       | Maftir.            |
|       | Sampher.           |

Solches alles klar gepüluert/Wenn mans denn brauchen wil/so temperire solch Puluer mit Menenblümlin wasser zu einem Bren/streichs auff Tüchlin/vnd leges ober nacht auff die Augen. Des morgens nim sie wider ab/vnd wasche die Augen mit obges meltem Wasser sein rein ab vnd aus.

#### Emgar gut Sålblin zu diesem Mangel

Solches temperire alles zusammen/ond bestreich darmit alle abende die Augen gank dunne.

### Ein ander gut Selblin darzu.

| 耿 | Weis Wachs.    | <b>か</b> | • •   |
|---|----------------|----------|-------|
|   | Sus Mandel ol. | 2        | **    |
|   | Costen öl.     |          | =lot. |
| * | Ehillen öl.    |          |       |
|   | Sampher ol     | r)       |       |

Das Wachs las erfilich fein sachte zurgehen/darnach geus die Olea darunter / vnd rures wol. Das brauche man / wie oben angezeiget.

## Schwinden und Welckwerden der Augen.

# Sas XVI. Capitel meldet

von Schwinden und Welck werden der Augen.

Streget sich zu/das den Menschen offte die Augen verdorren/auch drucken/durre/welck und klein werden/und letzlich also schwinden/das sie gar daran verblinden. Diese beschwerung/wenn sie das gantze werden/das dasselbige aar mit einander einschrumpsse

Auge eingenommen / das dasselbige gar mit einander einschrumpffe und verwelcket/wird von den Gelerten argopia, macies oculi, pros fundus & imminutus oculus genant. Do sie aber nur die pupillam betrifft / wird sie puridwois, pupillæ corrugatio, imminutio, constrictio, Item, obious, tabes genennet. Colches entstehet von innerlicher hise des Leibes/vnd fonderlich von der Lebern/ welche grosse hisige dünste ober sich in das Heubt macht / dardurch das Heubt erhitt/vnd alle naturliche feuchtigkeit des Gehirns/aus gedrücknet und verzeret wird/auch die natürlichen feuchtigkeiten der Augen verschwinden und ahnemen / und die Threnlochlin gants und gar verdorren und zuhachen / das feine feuchtigkeit dem Auge kan zugehen/darmit sich das Auge eusserlich befeuch. tigen möge/Ja solche personen können im herklichen weinen keine zehrennoch ihrenen geben und lassen/Bnd da solchem gebrechen in der zeit nit gewehrt und abgeholffen wird/ so verdorren und vertreugen die Augen/werden welck und klein/endlich schwinden sie/ werden auch Felle darauff/vnd wird der Mensch letzlich gar blind/ das ihm hernach gank und gar nicht zu helffen ist.

Solch verdorren der Augen geschicht auch durch ungeschicks ligkeit des schneidens der Augenbrunnen / als wenn man einem die untern uns obern Augenbrunnen schneidet / und die Threnlöchlin mit verschneidet. Wenn nun diese verheilet werden / das keine feuchtigkeit daraus kan / so müssen die Augen auch ausdrucken und verdorren. Folget/wie man solchem gebrechen begegenen und

helffen sol.

Eine gute Heubtwaschung/zu den druckenen und durren Augen.

Ry Haußwurtel. 3 Weisse Rosen bletter. 2 lot. Wasserpfunde. 2

Eibisch

## Schwinden und Welckwerden der Augen. 126

Eibisch wurkel.

Fæni græci.

Lein samen.

Beiken körner.

1 hand voll.

Solches in halb Wasser/vnd im dritten teil Rühemilch gefotten/vnd das Seubt je auff den dritten tag darmit gewaschen/ vnd von ihm selbest drucknen lassen/Welches allewegen sol auff den abend geschehen.

#### Ein gut Wasser zu den druckenen ond durren Augen.

| RZ   | Eibisch wurkel. |              |
|------|-----------------|--------------|
| - 10 | Pappel wurkel.  |              |
|      | Tr.             | lot.         |
|      | Cibifch famen.  | 10-3<br>10-3 |
|      | Pappel samen. 2 | - 1          |

Diese stücken alle zu einem Mus gestossen/sechs lot Rosen sasst darunter gebracht/vnd sechs tage stehen sassen/als denn in Balneo Mariæ distillirt/ Daruon des tages zwen oder dren mal in die Augen gethan.

#### Ein anders darzu.

| RZ | Burkel frant.         | 7     |
|----|-----------------------|-------|
|    | Blaw Violsafft. 4     |       |
|    | Kirsch hartz.         |       |
| 23 | Zuckerkant.           |       |
|    | Burkel samen. 2       | -lot- |
| -  | Gummí Draganti. 2     |       |
|    | Weis Lilien wurkel. 2 |       |
|    | Styracis liquidæ,     |       |
|    | Sufs. Holls.          |       |

Diß alles zurstossen/vnd/wie oben gelert/gemacht und gebraucht.

Ende des Siebenden Teils.

Das Achte Teil/von

# An dem Achten Teil wird

angezeiget und beschrieben / von allen eusserlichen schedlichen Fellen/so vber die Augen ziehen und wachsen/
das Gesichte verhindern / und die
Augen verterben.



S sind vornemlich

zweierlen Felle der Augen/Innerliche und Eusserliche. Die Innerlichen Felle werden genant Hirnfelle und Starfelle / welche sind inwendig in den Augen / und nicht auswendig auff den Augen. Diese inwendige Felle wachsen in der fördern seuchtigkeit der Augen / welthe

heist Albugineus, und ziehen und legen sich nur schlechts vor die Vueam und Pupillam des Auges/wie dafornen angezeiget ist.

Die undern Felle aber/wie alhier sol beschrieben werden sanswendig auff den Augen/die oberziehen und bedecken offteden ganzen Augapstel. Solcher Felle sind vornemlich viererlen arten/welcherecht zu unterscheiden und zu erkennen/wil eine sonderliche grosse erfarung / verstand und bescheidenheit haben. Wiewol es aber nicht wol müglig ist /das man einen durch Schrifft solches recht berichten kan/ So wil ich doch anzeigen/wie man erkennen mag und sol / ob ein Fell auswendig oder inwendig des Auges ist. Das soltu also erkennen lernen/wie solget.

# Zu erkennen/ob ein Fell auswendig oder inwendig des Auges sey.

Selle der Augen / vnd könne derwegen nicht wol sehen / oder sen gar blind / so thue im also. Nim den Patienten, vnd sielle ihn gerade vor dich/vnd siehe ihm gleich ins Auge. Ist die Vuea oder der Stern graw oder weis anzuschen/so ists ein Fell / Ist aber der Stern nicht graw oder weis/so ists kein Fell. Wo der Stern graw oder weis/so ists kein Fell. Wo der Stern graw oder weis/so ists kein Fell. Wo der Stern graw oder weis ist / so besiehes weiter also. Nim das öber Lied/vnd reibe es dem Menschen gesitsam ober vnd ausst dem Stern vnd Cornea, Thues

Thues behende auff. Bleibet der Stern in eine oder einerlen gestalt stehen/wird nicht enge noch weit/so ist es ein eusserlich Fell auff den Augen/vnd hat der Stern vnd die Vuea keinen Lirckel. Wird aber der Stern vnd die Vuea nach dem reiben enge vnd weit/vnd beweget sich. Item/so das Fell/der Stern vnd die Vuea einen Lirckel haben/so ist es ein inwendig Fell im Auge vnd der Star.

Wiltues aber noch besser erfaren/so stelle den Patienten nach der seite/vnd siehe ihm nach beiden seiten /vber sich und vnter sich / mit allem fleis / in das Auge vnd in den Stern. Ists ein eusserlich Fell/so bleibet dir im durchsehen/oben auff der Cornea, allezeit ein weisser flam/ Ists aber ein inwendig Fell / so siehestu gar helle durch die Corneamund Stern/wie durch ein Glas/vnd bleibet dir feine flam auswendig. Also hastu einen rechten bericht und anzeigung/eusser-liche und innerliche Felle zu erfennen und zu unterscheiden.

Denn an diesem erkentnüs ist hoch und viel gelegen / Und wer das nicht weis/ kennet noch verstehet/ der sen mit Augen zu frieden/ und unterstehe sich gar keiner Curdaranzuthun. Brsache/Istes ein inwendig Fell im Auge / vnd man wil ihm mit auswendiger Arknen/als mit wasser/puluer/ol oder schmalt heisfen/sonders lichen mit Corrossuischen dingen / die da beissen / als Victriol/ Rupfferwasser (welches die vnuerstendigen gemeinen Leute Gal likenstein nennen/Ist gar eine gemeine Artznen der Bawern/die nicht wissen/das Galligenftein Rupfferwasser sen / darmit man in Stabl und Eisen beitzt und eizt / Wil geschweigen / das es ein Auge verterbet/so es darein kombt oder gethan wird) Grunfvan/Ingwer/Pfeffer/Branterwein/vnd dergleichen/Go ift folchem gebrechs en vbel gerathen / vnd gar nicht gedienet. Solche dinge pflegen vnuerstendige Leute/eines dem andern/in die Augen zu thun / vnd sagen/Es ift ein fell/must es abbeitzen/Wissen nicht/ob es inwendig oder auswendig sen/Vermeinen/wens nur tapffer beift / so wird es auch wolhelffen/Aber dardurch werden viel Leute an ihren Augen verterbet/vnd vmb ihr Gesichte gebracht/denen sonft wol zuhelffen gewesen were/da sie erfarne Leute darzu gebraucht hetten. Denn zu den innerlichen Hirnfellen oder Starn kan keine eufferliche Urtsnen fommen/es were denn/ das die Seutlin und Cornea gar durchgebeißt würden.

Gleicher gestalt helt sichs auch/Wensein eusserlich Fell were/ vnd einer wolt es curirn oder wircken mit einer Starnadel/wie einen Star oder innerlich Hirnfell/der würde auch vnrecht ansaven/

ren/ vnd den Patienten mehr verderben / vnd die Augen erger zu richten/als ihm helffen oder bessern. Darumb ist am erkentnus der gebrechen/mångel vnd schåden am aller meisten gelegen.

## Sas I. Capitel meldet von

Blatterfellen der Augen.

gen/auch genant der Nagel oder Nagelfelle der Augen/ ben den Græcis Arestynov. Vnguis aber / oder Vngula ex pustulis ben den Latinis. Denn es ist sonst ein ander Vnguis oder Nagel der Augen / welcher betde alten und jungen Menschen/Mansund Weibespersonen widerferet / doch den Jungen ehe und mehr/als den Alten/wie solget.

Erflich / Bekomen solche gemelte Blatterfelle die Kinder und jungen Leute/ wenn sie Masern oder Blattern / daruon sie auch den namen Blatterfelle haben.

Zum andern/Widerfaren sie auch den erwachsenen und alten SNenschen/wen sie etwan in den Augen Blattern oder Apostemlin pberkomen/So entspringen und verursachen sich solche grawe und weisse Felle der Augen/und oberziehen offte das ganze Auge.

Zum dritten / Romen solche grawe und weisse Felle aus einem dicken/ zehen und groben schleim und seuchtigkeit des Heubtes / so sieh dieselbige zehe Materia zwischen das Heutlin Coniunctiuam und Corneam leget / Daraus entspringen denn solche grawe und weisse Felle der Augen / die oberziehen das Heutlin Corneam, und wol das ganze Auge. Etzliche ziehen aus dem grossen winckel der Augen / etzliche aber aus dem kleinen / Etzliche komen von oben herab / etzliche von unten hienauss / gleicher gestalt / wie an diesen beiden nachgesetzten Figurn zu sehen ist. Gleich als wenn ein Nagel aus einem Finger heraus wechst / oder ein weisser Flamme ausst dem Nagel wird / Also wachsen und oberziehen solche Felle offt ein ganzes Auge / und machen die SNenschen blind. Und aus dieser vrsache wird es der Nagel oder Nagel

Folget

Blatterfellen der Augen.

Folget die Erste Contrafactur ond Figurder eusserlichen Felle/so aus beiden Winckeln vber die Augenziehen.



## Woldet die ander Contrafactur

ond Figur der eusserlichen Felle/so von oben her nider/ ond von onten hin auff ober die Augen ziehen.



Solget.

# Felle Curirn ond wenden sol.

Det lichen ist zu wissen / das solche Felle/es sen ben jungen oder alten Leuten / so sie new und dünne sein/ wol zu Curirn und weg zu bringen sind / So sie aber alt und diese werden / das sie gar kümmerlich zu vertreiben sind. Auch sind solche Felle ben den jungen Menschen alle zeit ehe und besser zu curirn, als ben den Alten / ben welchen es sehr mislich ist und sonderlich / so die Felle lange gewehret und gestanden haben. Zum vornemesten aber ist ben diesen Patienten von noten / das solche Felle erstlich digerirt werden / Darzu solman diesen nach solgenden Eranck brauchen.

### Einsehr guter Tranck/zu den Blatter, fellen der Augen.

| R | Weis Wegewarten wurkel. | 5 |        |
|---|-------------------------|---|--------|
|   | Gelb Eisenkraut wurkel. | 5 |        |
|   | Augentrost fraut.       | 5 | lot.   |
|   | Pappel wurkel,          | 4 | - 101. |
|   | Rhabarbaræ.             | 2 |        |
|   | Fenchel samen.          | 2 |        |

Distalles grob zurschnitten/seud in fünff nössel Wasser/Wens gesottenist/so thue darzu sechs lot SNeerzwiebel sprup. Daruon sol der Patient morgens und abends trincken/acht tage lang.

Als denn purgire solche Patienten mit nachfolgenden Purgationen, darmit sie im Heubte gereiniget werden / so fern die Personen nicht zu jung sein/das sie das purgirn vertragen mogen/wie ein seder verstendiger Artst solches wissen sol/Dasselbige aber geschicht durch nachfolgende mittel / Als/durch

Electuarium è succo rosarum.
Pilulas Cochias.
Pilulas Lucis.
Pilulas Aureas.

Solcher Purgation eine/welche man wil/mag man einem Patienten eingeben / nach gelegenheit seines Alters und Compplexion, wie sichs gebürt/Und dis mag man aller vier wochen ein mal thun/nach erforderung der not.

Nach solchem Purgiren sol man sich auch allewegen der Pflaster und Vesicatorien hinder den Ohren gebrauchen/wie hiernach folget.

Einsehr gut Pflaster hinder die Ohren zu legen/ vor allerlen eusserliche Felle der Augen.

| 段 | Terpentin. 4          | )      |
|---|-----------------------|--------|
|   | Weis Wachs. 4         |        |
|   | Hasen schmalk. 21     | - lot. |
| L | Cantharidum. 4        | flot.  |
|   | Sickmarsch wurkel. 11 |        |
|   | Gelb Agstein ol. 1.   |        |

Die öbern dren stücke las erstlich untereinander zurgehen/ darnach thue die andern swen stücke klar gepüluert/sampt dem öl auch darunter/Küres wol/so lange bis es gerint/Als denn brauch, es hinder die Ohren zu jeden eusserlichen Augenfellen/aller gestalt/ wie hierfornen in hitzigen Augenflüssen beschrieben und gelertist.

# Folget die Erste Cur zu den Blatterfellen.

Je Felle sind nicht von Augen zu vertreiben oder weg zu bringen / wie man wol meinet / nur mit einem einigen wasser/puluer/ ol/schmalz oder salbe/Sondern es hat weit-ein andere meinung/vnd gehört viel mehr vnterschiedes vnd gelegenheit darzu/als nur ein stücke. Man sols also angreissen vnd fürnemen/wie solget/So kan man cusserliche Felle Curirn vnd wegbringen/Sonst geschichts gar schwerlich.

#### Blatterfellen der Augen. 130 Eine gute Behung vnd Weichung vor die Blatterfelle der Augen.

| ŖZ | Eibisch wurkel.   | 27       |
|----|-------------------|----------|
| ,  | Rauten bletter.   | 2   Int  |
|    | Samillen.         | 2   lot. |
| •  | Gelben Steinklee. | 2)       |

Solches thue in einen verglästen Topff/geus wasser darauff/
deckes mit einer geheben stürken sein zu/seize es zum Fewer/vnd
las das erste mal sieden. Zum andern mal darff es nicht wider
sieden/sondern nur wol heis werden/das es am sode ist/Wens nun
also gank wol heis ist/so neme man den Topff vom Fewer/seize hn
auff eine Banck/oder sonst an einen bequemen ort. Nim denn die
stürke ab/halt die Augen vber den Topff/doch nicht zu nahe hinan/
auff das der brodem/so er zu heis were/dich nicht verbrenne/oder
den Augen von wegen grosser hike schaden thue/Sondern halt
das Heubt ein ecke darun/das du den brodem oder dampst wol
leiden kanst/Las solchen warmen dampst vnd dunst in die Augen
gehen/sast eine gute halbe stunde lang/Du solt aber die Augen siets
offen halten/vnd in den Topff sehen. Wens denn ninnmer brodemen wil/so halt das Heubt weg/vnd rüre die Species

demen wil/so halt das Deubt weg/vnd rure die Species im Topffe mit einem holklin auff/so brodes mets wider/wie zugor.



N tiij

Folget



# Molget die gestalt und form/ wie man sich zum Behen schicken sol.



Solch

Solch Behen sol allewegen dren tage nachelnander geschehen/ teglich zwen mal/morgens und abends/Als denn brauche man nachfolgendes in die Augen.

Ein sehr gut Wasservor die Blatterfelle/welches zur obbeschriebenen Behung gehöret.

| 段                                     | Blaw Kornblumen wasser. 13 | }     |
|---------------------------------------|----------------------------|-------|
| `                                     | Weissen Wenrauch.          |       |
| 17.2<br>17.2                          | Gummi Draganti.            |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Sarcocollæ,                | 1     |
|                                       | Bibergeil.                 | Flot. |
| •                                     | Alões epaticæ,             |       |
| 7 -                                   | Bereite Perlen. 3          |       |
|                                       | Campher. £                 | 1.11  |

Diß alles auffs kleinest gepüluert/vnd in ein Glas gethan/vnd das Basser darauff gegossen/fest vnd fleissig vermacht/vnd solches in siedendem wasser wol sieden lassen Alls denn las erkalten / vnd seiges durch. Daruon thue einem Patienten alle tage zwen oder dren mal mit einem Schwemlin in die Augen. Solches solman allewegen sechs tage nacheinander brauchen/vnd darnach wider die Behung/wie zuwor/Das ist sie eines vmbs ander/nemlich die Behung dren tage nacheinander/vnd das Wasser sechs tage nacheinander. Darsmit solman also fortsaren/bis das Fell vom Auge hinweg ist.

### Folget ein andere Cur vor

die Blatterfelle der Augen.

Eine sehr gute Behung vnd Weichung zu den Blatterfellen der Augen.

| BZ | Fæni græci.        | • • | 3   |        |
|----|--------------------|-----|-----|--------|
|    | Weissen Steinflee. | •   | . 3 | - lot. |
| ,  | Schöl fraut.       |     | 3   |        |
|    | Sigmarsch wurkel.  |     | 3   |        |

Solches thue in einen verglesten Topff/deck cs gehebe zu/seud vnd brauches/wie in der nechsten Cur angezeiget. Das nachfolsgende Wasser gehört auch darzu.

Ein

#### Das Achte Teil/von Eingut Wasser vor die Blatterfelle der Augen.

| 段 | Schölkraut wasser. 16 Eebrante Krebes schalen. ½           | 106    |
|---|------------------------------------------------------------|--------|
|   | Sarcocollæ, $\frac{1}{2}$ . Alões epaticæ, $\frac{1}{2}$ . | July 1 |
| , | Tuciz.                                                     | auint. |
|   | Victriolialbi.  Sucterfant.                                |        |

Solches bereitet/gemacht vnd gebraucht/wie das Wasser in der ersten Cura.

### Ein ander sehr gut Wasser vor die Blatterfelle der Augen.

| R | Weissen Victriol. | 4       |                 |
|---|-------------------|---------|-----------------|
|   | Muscatnus.        | 2       | 146             |
|   | Sampher,          | 7       | -lot.           |
| ; | Perlen.           | CONTENT | 31 - 1<br>Verit |

Diese stücken allesambt klein gepüluert / Geus darauff ein halb nössel weissen Weinessig / vnd ein halb nössel Kornblumen wasser. Rüres wol untereinander/las sechs tage stehen / als denn distillirs in der kleinen Blase/ vnd brauches/ wie das ander oben.

## Folget ein andere Cur vor

die Blatterfelle der Augen.

#### Einegute Behung vnd Weichung zu den Blatterfellen der Augen.

| 联   | Lein samen. 21        |    |
|-----|-----------------------|----|
| į   | Pappelwurkel. 2½ lot. | Į. |
|     | Weisse Rosen. 2 ±     |    |
| , . | Gummi Draganti. 21    |    |

Solches

Solches in ein Topff gethan/gesotten/drüber gebeht und gesbraucht / wie oben in den andern beiden gelert und angezeiget ist worden. Folget das Puluer zu dieser Behung.

### Ein sehr gut Puluer vor die Blatterfelle der Augen.

| RZ                 | Myrobalanorum.       |
|--------------------|----------------------|
|                    | Cassiæholis.         |
| ر · . و<br>د ناد د | Antimonii præparati. |
| 4                  | Bereit Demantstein.  |
|                    | Negelin. 🛂           |
|                    | Sarcocollæ, 🛓 quint. |
|                    | Aloës,               |

Diß alles auffs aller klereste gestossen / vnd auff einem Reibes steine abgerieben / Varuon einem Patienten alle tage zwen mal/morgens vnd abends/eines hansstornes gros/in die Augen gesthan/sechs tage nach einander/ Darnach wider gebehet/ vnd so fortan.

### Folget ein andere Cur vor

die Blatterfelle der Augen.

#### Em herrlich Wasser/die Blatterfelle der Angen zu erweichen.

| R   | Weissen Steinklee. | 5   |            |
|-----|--------------------|-----|------------|
|     | Balsam fraut.      | # 3 |            |
|     | Cardobenedicten.   | . 3 | hand voll. |
|     | Acker wurkel.      | 2   |            |
| • ' | Thillen samen.     |     |            |
|     | Forni græci.       |     |            |

Solche Kreuter und Wurkeln sollen alle grün sein/flein zurs hackt/die samen gepüluert darunter gethan/tag und nacht stehen lassen/und als denn in einem Helm distillirt. Von diesem Wasser sollman dem Patienten alle tage zwen mal in die Augen thun/vier tage nach einander/Als denn das nachfolgende Puluer acht tage brauchen.

Ein

#### Das Achte Teil/von Ein köstlich Puluer/vor die Blatterfelle der Augen.

| Be Eisenkraut samen.  | 1) | ,        |
|-----------------------|----|----------|
| Spitz Wegerich samen. | 4  |          |
| Streiff wurkel.       | I  | =lot.    |
| Weis Zuckerkant.      | T  |          |
| Ammoniaci.            | 玉  | · ·      |
| Salpeter.             | IJ | = quint. |
| Weisse Corallen.      | IJ | Lalesses |
| Bifam.                | 14 | gran.    |

Diese stücke allesambt zum kleresten gepüluert / vnd alle tage zwen mal ein Ohrlösselin voll in die Augen gethan / acht tage nach einander / Als denn wider das Wasser gebraucht / vnd so fortan eines vmb das ander/bis das Fell hinweg sen.

#### Ein ander edles und sehr herrliches Puluer/ vor alle Blatterfelle der Augen.

| BZ       | Bereiten weissen Saphir stein. 🖫 |         |
|----------|----------------------------------|---------|
| <u>,</u> | Tucíæ præparatæ,                 | Flot.   |
| 14       | Bereite weisse Corallen. 🛬       |         |
| -37      | Bereite fein Perlen.             | ) -     |
| 4 .      | Sampher.                         | -quint. |
| 1000     | Beiffen Victriol. 1              |         |

Solches alles zum aller fleresten gepülnert/vnd alle tage zwen mal/als des morgens und abends/ein Ohrlöfflin voll in die Augen gethan/Das benimbt gewaltig die Platterfelle und den Nagel.

## Mas II. Capitel meldet von

Brandfellen der Augen.

Sist noch eine art der grawen und weissen Felle der Augen/die werden genant Brandfelle/Panniex ambustione vel offensione externa. Diese haben ihre vrsachen/ben alten und jungen Leuten/und das mehre teil von eusserlichen zufellen/wie folget.

Erfilich

Solches

Erstlich/entstehen solche Fellevom Brande / darumb es auch Brandselle genant werden / Als wenn einem ein Fewerfunck oder flamme/kole/oder andere heisse sachen in ein Auge springen / daruon das Auge und die Cornea verbrant und versehrt wird/daraus kommen gemeiniglich Felle der Augen / die man am meisten sindet ben Schmieden/Köchen/und dergleichen Personen/so umbs Fewer offt und vielzu thun haben und sein mussen.

Zum andern/verursachen sich auch solche Felle vom schlagen/schmeissen/werssen/stossen/vnd dergleichen/Uuch haben sie offt iren vrsprungk daher/so einem was in ein Auge springet/fellet/steubet oder sleuget/vnd nicht bald heraus kan komen oder gebracht

werden.

Und solche Felle / so ihnen nicht ben zeit gewehret wird / vberziehen das gange Auge / vnd verblenden die Menschen / welchen denn mus zeitlich geholffen werden / Denn wenn sie alt vnd dieke werden/ifts mißlich ihnen daran zu helffen. Folget/wie man solchen

helffen und rathen sol.

Ben diesen Fellen ist das Purgiren, Alder und Köpff lassen/ Item/Pflaster hinder den Ohren/ und alle innerliche Artznen/ nichts nütze in Leib zu brauchen/ Es were denn sache/ das ein ander zufall mit zuschlüge/ sonst bedarff man der sachen gar nicht/ Welches ein jeder erfarner Artzt sol wissen zu erkennen. Man braucht aber zu solchen Fellen folgende Mittel/ und wird fast damit gehalten der process, so in Blatterfellen gebreuchlich/ doch durch andere Mittel und Artznen.

### Folget die Erste Cur vor

ond zu den Brandfellen der Augen.

Eine gute Behung ond Weichung zu den Brandfellen der Augen.

| RZ | Pappel fraut. 2  | 7   |         |
|----|------------------|-----|---------|
|    | Eibisch wurßel.  |     | 1 1 3 1 |
|    | Lein famen. 2    | :   |         |
|    | Schölfraut. 2    | . 7 | lot.    |
|    | Hauß wurzel.     |     |         |
|    | Blaw Kornblumen. |     |         |
|    | 2 2              | ,   | ,       |

Solches alles in Wasser/wie oben bericht / vnd sich allewegen zweene tage nach einander darmit gebehet / teglich zwen mal/aller gestalt / wie oben in Blatterfellen im Behen beschrieben ist. Alls denn brauche man diß nachfolgende Wasser / sechs tage lang/Oarnach wider gebehet.

Ein gut Wasservor die Brandfelle der Augen.

| BZ | Blaw Gilgen wasser. 17 | į.     |
|----|------------------------|--------|
|    | Honig.                 |        |
|    | Bocks galle. 3         | Lie    |
| 13 | Grunspan.              | > tot. |
|    | Salmíac.               |        |
|    | Galbani 3              |        |

Was zu püluern ist/das püluere klein/vnd mische alles vnter das Wasser/las zweene tage stehen/als denn distillir es in einem Helm. Von diesem Wasser treusse einem Patienten des tages zwen mal/als morgens und abends/in die Augen. Das brauche alle wegen sechs tage nach einander/und als denn behe dich wider/und so fortan.

### Folget ein andere Cur vor

die Brandfelle der Augen.

Eine gar gute Behung vod Weichung vor die Brandfelle der Augen.

| 段  | Weissen Steinklee. | 27   |      |
|----|--------------------|------|------|
|    | Schölfraut.        | 21/2 |      |
|    | Camillen.          | 21   | lot. |
| -, | Weisse Rosen.      | 21   | 14.3 |

Difigesotten und gebraucht/wie die ander Behung/dren tage nach einander/ Darzu brauche nachfolgendes.

Ein gar gut Wasser/vor die Brandsfelle der Augen.

| RZ  | Braunellen 1 | wasser.    |   | 12 |      |
|-----|--------------|------------|---|----|------|
| -/- | Buckerkant.  |            |   | 4  | lot. |
|     | Gebrante E   | perschalen | • |    |      |

Visam

Visam. 7 gran.
Weissen Victriol 1 quint.
Salgemmæ, 1

Solches alles in ein Glas zusammen gethan/fest verbunden/ vnd in Wasser sieden lassen/Las es stehen bis es kalt wird/vnd als denn seig es durch/Daruon thue man einem Patienten morgens vnd abends in die Augen/sechstage lang/Als denn wider gebehet. Und das brauche also fort/wie die andern.

### Folget ein andere Cur vor

die Brandfelle der Augen.

Ein sehr edel Wasser/die Brandfelle zu erweichen.

Gummi Draganti,

Gibisch wurkel,

Fæni græci,

Weissen Steinflee,

Gummi Arabici,

Saffran.

Dieses alles gestossen/in ein Topff gethan/Darauff geus drittehalb nössel guten Meht/rüres wol untereinander/las acht tage stehen/als denn distillirs in Balneo Mariæ. Von diesem Wasser thue dem Patienten alle tage zwen mal in die Augen/dren tage nacheinander/Darnach brauche dis nachsolgende Puluer.

### Ein sehr gut Puluer/für die Brandfelle der Augen.

| 127  | Viol Wurkel.        | 2    | siftiffs - c 1 |
|------|---------------------|------|----------------|
| 4    | Bimsstein.          | I I  |                |
|      | Fischbein.          | 11   |                |
| ď,   | Sarcocollæ.         | 7    | lot.           |
| ,    | Rote Corallen.      | Ť    |                |
| `. · | Salgemmæ, L         | 1    | · · · · /      |
|      | Weissen Zuckerkant. | I    |                |
| ٠,   | Visam.              | 13   | gran.          |
|      | 1                   | 3 11 | ş- ·           |

Solches auffs flereste gepüluert/ vnd daruon einem Patienten alle tage zwen mal in die Augen gethan/einer halben Linsen gros/vier tage nacheinander/Als denn wider das Wasser/vnd so fortan.

### Folget ein andere Cur vor

die Brandfelle der Augen.

Eine sehr gute Weichung/zu den Brandfellen der Augen.

| R | Kartendistel wurkel. | 5   | 1          |
|---|----------------------|-----|------------|
|   | Bethonien fraut.     | : 3 |            |
|   | Pappel wurkel.       | 2   |            |
|   | Lein samen.          | ·I. | hand voll. |
|   | Sinaw fraut.         | T   |            |
|   | Demut fraut.         | I . |            |
|   | Erd Ephew.           | L   |            |

Diese Kreuter und Wurkeln alle grün flein zurharkt/den Lein samen gestossen/ und in Balneo Mariz distillirt. Solch Wasser sol man alle morgen und abende in die Augen thun/ vier tage nacheins ander/ und denn das nachfolgende Puluer auch vier tage nacheins ander gebrauchen.

### Ein edel Puluer/vor die Brand, felle der Augen.

| BZ | Der wurkel Costi. | ź.  | 1                                     |
|----|-------------------|-----|---------------------------------------|
|    | Bereite Perlen.   | ·   |                                       |
| ,  | Kranichs Nieren.  | . 1 | -lot.                                 |
|    | Weis Weinstein.   | 1   |                                       |
| 3  | Salmiac,          |     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|    | Bisam. Assay      | 15  | àran.                                 |

Solches auffs flereste gepüluert/morgens und abends in die Augen gethan ein Ohrlöstin vol/fünfftage nacheinander / darnach wider das Wasser gebraucht / Bnd also eines umb das ander / bis das Fell hinweg ist.

Polget

### Blatter ond Brandfellen der Augen.

### 135 Folget ein andere Cur vor

die Brandfelle der Augen.

Eine gar gute Weichung/vor die Brandfelle der Augen.

| R | Eisen Fraut. 5              | . (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Specklilgen wurkel.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Peterlinfamen. 2            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Eppich fraut.               | - lot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Welsch Steinbrech fraut. 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Scharlach fraut.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Geißkot.                    | The state of the s |

Diffalles durr gepuluert / Darauff geus zwen nössel guten Meht/oder Honig wasser / las fünff tage und nacht weichen / als denn distillires in der kleinen Blase. Daruon thue dem Patienten alle morgen und abende in die Augen / fünff tage nacheinander / Als denn diß nachfolgende Puluer/auch fünff tage nacheinander/ Und also fortan / eins ombs ander.

#### Ein ander gut Puluer/vor die Brandfelle der Augen.

| Lab |
|-----|
| nt. |
|     |

Solches zum subtilsten gepüluert / vnd alle tage zwen mal/ morgens und abends/eines Sanfffornes gros/in die Augen gethan / Darmit fortgefahren / wie oben angezeiget / bis die Felle gants ond gar hintveg sein.

# Zas III. Capitel meldet von

allen auswendigen weissen vnd grawen Fellen der Augen/wie hier vorgehend vermeldet.

Jernach folgen nun andere Mittel und Urse neuen/welche für alle eusserliche/grawe und weisse Felle dienen und gut sein. Solche werden gebraucht im fall/so man nicht erkent noch weis/woruon einem Menschen die Felle komen sein/oder was es für ein art der Felle sen. Und sind auch solche Mittel denen Personen/als kleinen Kindern und zarten Leuten/am meisten zu gebrauchen/so das Behen oder andere Urzeneuen/die man in die Augen thun mus/nicht dulden noch leiden können.

#### Ein sehr gut Wasser/vor die eusserlichen grawen und weissen Felle der Augen.

|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------|---------------------------------------|
| RZ.    | Wegerich fraut. 2                     |
| را دند | Ringel blumen, 2                      |
| *      | Liebestöckel kraut.                   |
| Sept 1 | Rauten bletter. 2                     |
|        | Galben bletter. 2                     |
|        | Schöl fraut.                          |
|        | Fenchelfamen.                         |
|        | Schlöhen safft.                       |
| 3      | Sarcocollæ,                           |
|        | Tuciæ.                                |
| At-    | Salmíac. 2                            |
|        | Aloes epaticæ.                        |
|        | Sampher.                              |
|        | Gaffran.                              |
|        |                                       |

Solche stücke allesambt zurstossen/Geus darauff guten weissen Wein zwen nössel/las tag und nacht weichen / als denn distillirs in einem Brenzeuge. Von diesem Wasser thue dem Patienten alle tage zwen Blatter und Brandfellen der Augen. 136 zwen mal in die Augen / Es benimbt die Blatter und Brandfelle der Augen.

### Ein ander gut Wasser/vor die Blatter vnd Brandfelle der Augen.

| R       | Grentz salbe.                              |
|---------|--------------------------------------------|
|         | Wainran - I have a strain of an experience |
|         | Spiconarden. Fhand voll                    |
|         | Lauendel.                                  |
| , wante | Hanen blut.                                |
| TY TO   | Turteltauben blut.                         |
|         | Zimet rinde.                               |
|         | Negelin.                                   |
| 1044    | Museat blut.                               |
|         | 79.53                                      |

Diese stücke alle stos untereinander/durr oder grün/wie du sie haben magst. Sind die stücke grün/so geus ein sendel Wein darzu/und distillirs balde/Sind sie aber dürr/so geus zwen sendel Wein darzu/und las fünst tage siehen/als denn distillirs. Von diesem Wasser thue dem Patienten alle tage zwen mal in die Augen/Oas benimbt die Blatter und Brandselle der Augen.

#### Ein ander sehr gut Wasser/vor die Blatter und Brandfelle der Augen.

| R       | Blaw Wegewarten blut. 57       |
|---------|--------------------------------|
|         | Fokwang fraut.                 |
| Marie . | Schol wurkel.                  |
|         | Rauten bletter.                |
| ,       | Honig. Sold Sold St.           |
|         | Fenchel Frant.                 |
| ,       | Hecht galle.                   |
|         | Hafen galle, Andrew 2          |
| - 1,    | Kupfferrost.                   |
| , .     | Weissen Ingwer.                |
|         | Weissen Wein. in in it nossel. |

Solches alles zusammen gestossen/distillirt/vnd gebraucht/ wie das nechste oben.

3 111

Einan.

reserved the

Ein ander gut Wasser/beides vor Blatter vnd Brandfelle der Augen.

|     | Pingelfraut.  | 15 fand voll. |
|-----|---------------|---------------|
| Ŷ3, | Weis Andorn.  | 15            |
|     | Honig.        | pfund.        |
|     | Han gallen.   | 5)            |
|     | Adler gallen. | 5 > lot.      |
|     | Morrhen.      | 3             |

Diß alles/darunter die beide Kreuter müssen grün sein/sios flein vntereinander/vnd distillir es in einem Helm. Daruon thue morgens vnd abends in die Augen / Es benimbt ihnen Blatter vnd Brandfelle.

#### Ein sehr gut Puluer vor die Blatter vnd Brandfelle der Augen.

| R | Calcinire Wasserpserd. 27 |                 |
|---|---------------------------|-----------------|
| - | Tuciæ præparatæ.          | 4.4             |
| • | Perlenmutter, 2           | lot.            |
|   | Sampher.                  |                 |
|   | Victriol.                 | # 443n + +# / . |
|   | Saffran.                  | quint.          |
|   | Allaun.                   |                 |

Solches alles klar gepüluert/vnd daruon einem Patienten zwen mal des tages in die Augen gethan, Das benimbt ihm Blatter vnd Brandfelle.

#### Ein ander gut Puluer vor Blatter vnd Brandfelle der Augen.

| BZ  | Weisse bereite Corallen,                | r     | <b>.</b>    |
|-----|-----------------------------------------|-------|-------------|
|     | Tucíæ præparatæ,                        | all I |             |
|     | Bereite Bechtzehne,                     | THE   | · ·         |
|     | Perlen.                                 | 1     | lot.        |
|     | Sarcocollæ,                             | 主     | <u></u>     |
|     | Weissen Zuckerkant.                     | I     |             |
| ~ ; | Weissen Ingsver.                        | 土     |             |
|     | Bisam.                                  | Ŧ     | quint halb. |
| ,   | 1 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |       |             |

J68 J

Blatter ond Brandfellen der Augen.

137

Dist alles flar gepüluert/vnd gebraucht/wie oben das nechste/Benimbt beides Blatter vnd Brandfelle der Augen.

### Ein ander edel Puluer vor Blatter vnd Brandfelle.

| BZ | Antimonij præparati.   | . ,         |
|----|------------------------|-------------|
| *4 | Tuciæ præparatæ, 21    |             |
|    | Calcinirte Perlen. 2   | - lot.      |
| ×. | Galeinirte Corallen. 2 |             |
|    | Gebrant Victriol.      | e 1<br>-2 4 |

Solches gepüluert/vnd auff einem Reibestein gar flar abgerieben/Daruon thue in die Augen/wie oben angezeiget.

### Ein ander sehr nützlich Puluer/vor Blatter vnd Brandfelle der Augen.

| R Strigischen Türckis. | 2                           |
|------------------------|-----------------------------|
| Tuciæ præparatæ,       | 17                          |
| Bocksblut.             | lot.                        |
| Note Corallen.         | TI I Start                  |
| Sampher.               | the principle of the second |
| Muscat blut.           | ı f quint.                  |

Diß alles klar gepüluert / vnd gebraucht wie die öbern zwen/ Benimbt Blatter vnd Brandfelle der Augen.

### Einsehr edles Gälblin/ vor die Blatter und Brandfelle der Augen.

| R     | Framen butter.     | , , | 5     |      |
|-------|--------------------|-----|-------|------|
|       | Quappen leber ot.  |     | ACT S | lot. |
| . # - | Weis Ugstein ol.   | ,   | ¥     |      |
|       | Salcinirte Perlen. | * · | i qı  | 1    |

Solches temperire in einem Mörsel wol zusammen zu einem Vnguent, darmit vberstreich dem Patienten alle abende das öberslied/Das benimbt die Blatter und Brandfelle der Augen.

4 名社

J1811

Ein

#### Ein ander bewert Sälblin/vor die Blatter und Brandfelle der Plugen.

Regelin öl.

i lot.

Diß temperire und brauche/wie das nechste oben/denn es benimbt auch Blatter und Brandfelle der Augen.

#### Ein ander edel und herrliches Calblin/ vor Blatter und Brandfelle der Augen.

Frawen butter.

Alschen schmaliz.

Bachtel schmaliz

Regenwürmer öl.

Rauten öl.

Sampher.

Saffran.

Diß alles zusammen wol gerieben/vnd gebraucht wie die andern oben/Benimbt auch beides Blatter und Brandfelle der Augen.

### Ein edles und sehr herrliches Galblin/

vor Blatter und Brandfelle der jungen Kinder/die sonst keine Urknen der Uugen leiden können.

Be Sigmarsch wurkel. Benedicten wurkel.

7 lot.

Diese beide Burkeln zurschneid klein/vnd thue weiter darzu folgende stücke.

Behren schmaltz.
Sasen schmaltz.
6
Selb Agstein 81.
2
Laudani 81
2

Die

Blatter und Brandfellen der Augen. 138

Die Wurzeln stoß wol in einem Morfel zu einem Muss/Darnach thue die schmaltz und öle darein/stoß aber gar wol/Thue es in ein zihnern Gefesse/setze es in einen Keller oder Gewelbe/laszwölff tage stehen/als denn thues in ein Pfenlin/las schmielzen und kreischen/ bis begint gelbe zu werden/ Als denn zwienge es durch ein starck Tuch/und thues in ein Glas oder zihnerne Büchs/Darmit schmiere man ein Kind am Schlasse und hinder den Ohren/Ist an vielen vor Blatter und Brandfellen bewert worden.

#### Ein ander sehr gut Sälblin/vor die Blatter vnd Brandfelle der Augen.

R Cardobenedicten wurtzel. 11 lot. 2Bachtel schmaltz. 10

Solches stoß wol untereinander in einem Mörsel zu einem Muss/ das las hernach vierzehen tage stehen/ Als denn thue es in ein Pfenlin und röstees/ zu lett drücke es durch ein starck Zuch. Mit solchem Sälblin bestreiche man alle abende die Augenliede.

#### Vor alle weisse und grafve auswendige Felle der Augen an zu tragen.

Er Edel gestein Samius in einem Kleinod/Kinge oder dergleichen angetragen und offt angeschawet/ist sehr gut wider die weissen und grawen Felle auswendig der Augen.

Item/ Der Edel gestein Lunaria obgemelter massen getrasgen/ist auch sehr gut vor alle eusserliche grawe und weisse Felle der Augen.

Item / Sickmarsch wurkel/wie ein Paternoster, am Halse auff blosser haut getragen / sol gewaltig wider allerlen Felle der Augen helssen und dienen.

### Das IIII. Capitel meldet

von Wasserfellen der Augen.



Je Wasserfelle/ Panni ex defluxu velaquosi ges nant/haben den Namen mit der that/ denn sie haben ihren vrsprungt von Wasser vnd vbriger seuchtigs feit/ so vom Gehirn vnd Geblüte in die Augen selt/ als da sind Flüsse vnd dergleichen / Mit welchen vberstüssigen/ vnnatürlichen / falten seuchtigkeiten/

beide heutlin/Cornea und Coniunctiua, beschwert und beladen wers den/daruon sie denn zerdunsen und zerschwellen/quellen und auffs lauffen/oder diese werden/als ein gequelt oder nas leder. Wenn denn dieselbige fellichen oder heutlin/ und sonderlich die Cornea, zerdunset und aufleuft/so benimbts dem Menschen sein Wesichte

ond den schein der Augen/die es auch verterbet.

Zum andern kommen solche Wasserfelle auch von den vnrechten bösen Haren und Brunnen der Augen/welche stets und ohn unterlas die Augenöpstel stechen/drücken und reiben/wie an seinem orte dahinden wird gesaget werden/So verursacht sich denn durch solche beschwerung das Wasser in die Augen/das sie stets seuchte und nass sein / Daruon geberen sich Wasserselle der Augen/und letzlich auch gantz diese und harte Brandfelle/daran die Menschen gar stockblind werden / Welche denn schwerlich zu vertreiben/und ubel dran zu heissen ist/da mans verwartet und verseumet/oder zu alt werden lest. Es solget aber daraus gemeiniglichen/so es lange anstehet/vertruckung/ausdurrung und schwindung der Augen.

Diesen Fellen ist aber ben zeit mit Gottes hülffe wol zu helffen und zu rathen/welches geschicht durch nachfolgende Mittel und

Artinen.

Erstlichen/So mag man sich aller solcher Arknen gebrauchen/ wie oben in Flüssen der Augen beschrieben und angezeiget ist/mit Purgirn, lassen/Pflaster ausslegen/Vesicatorien, Neubt waschen/ und dergleichen/Als dann auch solche Mittel/wie hiernach folgen/ gebrauchen.

Eine sehr gute Latwerge/vor die Wasserfelle der Augen.

R Geleutert Honig. Zimet rinde. 8 lot.

Cubeben

agana

|                   | <b>.</b> |
|-------------------|----------|
| Subeben.          | II)      |
| Lorbern.          | 11       |
| Rummel.           | I clot.  |
| Maftix.           | I.       |
| Indianisch Spicæ, | 1 2      |

Das Honig zurlassen/vnd die andern stücke klein gepülnert darein gethan/vnd wol gerürt/Weñs ein wenig küle worden ist/so thue ein quint Wacholder ol darein/vnd rüres bis kalt wird. Daruon nim allewegen nachm essen/ein bislin einer haselnus gros.

#### Ein Geruch vnd Bisamapsfel vor die Wasserfelle der Augen.

| RZ      | Maioran fraut   |     | <b>)</b>    |
|---------|-----------------|-----|-------------|
|         | Lauendel bluten |     | Llot.       |
| i const | Styracis calami | tæ. |             |
| n, Also | Bibergeil.      | r   | quint.      |
|         | Bisam.          | T 2 | quint halb. |

Solches groblicht gepüluert / in einen Visamapsfel oder besqueme Secklin gethan / vnd offte daran gerochen / Ist sehr behülsslich wider die Wasserfelle der Augen.

### Ein sehr gut Wasser vor die Wasserfelle der Augen.

| RZ  | Bereiten Blutstein. | , | 4 41 | 11       |
|-----|---------------------|---|------|----------|
|     | Rote Corallen.      |   | 1    | <i>'</i> |
|     | Gelben Agstein.     |   | I    | -lot.    |
|     | Elephant bein.      |   | , 1  | , .      |
| • . | Rote Rosen.         |   | 2    |          |

Dis alles gepuluert / Darauff geus ein quart Hintbehr schößling wasser/las vier tage weichen/Als denn seud es /vnd seiges abe. Daruon thue dem Patienten alle tage zwen mal in die Augen.

### Ein ander gut Wasser darzu.

| BZ | Corallen moß. |   | 27       |    |
|----|---------------|---|----------|----|
|    | Kornblumen.   |   | 5 - lot. | •  |
|    | Sarcocollæ,   | , | 2        |    |
|    | ,             |   | a        | Dr |

Draganti.

Weißen körner.

Ambræ.

1 quint.

Solches alles gepüluert/vnd zusammen gethan/Geus das rauff ein nössel Rosen wasser/las zweene tage stehen/distillirs vnd brauches/wie das oben.

#### Em ander gut Wasser darzu.

| 翠    | Corallen.     |                        | 3 |      |
|------|---------------|------------------------|---|------|
| #25° | Tuciæpræparat | 2.                     | 3 | lot. |
| 3    | Zuckerkant.   | The same said the said | 3 |      |

Diese dren stucken klein gepüluert / thue in anderthalb nossel Maluasier/las sieden/als denn seiges durch einen Filk/vnd brauches in die Augen.

### Ein ander gut Wasser/vor die Wasserfelle der Augen.

| n Genserich fraut. | 5  | ^ =      |
|--------------------|----|----------|
| Bonen bluten.      | 5  |          |
| Holder blüten.     | 3  |          |
| Tormentill wurkel. | 3  |          |
| Hollwurkel.        | 2  | > lot.   |
| Roten Sandel.      | 2  |          |
| Weis Victriol.     | 7  | .,       |
| Alaun,             | ナシ | , strike |

Diese stücken allesambt dürr zerstossen / Geus darauff weis Kirschen wasser zwen nössel/vnd zwen lot guten Gebranten wein/las vier tage stehen/als denn distillirs in der kleinen Blase. Dar uonthuedem Patienten alle tage zwen oder dren mal in die Augen/Das benimbt alle Wasserselle.

### Ein ander sehr vnd herrlich gut Wasser/vor die Wasserselle der Augen.

| 耿 | Rittersporn bluten. 5   | 4 tea   |
|---|-------------------------|---------|
|   | Blam Monognanton files  |         |
|   | Blaw Kornblumen blåt. 5 | = lot.  |
|   | Campher. 2              | . " . " |

Die Blüten hacke klein/den Campher pülutte/thues alles zusammen in ein Glas/vermaches sest und wol/Thue solch Glas mit den Speciebus in einen Teig eines Brots/las es im Backosen mitbacken/dis das Brot recht sen/Als denn/wenn man das andere Brot ausnimet/so nim das Brot/darin das Glasist/zugleich mit aus/vnd las eine halbe stunde stehen/das es vberschlage/Darnach brich das Brot auss/nim die Species aus dem Glase/vnd presse sie wol aus durch ein starck Tuch/Geus das ausgepresse wider in ein ander Glas/vnd las an der Sonnen wol distillirn/Daruon thue dem Patienten alle tage zwen mal in die Augen.

### Ein gar edel Puluer/vor die Wasserfelle der Augen.

Solches klar gepüluert auff einem Reibestein / Daruon alle tage zwen mal in die Augen gethan / das benimbt die Wasserselle der Augen.

#### Ein ander gut Puluer darzu.

| R   | Gewaschen Blutstein. 4 |      |
|-----|------------------------|------|
| 1,5 | Rote Corallen. 4       |      |
| 1.2 | Gummi Arabici. 2 ½     |      |
|     | Gummi Draganti, 2½     | Lot. |
| **  | Drachen blut. 21       |      |
| ·   | Scin Perlen. 2         |      |
|     | Gebrant Blen. 2        | ·    |

Daraus mache ein subtile klar Puluer / vnd brauches in die Augen.

a ti

Ein

#### Das Achte Teil/von Ein ander gut Puluer/vor die Wasserfelle der Augen.

| 32  | Boli Armeniæ.                 | 1 .00  |
|-----|-------------------------------|--------|
|     | Bereiten Blutstein.           |        |
|     | Rote Corallen.                | -lot.  |
| il. | Orachen bluti estage 200 mair |        |
|     | Alões epaticæ.                |        |
| , · | Sarcocollae                   | quint. |

Solches alles gepüluert/vnd gebraucht wie das nechste oben/ Es benimbt gewaltig die Wasserfelle der Augen.

### Eingut Gelblin vor die Wasserfelle der Augen.

| BZ              | Frawen butter.     |        |
|-----------------|--------------------|--------|
| inge<br>Life in | Serapini.          | DOMES! |
|                 | Schölwurkel safft. | - lot. |
| ;               | Weis Zuckerkant.   |        |
| *:              | Weis Nicht.        | )      |

Diff stos alles wol zusammen in einem Mörsel zu einem Vnguent, Darmit bestreich dem Patienten auff den abend die Augenliede/Ist sehr dienstlich wider die Wasserselle der Augen.

#### Hiemerckaber.

ctlicher Felle / das dem Patienten vom Behen / scharssen Bassern/ Puluern und Salben / die Augen sehre rot werden/Welches denn/wo es langewerete/und man also mit der scharssen Alrinnen fortsüre / und nicht wolte gelegenheit oder beschiedens heit brauchen / großen schaden brechte / und in solcher gestalt ubel erger gemacht würde/So solein Alrit welcher mit Augen wil zu schaffen haben/des verstandes sein / das er allezeit sehe und mercke/ was einem Auge von nöten sein / das er allezeit sehe und mercke/ was einem Auge von nöten sein. Siehet er / das ein Auge begint sehrerot zu werden / so sol er mit der scharssen Alrinen nachlassen und inne halten / und solche Sachen und Mittel brauchen / die da lindern/ und die Röte benemen/ nemlich wie solget.

### Wasserfellen der Augen.

141

#### Ein sehr gut Wasser vor die Rôte der Augen/so von der Arknen komet.

12 Blaw Wegewarten wasser. Inossel. Weissen Nosen essig.

Solche beide ding mische zusammen/ond las sieden/Als denn/ wens seud / thue diese nachfolgende stücke gepüluert darein / vnd rures wol.

> Calcinirte Derlen. Calcinirte weisse Corallen. i lot. Blenweis. Alaun.

Dieses thue in das gesottene / vnd rures wol / Daruon thue einem Patienten alle morgen und abende in die Augen / dren oder viertage nacheinander/oder so lange bis das rote aus den Augen ist/ Als denn brauche weiter / was darzu gehöret.

### Ein ander gut Wasser darzu.

12 Erdbeer wasser. Endiuien wasser. Terræ sigillatæ. 16 8 10 2 lot. Campher. Maun.

Solches bereit und brauche/wie das oben/Es benimbt die Rôte der Augen.

# Sas V. Capitel meldet von Blut vnd Fleischfellen

der Augen.

Lutfelle und Fleischfelle der Augen/ben den Alten Sebel oder Panniculus carnosus genent / haben ihren rechten Namen mit der That/sintemal ir vrsprung ift von Blut und Fleisch. Denn die erfte vrsache kombt von vberflüssigkeit des Geblütes / so in ein Auge zuhauffen fleust/ a iii

ond in zeit nicht gewendet wird/dasselbige treibet denn die Adern auff/dehnet und sperret sich darinnen / dringet unter der haut umbsper/macht viel dicke und rot Fleisch/welches über das Weisse/Constunctivam und Corneam, wechst/und ein Auge gar verblendet.

Zum andern / kommen solche Blut und Fleischfelle auch von schlagen/stossen/werssen und fallen/Daruon ein Auge beschediget/ und das Blut dahin verursacht wird / das es zuhausse leusst / gerinnet und verstockt/Daraus entspringen denn Blut und Fleischselle. Denn das ist natürlich / wo Blut ist / da ist auch Fleisch / sintemal aus dem Blut Fleisch wird/Und weil es noch Blut ist / und Blutselle sein/so kan man ihnen wot helssen und rathen / Wenn es aber zu Fleische wird / und Fleischselle sein / so ist ihnen gar schwerlich und mühesam/auch gesehrlich zu helssen.

Zum dritten / kommen folche Fleischfelle auch daher / so sich ein Mensch in ein Auge verbrant hat / welches das aller ergeste ist/ vnd gar mislich zu wenden/zu helssen vnd zu rächen sichet.

Zu solchen schadhafftigen Augen mag man diese nachsolgende Mittel brauchen/vnd guten fleis anwenden / auch in der zeit darzu thun/sie nicht veralten noch vberhand nemen lassen / Sonst wird man nicht viel daran ausrichten.

Rflich ist von noten/da es die Personen alters halben er tragen können / das man ihnen die Heubtader lasse / auch aussm Halse vond Schuldern köpffe seize / darmit das vbrige Geblüte benommen und abgezogen werde. Weiter gebrauche man darzu/wie folget.

### Ein edles ond sehr gutes Wasser vor die Blut und Fleischselle.

| Be Zuckerkant.     | 67       |
|--------------------|----------|
| Gebrant Blutstein. | 2        |
| Gebrant Alaun.     | 1        |
| Weis Victriol.     | I > lot. |
| Sampher.           | 1        |
| Weinstein.         | +        |

Diese stücken allesambt gepüluert vnd zusammen gemischt/ Geus darzu ein halb nössel Rosen wasser / vnd ein halb nössel Fenchel Fenchel wasser / vnd ein halb nössel Rosen essig / Mische es wol vntereinander/las vier tage siehen / als denn distillires in Balneo Mariæ, Daruon thue des tages zwen mal in die Augen.

#### Ein ander gut Wasser vor die Blut ond Fleischfelle der Augen.

Be Schölkraut wasser.

Sebrant Alaun.

Spisslas.

Pimsenstein.

\$ quint.

Diese untere dren stücke klein gepülnert / und ins Schölkrant wasser gethan / miteinander gesotten / durch geseiget / und alle tage in die Augen gethan / je des tages zwen mal.

### Ein edles und sehr gutes Puluer/vor die Blut und Fleischfelle.

Sebrant Blutstein.

Gebrant Elephanten bein.

Roten Myrrhen.

Langen Pfeffer.

Beissen Weinstein.

Saffran.

Solches klein und klar gepüluert auff einem Reibestein/ Dars uon abends und morgens einer Linsen gros in die schadhafftigen Augen gethan.

### Emander gut Puluer hierzu.

Response is a summer of the summer of the summer of the sum is a summer of the summer

Solches zu einem subtilen Puluer gemacht/vnd alle tage zwen mal in die Augen gethan.

a itij

### Das Achte Teil/von Ein ander gut Puluer darzu.

| PŁ        | Tuciæ præparatæ.            | - 3 |        |
|-----------|-----------------------------|-----|--------|
|           | Sein Perlen.                | 2   |        |
|           | Præparirte weisse Sorallen. | 2   |        |
|           | Weis Nicht.                 | 2.  | > lot. |
|           | Weis Zuckerkant.            | 11  |        |
|           | Sampher.                    | 1   |        |
| 1.<br>1.* | Weis Ingwer.                | 12  |        |

Diß alles auffs kleineste und subtileste gepüluert / und auff einem Stein abgerieben. Daruon thue einem Patienten in die Ausgen/wie oben angezeiget.

SNit solcher obgemelter Erknen sol man eine zeitlang nachs folgen/vnd nicht bald ablassen/Denn es ist eine langsame Cur, vnd lassen sich solche Augenfelle gar schwerlich vertreiben vnd wegbrinsgen. Da aber solche Cur vnd Erknen nicht helssen wolte/vnd die Felle in keinem wege könten weggebracht werden / so müssen sie durch Instrument abgenommen vnd abgezogen werden / Welches denn vber die masse sehr gesehrlich ist / vnd ich solches gar selten gebraucht vnd gethan habe. Doch wil ich solche Cur beschreiben/wie ich sie gesehen vnd selbest gebraucht habe. Wer sie brauchen wil/der sehe zu/das ers recht tresse/denn es gilt des Menschen Augen.

Nim den Patienten, der mit einem dicken Fleischfelle beladen ist/ond las ihn auff einen seinen bequemen ort / Stul oder Sessel/der auff beiden seiten lehnen hat/niedersitzen / Bind ihn mit einer handquelen omb den leib/ond mit den armen an die lehne / ond thue das mit bequemen binden / Desgleichen bind ihm auch die schenckel onten an Stul/ond verwahre ihn ia fleissig und gar wol am leibe/armen/henden und süssen/auff das er sich in keinem wege rücken/zucken oder bewegen kan / wie diese nachfolgende vorgerissene Sigur anzeiget.



Auch das

Auch das er dich nicht etwan stosse/oder sonst hindere/dars durch schade und schande verursacht werde/wie ich wol gesehen und offt erfahren habe/Sintemal ein Auge wenig leiden/ und bald verssehret und verterbet werden kan.

Alls denn stelle einen hinder den Patienten, der ihm das heubt fest halte/ darmit er nicht wancke/ Stelle auch einen auff die seite/ der ihm die Augenliede offen halte/ wie sichs gehört und recht ist.

Nim als denn eine feine/zehe/subtile Hefftnadel/die sich biegen test/mit einem Senden faden/wie allhie nachuerzeichnet ist/die fornen ein wenig krum gemacht/vnd daran die breite seite vber sich gewant sen. Fasse das Fleischfell mit der spiken gar woldasornen am ende/welches gegen der Vuea vnd dem Sterne streicht/vnd durchstich das Fell/Doch siehe/das du im durchstechen dem Augapsfel/der Consunctiuz vnd Cornez nicht zu nahe kommest. Ind siehes also durch/das du so viel raum habest/damit du auch das Fellichen von dem Auge kanst ablösen/auss das du im schneiden nicht den Augapsfel/die Corneam oder Sende tressest/Und es dieser gestalt sürnemest/wie dir diese nachsolgende Figur vorbildet.

Mim dare



Nim darnach ein fein klein und schmal dunne Messerlin/das da gar wol scharff und spissig sen/Fasse den durchgestochenen Senden Faden in die eine Hand mit beiden enden/zeuhe das Fellichen auff/ lose es sein vorsichtiglich mit der andern Hand und Messerlin ab/

vnd siehe dich ja wol für / das du dem Auge nicht schaden thust/vnd auch den Faden nicht zuschneidest/ Solch Fellichen löse ab/ bis zum winckel des Auges/ als denn schneide es ab / Siehe auch/ das du es mit fleis allenthalben vom Auge abnimmest / vnd nichts darauff lessest/ Denn so was darauff bleibet / so wechst es gar leichtlich wider.

Go solches nun alles vom Auge richtig abgenommen ist so thue diß nachfolgende Wasser in das Auge/Das benimbt das bluten/verstellet die åderlin/vnd füget das fleisch sein zusammen. Das mache/wie solget.

#### Ein Wasser zu den abgenommes nen Fleischfellen.

Maun gepüluert.

Blenweis.

Sampher.

Moster wasser.

Indstel.

Indstell.

Inds

Diese stücken alle klein gepülnert / vnd in das Wasser gethan/ bald in einem Glase vermacht / vnd in Wasser gesotten / Das alle tage zwen mal in die Augen gethan/ vier tage nacheinander/ vnd dis nachfolgende Pstaster auffgeleget.

#### Ein Pflaster auswendig auff die Augen zu legen/wenn man die Fleischfelle abgezogen hat.

Rengelwurtz wasser.

Terræsigillatæ.

Rohen Alaun.

Epern.

3 löffel.

½ lot.

4 quint.

Das Eperklar wol geschlagen/die andern stücke klein gepüluert/vnd unter das Wasser und Eperklar gemischt. Solches sol man mit Werckpülsterlein auff die Augen legen/dren tage lang/ und doch die Augenliede alle tage auffziehen/auff das sie nicht an den Augenapsfel wachsen. Als denn brauche man das nachfolgende Wasser/welches alle mackel und flecklin vollend hinweg nimbt/so nach dem schneiden blieben sein. Das mache/wie solget.

| R | Rosen essig.         |                | i de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del compania |
|---|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ı | Rosen wasser.        | 2.<br>1.<br>2. | Inossel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Weissen Victriol.    |                | lot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١ | Gebrante Hechtzeene. | ī              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Tucíæ præparatæ.     | Í              | quint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Weinstein.           | Ť.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Diese stücken alle gepüluert/in das Basser gethan/gesotten/ abgeseiget/vnd alle tage zwen mal in die Augen gethan/ Das benimbt die hinderlassene Mackeln vnd Flecklin der Augen/so vom schneiden verblieben sein.

### Das VI. Capitel meldet/wie

sich der Patient und der Artzt stellen und schicken sollen/wenn man die Artznen in die Augen brauchen wit.

Eil in diesem Buch an vielen orten hin und wider gedacht und geordnet wird / die Arknen in die Ausgen zu thun/Auch une das breuchlich/das man vornemblich viel und mancherlen Arknen / sonderlich Wasser / in die Augen brauchen mus / So sol allhier beschrieben und angezeiget werden/ wie sich bende der Arkt und der Patient zu solchem eintröspsteln oder einthun der Arknen in die Augen schießen und stellen solchen daran nicht wenig gelegen.

Rfilichen sol man wissen / das zu solchem eintröpsseln oder einthun der Ariznen in die Augen / keine Beibesperson sol gebraucht noch zugelassen werden / auch kein Beibesbild einige Augenartznen weder machen noch bereiten sol. Denn so eine solche Person Augenartznen macht / und einem Patienten in ein Auge siehet / und die Ariznen darein thut / zur zeit shres Menstrui, so verterbet sie ihm alsbald das Gesichte und die Augen. Derwes gen gehören und dienen zu der Augen Cur, weder mit Ariznen in achen/

### Das Achte Teil/vom

machen/noch mit handwirckung/durchaus keine Weibespersonen/sie sein gleich alt oder jung/sondern eine Gottsürchtige/keusche/züchtige vnd reinliche Mansperson/die sol es mit dem einthun und eintröpffelnder Arknen in die Augen also halten.

So offt ein Artst einem Patienten wil etwas in die Augen thun und brauchen/es sen Wasser/Collyrium, Puluer oder Galbe/Eo solder Arkt allewegen seine Hende fein sauber und rein waschen/ und sich den Patienten auff eine Banck auff den Rucken / fein gegen dem liechten legen lassen / darmit man wol sehen kan. Es sol auch der Patient mit dem Heubte nicht hoch / sondern gant gleich und gerade auff der Banck liegen/auff das ihm die eingethane Arknen in den Augen bleibe/ und nicht bald heraus komme. Als denn sol der Arkt das Gleslin/Buchslin oder ander Gefeslin/darin er die Artznen hat / dem Patienten zu dem Heubte seizen vind ihm die Augen mit zweigen Fingern / als mit dem Daumen und dem Zeiger / das öber und unterlied fein gesitsam voneinander und auffthun/vnd darnach das Löfflin oder Schwemlin fein zwischen gemelte zweene Finger der andern Hand nemen / das Schwemlin drücken/vnd dem Patienten die Arignen oder Wasser also in das Auge recht fallen lassen/wie dir diese hiernach geschte Figur eine grundliche/eigentliche und augenscheinliche anzeigung giebet.

& Darauff



6 ij

Darauff

### Dass. Zeil/vom gebrauch der Ar kney in die Augen

Darauff sol der Patient die Augen sommer sein auff und zusthun/weil die Artznen in Augenist/und eine gute viertel stunde auff dem Rücken also liegen bleiben. Ind der gestalt sol es gehalten werden mit den Artznenen/ so man in die Augen thun mus oder wil.

Was aber nun weiter anlanget die Gefesse/Instrument, Losso Im und Schwemsin / darmit die Arknen in die Augen gethan wird/folget dahinden in einem sonders lichen Teil und Sapitel/alles ördents lich angezeiget / und richs tig beschrieben.



Ende des Achten Teils.



In dem

# An dem Neunden Teil wird

angezeiget und beschrieben von mancherlen Gebrechen/ Schäden und Mängeln der Augenliede/woher dieselbigen komen und ihren ursprungk haben/auch wie sie zu eursen und zu wenden sein.

A diesem Teil wird

gehandelt/beschrieben und angezeiget von Gebrechen/Schäden und Mängeln der Augenliede/als nemlich von Gewechsen/Behnen/ Bassergallen/glatten und krauspen Barken/die an oder auss den Augenlieden/ unten und oben wachssen/Daruon nicht allein die Menschen ser

rechten gebürlichen gestalt und zier beraubet werden / sondern auch offt sehr grosser gefehrlicher schaden zu befahren und zu besorgen ist wie man hernacher hören wird. Wouon aber solche Schaden und Mangel komen/ wie die erscheinen und zu curirn sein / sol unterschiedlich beschrieben und angezeiget werden.

# Was I. Capitel meldet

von Gewechsen der Augenliede.

21 den Augenlieden / hendes oben und vinten/bekomen die Menschen offte grosse hügel und beulen/welche in gemein zu Latein Agnatz emis nentiz und excrescentiz, von dem gemeinen Volck aber Vberbeine genant werden. Diese haben ihren Vrsprung und Vrsache/vornemlich vom Geblüte

vnd Fleische/vnd werden von innerlichen vnd eusserlichen vrsachen erweckt. Die innerliche vrsach ist vom verstockten groben Blut/das sich offt also in ein Augenlied zu hauffe leget/vnd zu Fleische wird/vnd sehr wechst.

Die enserliche vrsach ist von stossen/schlagen/werssen vnd kneipen/Item/von geschwür und offenen schäden/dadurch ein Ausgenlied also versehrt und verletzt wird / das sich große Fleischges b iii wechse

#### Das Neunde Teil/von

wechse verursachen/welche auch so groß werden / das sie ein gant Augenlied vberwachsen/zudrücken/ vnd dem Menschen sein Gesichte verhindern/wie an dieser nachfolgenden Figur augenscheinlich zu sehen ist.



Solche Fleischgewechse haben in sich an ihrer Substantz ein drüsicht harte fleisch/vnd scheubet sich nicht gerne vnter der haut/sondern helt sich etzlicher massen hart an der haut/ist auch vneben zu greissen vnd zu fülen für den Wassergallen.

Es sein sonst noch vielerlen und mancherlen Gewechse an des Menschen leibe/welche in meiner Schnitarznen sollen beschrieben un recht angezeiget werden/Dieselben werden alhier aussen gelassen.

Ind solche Gewechse / so sie zu groß und alt werden / sind ausserhalb des Schnits nicht wegzubringen / Doch wil ich etzliche Mittel anzeigen / darmit man solchen schaden im ansang begegenen möge.

### Ein gut Sälblin vor die Gewechse der Augenliede.

Relbern marck.
Rein new Wachs.

Armoniaci,

Essig.

Das Wachs und Marck las untereinander wol zurgehen/als denn thue das Armoniacum und Essig darein/rures wol his kalt wird. Mit diesem Sälblin bestreich die Vewechse der Augensliede/und folge eine zeitlang darmit nach.

### Ein ander gut Sâlblin/vor die Gewechse der Augenliede.

Perschgen schmalk.

Rot Siegelwachs.

Raper wurkel.

Die Schmaltze und das Siegelwachs las untereinander zurgehen/als denn thue die Wurtzel klein gepüluert darein/ und rüre es auch so lange die kalt wird/ Diß brauche/ wie das oben.

#### Em sehr gut Wasser/vor die Gewechse der Augenliede.

Frischen Kühe kot / der im Manen oder Brachsmonden gefallen sen.

Sewaschen Blen.

Essig.

#### Das Neunde Teil/von

Diß mische wol untereinander / und distillires in der kleinen Blase. Mit diesem Wasser bestreich abends und morgens die Gewechse der Augenliede.

Diese obangezeigete Mittel mag man alsbald im ansang brauchen/ QBo mans aber versiehet/vnd zu lange wartet/das die Gewechse veralten vnd zu groß werden/so hilst cs offte gar wenig/ Darumb mussen sie als denn durch die Instrument vnd Handwirschung geschnitten vnd hinweg gethan werden/welches also zugehet.

Wo sichs aber begiebet / das der obangezeigeten Mittel keines helffen wolte / so thut man am besten / das man solche Gewechse schneide/ welches mit Gottes hülffe / ohn allen schaden und gefahr geschehen kan/sonur einer ist der des schneidens und der Augenarhnen geübet ist Und solches geschicht dieser gestalt/wie solget.

Nim den Patienten, und seize ihrt gegen dem liecht auff ein bequeme Gesesse/Lasihm das Seubt und behde Sende gewissund siete halten / zeuhe ihm die Haut mit zweien Fingern gerade auff dem Gewechse auff so hoch sichs leiden wil und gebüret/Las dir einen auff einer seiten die Haut mit zweien Fingern auch also auffgezogen halten / und halte du sie auch mit zweien Fingern also / das du darzwischen wol sehneiden kanst. Wenn die Haut also auffgezogen ist so nim ein sein seharst Messer/ und thue einen sehnit durch die auffgezogene Haut/ bis auff das Gewechse/Uls denn lasse mandie Haut aus den Fingern los gehen.

Wo aber das Gewechse so gros were / das die Haut gar glat aufflege / das man sie nicht auffziehen könte / so museu den schnit schlechts auff dem Gewechse durch die Haut thun / vnd mit sleiste sehen/das du nur durch die Haut/vnd nicht in das Gewechse schneidest. Wenn du nun also durch/vnd die rechte weite geschnitten hast/so löse die Haut auff den seiten vmbher mit dem Messer sein ab/Alls denn nim eine große/gerechte vnd bequeme Hefftnadel/die mit offener Gende gefült pnd eingezogen sen/Qurchstich das Gewechse recht in der mitten/zeuhe die Gende hienein bis in die mitten/aller gestalt/wie dir diese hiernach gesetzte Figur augenscheinlich thut anzeigen.

Schneid



Schneid denn die Nadel abe/nim die Sende mit benden enden zusammen/zeuhe es also starck auff herauswarts/vnd löse das Gewechse sein gesitsam und gehebe aus/bis auff den grund. Doch soltu hierin bescheidentlich und gantz vorsichtiglich handeln/und dich

#### Das Neunde Teil/von

dich wol vorsehen/das du das Gewechse und die ganke materiam des Gewechses herausser nemest/und nichts darinnen lassest/und

doch auch das Lied nicht durchschneidest.

Wenn nun das Gewechse also gar heraus ist / so besiehes weiter/Ist das Gewechse etwan zimlich gros/so ist von noten/das man den Schnit sein subtil vnd nach gelegenheit hesste/ Woes aber nicht sehr gros ist / so ists one not zu hessten / Sondern mache nur ein gerecht vnd bequeme Meistin oder Wicklin von Flachs / netze es beim ersten Bande in einem Enerweis / wie du denn hieuornen vnd hernacher beschrieben sindest / Stecke es von vnten auss in den schaden/ lege ein genetztes / gebührliches vnd gebreuchliches Flachspüschlin darüber / vnd las vber nacht liegen. Es sol aber alles solches schneiden nüchtern geschehen vnd verbracht werden. Alls denn heile es mit diesem nachsolgenden Sälblin.

#### Ein gut Sälblin/zu den geschnittenen Gewechsen der Augenliede.

By Balsamöpsfel öl.  $2\frac{1}{2}$ Hyperici olei. 2 lot.
Mastir öl. 1

Diese dren dle mische untereinander/und brauches in die Schaben/ und lege ein hartklebende Pflaster darüber/ wie hernacher wird angezeiget werden.

## Sas II. Capitel meldet von

Wassergallen oder Grüßgraupen der Augenliede.

Eiter findet man ein Gewechse an den Augenlieden/das wird genant ein Wassergalle/oder Wassergewechse/ben den Alten Alantisas aquosum. Solches
hat sein vrsache von versamleter Feuchtigkeit und versschlossenem Wasser in Augenlieden. Es gewinnet inwendig/daihm
ben zeit nicht geholffen wird/eine haut/die siehet wie eine Fischblase/
und ist voller Wasser/Endlich wirds groß und harte/und wenn
mans lange stehen lest/so wird dasselbige inwendige Wasser so diese
und derb/als ein Brenmuß/Griss oder gekochter Grüze/oder als
ein gekäweter Kastanien kerne. Wesse denn also harte wird so nennet

net mans ein Wehnen / Grüßfnoten / oder Atheroma, Die gemeis

men Leute heissens auch ein Bberbein.

Inder ersten/weil es noch ein wesserige materiam in sich hat/
ist ihm mit arknenischen Mitteln vorzukommen und zu helssen/
Sonderlichen so es noch klein ist / und keine haut bekommen hat.
Solche Wassergallen vergehen zwar und verschwinden manchmal von sich selbest / ohn allen gebrauch der Urknen und Mittel/
Uber man darff sich nicht allezeit darauff verlassen. Sie sind aber
also zu vertreiben/wie folget.

Erfilichen ist im gemeinen brauch/das ihnen viel Leute solche Wassergallen allein mit ihrem eigenen nüchtern Speichel verstreiben/mit welchem sie denselbigen ort/da die Wassergallen stehen/alle morgen nur bestreichen und niederdrücken/Vnd dauon pflegen

sie offte zunergehen.

Weiter aber wird auch darzu gebraucht folgende Salbe/dars mit vielen Menschen geholffen worden.

### Eine sehr gute Salbe vor die

| 段  | Maulwurff schmalk. 31   | <i>f</i> |
|----|-------------------------|----------|
|    | Agreften ol.            | ę        |
|    | Eselshuff asche.        | 100      |
|    | Wegrauch.               | lot.     |
|    | Mastix.                 | ( 1011   |
| ,` | Getödtet Quecksilber. ± | -        |
| ^  | Blenweis.               |          |

Das Schmalt und Del las zusammen zurgehen/darnach thue die andern stücke allesambt gar klein gepüluert darein/Und wens schier gerinnen wil/so thue das getödte Quecksiber auch darzu/und durchreibe es wol in einem Mörsel. Mit dieser Salbe bestreich die Wassergallen des tages zwen mal.

### Ein ander gut Sälblin vor die Wasser, gallen der Augenliede.

| B2  | Geleutert Honig.  | 7   |        |
|-----|-------------------|-----|--------|
| 133 | Zirbel nußlin öl. | 4   |        |
|     | Ener ol.          | 2   | - lot. |
| e i | Bonen mehl.       | I T |        |
|     | Kaper wurkel.     | I   | , k.   |

Golche

#### Das Neunde Teil/von

Solche stücke temperire alle wol untereinander zu einer Sal ben/ond brauche sie/wie die vorige.

2Bo siche aber begebe/vnd so weit kommen mochte/das solche Waffergallen harte/vnd zu einem Grüßfnoten würden / Golassen sie sich mit keinem andern Mittel vertreiben noch wenden / als mit der Handarbeit oder wirckung / dadurch sie mussen geschnitten und Curirt werden. Solches geschicht aller ding und gleicher gestalt/ wie nechst hieuornen von Gewechseschneiden angezeiget worden ist.

# Sas III. Capitel meldet von der ersten art der Warken

an Augenlieden.

Je erste art der Aarken/sind zerspaltene/ oben auffgerissene/zenekichte und krauspe Warken/ Acrochordones und Pensiles genent. Die haben ihren ursprungk von einem versalkenen scharffen Geblüte des orts/ da sie wachsen. Und solche Warten wachsen auch an den Augenlieden/auswendig und inwendig in Augen/oben und unten an Augenlieden/wie an dieser nachfolgenden Figur zu sehen ift.

Essind



Es sind aber die inwendigen Warten sehr gefehrlich/ vnd versterben gerne die Augen. Wie man aber solchen helffen/ vnd die verstreiben kan / folget kurtzlichen hiernach beschrieben.

### Tas Neunde Teil/von Ein edles und sehr gutes Gälblin/vor die frauspe Wartzen der Augenliede.

Reiger schmalz.

Saum öl.

Gebrante Bienen.

Meuse asche.

Daraus mache eine Salbe/Das Schmalk und Del las zurgehen / als denn thue die andern zwen stücke klein gepüluert auch
darein/ und rüres wol untereinander. Mit solcher Salbe bestreich
die Warten alle tage zwen mal/Sie vergehen.

#### Ein ander Gälblin / vor die frauspe Warken der Augenliede.

Re Odermennige kraut und wurkel. 5
Zwiebeln. 5 lot.
Blengelbe. 2

Diese dren stücke stos grün ontereinander zu einem Mus/ Darnach thue darzu

Lein öl. 7 lot. 2Beinstein öl. 3

Solches stos alles ontereinander zu einem Mus/ond auff die letzte thue das Blengelb auch darzu/ond stosses besser/darmit besserch die Wartzen.

### Ein gut Wasser vor die krauspe Warken der Augenliede.

Wasilien samen.

Bleyweis.

Beinstein.

Diese stücke puluer/vnd geus darauff anderthalb nössel guten Essig/las sechs tage vnd nacht stehen/als denn distillires in der kleinen Blase. Und wenn du es brauchen wilt/so vmbritze die Wartzen mit einer Flieten oder Schermesser/das sie bluten/Als denn bestreich sie alle tage dren mal mit diesem Wasser/so sallen sie abe.

Item/

Item/man mag auch diese Warken mit einem scharffen Nagel eines Daumens/mit wurkel vnd allem aus der Haut stossen oder reissen/vnd das nachfolgende Del darein streichen/Go heilet es/vnd wechst nicht wider.

#### Ein gut Del zu den ausgerissenen frauspen Warken der Augenliede.

Myperici olei.
Weinstein ol.

i lot.

L quint.

Dis mische zusammen / vnd streichs mit einer Feder in die ausgerissenen Wartzen.

# Sas IIII. Capitel meldet

von der andern art der Warken/so an Augenlieden sein.

TE Warken der andern art sind gank rund/weis/glat und schlecht/ Myrmeciæ, Formis cantes, Sessiles genent. Und werden solche Warken zum öfftern mal mit den Menschen geboren/welche dieselben mit sich auff die Welt bringen/nicht allein an Augenlieden/sondern auch an andern orten des

Leibes. Derfelbigen Warken sind exliche gant lucker/gelinde vnd weich/etzliche gar harte. Eines teiles aber wachsen zufellig an den Lieden der Augen/oben und unten/gleicher gestalt/als an dieser nachfolgenden Figur zu sehen ist.

c fi

Welche

### Das Neunde Teil/von



Welche

Welche Bargen angeboren sein/die rathe ich nicht zu Curirn, Die aber also zufellig wachsen/die sind zu Curirn, wie folget.

#### Ein gut Puluer vor die glatten weissen Warken der Augenliede.

R Krebes fraut. Raper wurkel. hand voll. Scharff Hanenfuss. Allaun.

Solches alles in einen newen Topff gethan/vnd in einem Eopfferofen zu asche gebrant / vnd klein gepuluert. Die Warten unterritze mit einer Flieten oder Messer/und strewe das Puluer offte darein/so fallen sie abe.

#### Ein gut Wasser zu den glatten weissen Warken der Augenliede.

Re Meerzwibeln. Wolffsmilch. Krebesblumen. Schol wurkel

Dißschneid alles grun flein/stos in einem Mörsel zu einem Mus/ond distillir in der kleinen Blase ein Basser daraus / darmit bestreich die Warzen offte.

#### Ein ander gut Wasser vor die glatten weissen Warken der Augenliede.

Re Einen Maulwurff. Weis Hundes fot. Relber fot. hand voll. Ruchenschel. Gartheil.

Solches

#### Das Neunde Teil/von?

Solches thue alles in einen newen Topff/vnd brennt es in einem Töpfferofen zu asche/als denn puluers gantz klein/Geus darauff ein nössel Essig/vnd las acht tage stehen / Darnach distillir es in der fleinen Blase. Mit diesem Wasser bestreich die Warken.

Item / Golche glatte weisse Warken werden auch mit einem vierfachen Seiden faden / oder mit einem Pferdehar abgebunden/ Solches ombgewunden / geknüpfft und teglich harter zugezogen/ Ind wenn die Warke abgefallen ist/mit Eper ol oder Hyperici ol bestrichen / Heilet schön. Man mag sie auch abschneiden und heilen/wie oben gemelt.

# Sas V. Capitel meldet

von der dritten art der Warken an Augenlieden.

A Im dritten ist noch eine art der Warken/die wachsen und werden von heiler dinge an den öbern und untern Lieden der Augen. Solche sind rot/braun/blaw/und offt auch fast gar schwarts/wie an der nachfolgenden Figur zu sehen.

million framework the file of the first of the contract of the

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th 

Partition ?



Diese Wartze wird genant Thymus, Thymion, Verrucula und Tusium. Sie haben aber ihren ursprung und ankunfft von Phlegmatischer und Melancholischer, verbranter seuchtigkeit. Und wenn solche verbrante seuchtigkeit lange zwischen Laut und Fleisch im Ges

### Das Neunde Teil/von

im Geblüte leget und verstocket/so folget gemeiniglichen und gar gerne der Krebes aus solchen Warzen. Derwegen ist am besten und rähtlich/das man solchen ehe und besser abhelste/ und ihrer ledig

werde/welches geschicht durch nachfolgende Mittel.

Erfilichen ist in diesen Wartzen zu Curirn von nöten/das man den Patienten aller gestalt mit purgirn vnd Aderlassen versche vnd versorge / wie nachfolgend im Krebs beschrieben ist. Ind wenn solches geschehen / so brauche man auswendig zu den Wartzen diesenachfolgende Mittel.

#### Eingut Stücklin vor die roten und braunen Warzen der Augenliede.

| <b>B</b> 2 | Sonig.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6   |        |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|            | Schaffsfot | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 5   | lot.   |
|            | Geis kot.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 ( | - 1000 |
|            | Essig.     | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3)  |        |

Solches stos untereinander zu einem Mus/und leges mit Züchlin vber die Warzen.

### Eine gute Salbe vor die roten und braunen Warken der Augenliede.

Die Burkeln und das Laub mus alles grün sein/Diese schneid und stos sambt der Butter / Schmehr und Geis kot zu einem Mus/ Las also gestossen zwölff tage und nacht stehen/als denn röste es in einer Pfannen/und dringes harte durch ein Tuch/Las gerinnen/und bestreich darmit die Wartzen alle tage zwen mal.

#### Eine andere Salbe/zu den roten und braunen Warken der Augenliede.

| : 1R7  | Rindern marck. | 4-  |    |      |
|--------|----------------|-----|----|------|
| THE    | Ener ol. 1013  | , , | 5  | lot. |
| right. | Auripigmenti.  |     |    |      |
| 9      | Essig.         |     | 21 |      |

Diß temperir alles zusammen zu einem Vnguent, die lege mit einem Euchlin auff die Warken/oder bestreich sie des tages

zwen mal darmit.

2Bo aber diese obangezeigete Mittel nicht helssen wollen/so ist der nechste und beste weg/das sie von grunde recht und wol ben zeit geschnitten werden/ehe denn sie tiest ins Fleisch wurtzeln und aust brechen/Denn wo sie tiest ins Fleisch wurtzeln/und auch offen werden/sonderlichen die/so in den grossen Augenwinckeln stehen/so sind sie vberaus gesehrlich und mislich zu schneiden.

Uber mancher/der einen solchen schaden hat /achtet desselben offte nicht viel/weil es klein ding ist / vnd nicht wehe thut. Etliche fürchten sich denn für einem geringen/kleinen schmerken/bedencken aber vnd betrachten nicht darben den großen/ vnd das langwirige Greuße/so daraus folgen kan / welches sie letzlichen dahin bringet/

das sie daran elendiglich und erbermlich sterben muffen.

Und hier ist auch zu wissen/das man mit eizen oder brennen in diesem schaden gar nichts ansahen sol/denn man richtet damit nichts gutes aus / sondern erzürnet viel mehr den schaden/vnd machts erger/als zuwor gewesen ist. Aber mit dem schneiden ist ihm in der zeit vorzukommen / sonst und auss andere wege gar

schwerlich.

Daman aber solche rote/braune oder schwarze Warzen schneiden wil / vnd einem grossen/schweren vnd langwirigem vnglück entgehen vnd zuworkommen / So thue man ihm also. Besiehe zuwor die Warze gar wol / ehe du sie schneiden wilt / ob sie auch tiest im Fleische stehet. It die Warze vber der Haut hoch vnd rund/solege einen starcken Faden oder Schnürlin an die Warze/zeuhe sie seinen starcken Faden oder Schnürlin an die Warze/zeuhe sie sein done aust / Nim als denn ein gar scharft Messer/vnd schneid die Warze sambt dem ganzen grunde vnd wurzel heraus/so weit du besunden hast / das sie harte gewesen / vnd die wurzel gegangen sen. Stehet aber die Warze am rande der Lugenliede/so thue ihm auch mit dem austzichen des Schnürlins oder Fadens/wie oben gelert/vnd schneides mit einer Fleischscheren zwickel weise/bis ausst den rechten grund/vn hesste das Lied sein gehebezusammen.

Solche geschnittene Warken heile mit dem Oleo Hypericos

nis, und mit einem hartflebenden Pflafter.

Were es aber sache / das die Warke nicht weit vber das Fleisch gienge/also das du sie mit den Fingern oder Faden nicht sassen kontest. So nim eine Defftnadel / vnd durchstich die Warke mit einem sesten Faden/zeuhe sie auch mit dem Faden auff / vnd schneid. Deile sie aber also/wie hiernach der beschriebene geschnittene Krebes geheilet wird.

### Das Neunde Teil/vom

# Arebes der Augenliede.

Teser sehr gefehrliche und gar arge Mangel/ Cancer genant / widerfehret gar vielen guten Leuten/ Mans und Weibspersonen/Alten und Jungen. Und s istnicht allein/sver auffbricht / grewlich anzusehen / vnd beschwerlich darumb zu sein / Sondern an ihm selbst ein sehr arger/ bofer und gefehrlicher Schaden / gar vbel/muhefam und schwerlich zu wenden/zu helffen und zu heften. Derwegen fol ein jeder Menfch/ ben dem sich solche Mängel erzeigen / gespürt und gemerekt werden/ in hoher zeit alsbalde darzu thun/sich nach verstendigen und erfahrnen Leuten ombsehen/ihm rathen und helffen lassen. Denn wo solches ober hand nimbt / alt wird ond auffbricht / so frist es dem Menschen das Ungesichte weg.

Dieser Mangel hat seine vrsache vom Geblüte/das von vberflüssiger/boser/verbranter/gifftiger und scharffer feuchtigkeit herkombt/daruon das Schlüte vergifftet / verterbet und verbrand wird/das sich also offtermal in und umb die Augen begiebet und leget/daraus/wiezuworgemelt/dieroten/braunen und schwarken

Warken/Apostemen und Geschwür herkommen.

Es kömbt solcher Mangel und Schaden auch offte aus dem Seubte vom Gehirne / von wegen Melancholischer, versalkener feuchtigkeit/die in die hinder feuchtigkeit des Auges Vitreum fleust/ ond das gange Auge inficirt ond verterbet / auch dasselbe aus dem Heubt heraus treibet/ja den Menschen etwan wol gar ombbrin

get/woer ihm nicht alsbald in der zeit helffen left.

Die vermutliche und augenscheinliche zeichen / sind diese / wie folgen. Ist der Krebs von boser seuchtigkeit und verterbetem Ge blutc/so erzeigen sich auff und umb die Augenliede rote und braune Hügelin / Apostemen und Geschwür / auch rote / braune und schwarze Warken/vnter welchen diese die ergesten sind/so in den groffen Augenwinckeln stehen / Denn sie geben groffe schmerken im Fleische / als wenn etwas lebendiges darinnen steckte / welches immer nagete und biesse.

Istaber der Schaden am Augenapsfel / vnd kömbt aus dem Seubte vom Behirne/ so haben solche menschen vberaus groffe pein ond wehetagen am Seubte / vnd sonderlich auff dem teile oder seite/ da das Auge ist / vornemlich aber am Schlaffe. Solcher Schade ist sehr ist sehr förglich/gefehrlich/vnd mislich zu wenden / Doch sol man niemand ohne trost/hülsse vnd rath lassen/denn man kan nicht wissen/was Gott thun wil. Darumb sol man allen sleis anwenden/verstendiger vnd erfahrner Leute rath suchen vnd gebrauchen/so viel müglich seinkan. Denn Christus spricht selbest / Alles was benden Menschen vnmüglich ist / das ist ben Gott müglich. Darumb sol mans am fleise nicht mangeln lassen/vnd thun so viel müglich ist / vnd das andere neben diesem / so man daben gethan/Gott besehlen. Folget weiter vom Krebs.

### Mieman dem Prebs sol vor-

fommen / so aus dem Heubte vom Gehirne sein vefache hat/vnd den Augenapsfel eingenommen.

Olche Patienten sollen vornemlich mit dem purgirn und reinigung des Leibes und des Heubtes versorget und versehen werden/denn daran am allermeis sten und vortrefflichsten gelegen ist. Solches aber ges schicht durch nachfolgende Mittel.

Eine sehr gute Purgation zu dem Arebs /so seine versach aus dem Heubt und Gehirn hat/und noch vers borgen liegt/daher Cancer occultus genant.

Beissen Sutzucker.

Weissen Hutzucker.

Muscat bluten.

Scamonex.

Weisser Ingwer.

Drachen blut.

Engelsüs.

Weissen Turbith.

Diese stücke allesambt/ein jedes in sonderheit/gepüluert/steissig abgewegen und zusammen vermischt. Wenn mans denn brauchen wil /so neme man dis Puluers ein quint/und thues in Wasser/darin Violen/Boragen und Ochsenzungen blümlin gesotten sein/Des morgens früe nüchtern warm getruncken/ und acht stunden darauff gesastet. Solcher Tranck oder Purgation solaller viertzehen tage gleich ein mal gebraucht werden.

#### Das Neunde Teil/vom

Ein edel Wasser zu dem verborgenen Krebs/ so seine vrsach aus dem Heubte und Gehirne hat.

| Z | Not Nachtschatten beere. | 6   | *          |
|---|--------------------------|-----|------------|
|   | Rote Rosen.              | . 5 |            |
|   | Sanțe Datteln.           | 5   | hand voll. |
|   | Wermut.                  | 2   | 1          |
|   | Blaw Lilgen wurkel.      | I   |            |

Diß alles grun zurhackt / Darauff geus drittehalb nössel Nachtschatten wasser / las zwene tage und zwo nacht stehen / als denn distillires in Balneo Marix. Solch Wasser lege mit vierfachen Züchlin ober das Auge/morgens und abends/ eine zeitlang/ bis du keine schmerzen mehr befindest.

## Ein ander gut Wasser/zu obgemeltem mangel vnd gebrechen.

Solche vier Arcuter zurstos grun/thue weiter darzu nachsolgende stucke.

Diß alles gepüluert / vnd vnter die öbern gestossene Kreuter gemischt / Darzu geus guten Weinessig ein nössel / distillirs vnd brauches/wie das oben.

#### Ein gar guter Tranck/zu dem verborgenent Krebs des Augenapsfels/so die vrsache vom Gehirnist.

| BZ | Gauchheil fraut. |   | 3       |
|----|------------------|---|---------|
|    | Braunen Klee.    | , | 3 clot. |
| ′  | Scabiosen fraut. |   | 2)      |

Braun

| Braun wurkel.           | IŁ  |        |
|-------------------------|-----|--------|
| Benedict wurkel.        | 1 1 |        |
| Sardobenedicten wurkel. | r   | - lot. |
| Bibenellen wurkel.      | 4   | 1      |
| Chrenpreis.             |     |        |

Diß alles dürr zerschnitten/vnd in Bier gesotten/Oaruon sol der Patient alle morgen und abende vier Löffel voll trincken. Man mag auch Rosen oder Viol sprup darzu thun/so schmeckt es desto lieblicher.

Mit solcher Arknen sol man eine zeitlang nachfolgen/ Denn so es gleich helssen sol/so geschichts doch nicht schnell. Wo es aber nicht helssen wil/vnd das Auge immer sehrer heraus dringet/vnd ausst den Augenlieden vnd am Schlasse viel blawe/braune/rote/oder dunckelschwarke Adern zu sehen sein/sonderlich so sie sparren vnd donen/ So hat man sich einer großen gesahr zu besorgen/vnd ist misliche hülsse vorhanden. Doch wer lust darzu hette/vnd wolt es wagen/vnd des glücks daben hossen wachsen/so kan man solche Augenliede/die gewaltig heraus wachsen/vnd vor das Neubt heraus bolken/durch die Handwirckung heraus nemen/wie in meiner großen Schnitarknen solangezeiget vnd eigentlich beschries ben werden.

# Das VII. Capitel meldet von

dem andern Augenfrebs/der sein vrsache vom Geblüte und böser Feuche tigkeit hat.

Enn siche aber begiebet / das sich der Arebe erzeiget von vbriger Melancholischer, vnd verbranter Cholerischer böser Feuchtigkeit vnd Geblüte / das auch allbereit rote / braune / blawe vnd schwarze Warzen unstigesaren vnd vorhanden / auch schon Vlcerirt, auffgebrochen vnd offen sein / vnd es den Menschen dünckt / wie es shn drinnen beist sücket oder krimmet / offt auch blutet / vnd sich solches schwarze erzeiget / So mag man auch alsbalde darzu thun / vnd verstendiger / erfahrner Erzte rath brauchen / vnd sich zu diesen Mitteln halten / wie solget.

#### Das Neunde teil / vom ändern

Erstlich sol man die Cur ansahen mit bequemen und zugehöstigem Purgirn, darzu denn insonderheit dienet diese nachfolgende Purgation.

Eine sehr gute Purgation zu dem auffgebroche enen Krebs im Fleische ben den Augen.

| BZ   | Thymi bluten.  |             |
|------|----------------|-------------|
| N.N. | Senes bletter. | 1. 164 50   |
| (根本) | Erdrauch.      | -lot.       |
| 1    | Zaumwinde.     | 6.74 July 1 |
|      | Myrobalanorum. |             |
| .,   | Calsiæ.        |             |

Solches alles in einer kannen Bier/eines guten fingers tieff eingesotten/doch das es nicht vberlauffe. Wens gesotten ist/so las erkalten/friges ab durch ein Tuch/vnd drückes wol aus. Von die sem Trancke gieb einem Patienten auff den abend zwölff lot schwer/vnd auff den morgen früe auch so viel/beide mal warm/vnd las ihn des morgens sieben stunden darauff fasten. Solches thue aller acht tagen ein mal.

## Eine andere Purgation zum Augenfrebs.

| RZ | Zuckerkant. 8            | <b>)</b>    |
|----|--------------------------|-------------|
|    | Myrobalanorum Indarum. 3 |             |
|    | Mannæ,                   | Lint.       |
| ,  | Sawer Datteln. 2         |             |
|    | Senes bletter.           | walk of the |
|    | Thymi.                   | J-1         |

Diff alles in dren nössel Basser gesotten / also / das ein nössel einsiede / Darnach seiges abe. Darnon gieb einem Patienten auff den abend zehen lot / vnd auff den morgen auch so viel / bende mal warm/Darauff sol sich der Patient halten/wie oben angezeiget.

Nach dem purgiren ist von nöten/das dem Patienten, so sern es die Person alters und stercke halben tawern und dulden kan/zur Ader und Köpffe gelassen werden/an gebührlichen und bequemen orten und zeiten/Alls eine woche zur Ader gelassen/die ander woche Köpffe

Röpsfe gesetzt. Und wenn er die Ader jetzt auff der rechten Hand und Armgelassen hat / so sol er ober viertzehen tage auff der ander Hand und Arme lassen / und allewegen zwischen dem Aderlassen Köpsfen. Als denn brauche man/wie folget.

Einsehredler Tranck vor den Augenkrehs/ der sein vrsache vom Geblüte hat.

| Ŗ   | Schwalben wurkel. 4 | ,    |
|-----|---------------------|------|
| 1   | Tormentill wurket.  |      |
| 100 | Natter wurkel.      | `    |
|     | Sanickel.           | lot. |
|     | Gartheil.           | 1.   |
|     | Vielgut.            | į.   |
|     | Salben. 2           |      |

Diese stücken alle dürr zerschnitten/vnd in dren kannen guttes alten Biers/ehe den es gesotten wird/tag vnd nacht weichen lassen/Darnach wens darin gesotten/auch also lange darauff stehen lassen/vnd endlich durch ein Tuch abgeseiget. Daruon sol man einem Patienten morgens vnd abends/jedes mal vier Lössel voll/warm zu trincken verordnen. Den tag aber / wenn er Purgation nimbt/darff er dieses Tranckes nicht trincken.

Auch sol man den auswendigen offenen schaden des Krebs mit obgemeltem Tranck alle tage ein mal waschen/vnd dis nachsols

gende Puluer darein strewen.

### Einsehredles und bewertes Puluer

vor den Augenfrebs.

Re Einen lebendigen Gewigel.

Solchen thue in einen newen Topff/vnd darzu nachfolgende stücke.

Polunderwurkel.

Narnkolben/die in Teichen wachsen.

Schwarze Waldschnecken.

3

hand voll.

Diese dren stücke thue alle zu dem Igel in den Topff/decke eine gehebe stürke darüber/verkleibe sie wol mit Leim/vnd binde sie seste zu mit einem Hader vber den Topff. Seize es also in einen Back oder Töpffer ofen in die größte glut/vnd las den Topff gar glüende werden. Darnach nim ihn heraus/las ihn erkalten/vnd brich ihn auff/Daraus nim die materiam, pultuers klar/vnd strew solches in die schäden der Augenkrebs/Ist sehr bewert.

Folget

### Das Meunde teil / vom andern

### Folget eine andere Cur zu

dem offenen Angenkrebs.

#### Ein sehr guter ond heilsamer Tranck/ vor den Augenkrebs.

| BZ | Ruprichts fraut.          | 3   |      |
|----|---------------------------|-----|------|
|    | Rotfol.                   | . 2 |      |
| -  | Schabiosen fraut.         | 2   |      |
|    | Wegetrit.                 | 1 1 | lot. |
|    | Gutheinrich wurkel.       | IT. | 2    |
|    | Welsch Bibenellen wurkel. | 17  |      |
|    | Krebs Augen.              | 2   |      |

Diß alles zurschnitten/vnd in gutem alten Bier drittehalb kannen gesotten/also/das die halbe kanne einsiede/vnd zwo bleiben/Las vber nacht siehen/darnach seig es ab. Daruon sol der Patient alle morgen vnd abende fünff Löffel voll warm trincken/vnd das nachfolgende Puluer zu dem Schaden brauchen.

### Em gar gut Puluer/vor den Krebs der Augen.

| Rz | Cardobenedict wurfel. 3 Rörbelfraut wurfel. 3  |        |
|----|------------------------------------------------|--------|
|    | Herkgespan wurkel. 2½<br>Weisen Nicht. 2       | - lot. |
| ·  | Tuciæ præparatæ, 2<br>Gebrante Perlenmutter, 2 |        |

Solches alles flar gepüluert/vnd in den offenen Augenfrebs gestrewet/ Das drucknet vnd heilet sehr.

#### Ein ander Puluer/zu dem Augenfrebs.

| RZ | Grosse Cherwurk | el. |     |       | 5 | 1      |
|----|-----------------|-----|-----|-------|---|--------|
|    | Drachen wurkel. | :   |     |       | 5 | -lot.  |
|    | Braun wurkel.   |     | 7.7 | 2. 25 |   | ). , e |

Sardo

Gardobenedicten.
Gersten körner.

Hillen samen.

Lebendige Krebsse wol vier.

Diese stucke allesambt thue in einen newen vnuerglesten Topff/vnd vermache ihn mit einer Sturken vn Leim/wie oben auch gemelt. Setze das in einen Töpfferosen/vnd las es brennen. Solche erkalte materiam nim aus dem Topffe/puluers klar/vnd strew es in den offenen schaden des Arebs.

### Ein herrlich/köstlich/gut Wasser zu den offenen Krebssen.

Braun wurkel.

Rauten bletter.

Pappeln.

Bermut.

Rosen.

Weyrauch.

Salmey.

Tuciæ.

Solche stücke alle gepüluert/Darauff geus fünff nössel Rosen wasser/las sechs tage stehen und weichen / als denn distillirs in der kleinen Blase. Mit diesem Wasser wasche alle tage den Schaden/Es heilet sehr.

### Ein sehr gut Wasser vor den großen schmertzen und wehetagen des Augenfrebs.

Re Dattelfernen. Steinflee. 6 Eibisch wurkel. 6 Scabiosen fraut. 3 Hol wurkel. lot. 3 Ehillen samen. 2 Aloes epaticæ, 2 Campher. 2 Tuciæ. d iii

#### Das Neunde Teil / vom

Diß alles gepüluert / Darauff geus guten Mehte / las acht tage stehen und weichen rures teglich umb / als denn distillires in dem kleinen Helm. Darmit wasche alle tage den Schaden / Du magsis auch mit vierfachen Züchlin in allewege vberlegen / das lindert alle

Rrebsschmerken der Augen.

Also hastu den vornemsten bericht von der Cur der Augen-Erebsse/darmit ich vielen Menschen one schneiden geholssen habe. Und obes gleich an dem gewesen/das die Schäden zur ganzen vollkommenen heilung nicht kommen sein / noch darzu haben können gebracht werden / So sind sie doch durch solche Mittel klein erhalten/ vnd ist größer gefahr daben verhüttet worden.

Wo siche aber also begebe/das ben einer Person solcher Augenfrebe oberhand genommen hette / ond ihm in keinem wege gewehret werden könte/ Sondern er immer fortferet/ grösser/ weiter ond breiter wird / auch seine rende ond less en oder borten auswirst / welche hoch ond knötericht werden / auch begient obel zu riechen / So hat man noch ein Wittel solchen Krebe auszurotten / nemlich den

Schnit/welchen man also fürnemen und vollbringen sol.

oder am kleinen Binckel der Augen/so ist wolzu hoffen/daß er durch den Schnit kan außgerottet werden/so fern er nicht daß Gebeine oder die weissen Aldern und Neruos erreicht und eingenommen hat/Welches du alles erfahren kanst durch die Handgriesse/daß du mit den Fingern sülest/ und ihn untergreissest/ ob er auch harte am Bein anliegt oder nicht. Liegt er harte an/daß er sich nicht aufshebet oder scheubet/ so ist es ein zeichen/daß er angewachsen ist/welches denn misslich ist zu schneiden. Lest er sich aber untergreissen/ und scheubet sich/so ist es ein zeichen/daß er nicht die Adern noch daß Gebein oder die Neruos erreicht hat/und ist ein gut zeichen zu schneiden.

Benn du nun schneiden wilt/so besiehe mit allem fleis/wie weit der Krebs angesatt habe/Das kanstu erkennen an der röte und an der herte/so umbher ist. Und wenn du schneidest/so mustu es an fahen/das du die gantze röte und herte der Haut begreissest/ und et was weiter. Must auch gute fleissige achtung darauss haben/das du den rechten grund und wurtzel habest und bekömmest/darmit nichts dahinden bleibe. Demnach ist viel besser mehr begriessen/als zu wenig/oder die wurtzel darinnen gelassen. Denn in dieser gestalt ist es ein schmertz/ und doch besser ein schmertz als zween/oder eines

andern schadens gewertig zu sein.

Go du nun den Krebs also richtig geschnitten hast / so las ihn wol ausbluten/vnd bindes nicht balde zu/Bens nun wol ausgeblutet hat/so verbinde ihn mit diesem nachfolgenden Bande.

Ein

Das

## Ein gut erst Band zu dem geschnitztenen Augenkrebs.

R Vier new Eyerflar.

Rlopffe sie wol/das sie scheumen/Darzu thue vier Löffel voll Nachtschatten wasser/vnd vier Messerspitzen voll gestossen Alaun. Dis schlage alles wolvntereinander / vnd netze Flachspüschtin das rinnen / wie du an andern orten berichtet wirst / das sie durchaus wol nass werden/Drucke sie aus/ das sie nicht trieffen/Legesauss/ las tag vnd nacht liegen / Als denn magstu es auff binden / vnd weister zu der heilung brauchen/wie folget.

Auch ist hierben zu wissen/das der Krebs/so im grossen Auges winckel entspringet/allewegen sorglicher und gesehrlicher zu Curirn

sen/als an andern orten der Augen.

Ein coles gutes Oleum zu dem geschnittenen Augenkrebs/denselben zu heilen.

Re Bnzeitig Baum öl.

Sper öl.

Sampher öl.

5 lot.

Diese Olea temperire untereinander zusammen/Das brauche mit Wicken oder Fasen in den geschnittenen Krebs.

#### Ein gut Sälblin zu dem geschnittenen Augenkrebs.

Ry Hyperici olei. 6 2 lot. Schwefel ol. 1 ½

Das Wachs zurlas/vnd wens zurgangen ist/so geus die bende Olea darunter/vnd rures wol/bis kalt wird/Das brauche mit Wicken oder Feslin in den geschnittenen Krebs/Es heilet sehr vnd wol.

Folget ein sehr gut vnd nützlich Pflaster zu dem geschnittenen Krebs/vnd sonst andern offenen Schäden der Augen/so geschnitten werden.

SNohn öl.

Gelbrein Wachs.

Silberglete.

d iiii

#### Das Neunde Teil/vom andern

Das Wachs zurschneit flein/die Glete stos auch flein/Thues in einen Tiegel zusammen/geus das öl darauff / rüres untereinander/Seize es also auff ein sein lauter Rohlsewer / das der lohe nicht darein schlage / Las sieden / bis schwark und harte gnug wird. Solches probire auff einem kalten Eisen. Ist es zu harte / so geus ein wenig Mohn öl darzu/Ist es aber zu weich / so las es mehr sieden/bis harte gnug wird. Seize dir auch ein Fas mit Wasser zur hand/denn es scheust gern ober. Wens nu recht gesotten ist / so las wol oberschlagen. Als denn geus sechs lot blaw Lilgen öl darzu/ und rüres bis kalt wird. Daraus mache Zapssen / die behalt/und brauch sie zur not. Solches aber wird nicht allein zu diesem Schaden/sondern in allen andern offenen Schäden der Augen und zum schneiden gebraucht/denn es ligt sein harte und seste auff / das mans nicht binden darst.

#### Ein ander gut Pflaster zu obgemelten Schäden.

| ·R     | Weis Wachs.    | 10] |      |
|--------|----------------|-----|------|
|        | Weis Hartz.    | 10  |      |
| 1 40.  | Rosen ol.      | 8   |      |
| put.   | Bley ol.       | 6   |      |
| 1. ·   | Blensveis.     | 3   | V.à  |
| f. 7 . | Wegrauch.      | 2 } | the. |
| ,      | Tucize,        | 2   |      |
|        | Blutstein.     | 2   | , ,  |
| -      | Campher.       | . 1 |      |
|        | Rote Corallen. | I   |      |

Daraus mache ein Pflaster/wie sichs gehört/vnd brauch es zu solchen Schäden/wie oben angezeiget ist.

Es ist gemeiniglichen des Vlcerirten und offenen Krebs art/das er sehr ubel reucht und stinckt /also das auch dieselbigen Menschen/soihn an ihrem eigen Leibe haben/des grossen gestancks haben wol sterben und umbkommen mochten / Wil geschweigen / das es andern/so umb sie sein/sehr beschwerlich und abscheulich ist. Derswegen sollen hiernach ein bar Stücke beschrieben un angezeiget werden/welche denselbigen grossen argen geruch der Schäden benemen und mindern.

Ein sehr gut Vnguent, vor den gestanck

| RZ     | Rosen ol.             | F. William                            | 3    |
|--------|-----------------------|---------------------------------------|------|
|        | Essig.                |                                       |      |
|        | Eperklar.             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |
|        | Milch. My named all   | ale thir a                            | 一颗过  |
| . 59   | Weis Wachs.           |                                       | Lot. |
| 45     | Gewaschen Blen.       |                                       |      |
| Age of | Lattich safft.        |                                       |      |
|        | Nachtschatten safft.  | - 1 j <b>r</b>                        |      |
|        | Breit Wegerich safft. | r i                                   | 1    |

Diß alles in einem bleien Mörsel/Reibasch oder Reibetopff/ zu einem Vnguent gerieben/das es die rechte dicke eines Vnguents bekomme/Das brauche zu dem offenen Krebs vor den gestanck/Ist auch dem Schaden sehr gut.

### Ein sehr gut Wasser vor den gestanck

| RZ | Scordiff.          | 14)         |
|----|--------------------|-------------|
|    | Sarlæ parillæ.     | 14          |
| `  | Bibenellen wurkel. | 14 - lot.   |
|    | Aloes epatica.     | Man Shippin |
|    | Sampher.           | 8           |

Diese stücken alle gepülnert und zusammen gethan/Geus darauff eine kanne Nachtschatten wasser/ und eine kanne Rosen essig/Küres wol untereinander/las vier tage stehen/als den distillirs in der kleisen Blase. Darmit wasche den Schaden alle tage aus/ Das benimbt nit allein den gestanck/sondern es heilet auch gar sehr.

### Sas VIII. Capitel meldet von

der drucknen und dürren Reudigkeit/Schup, pen und Schrunden der Augenliede.

Jese und solche dürre Reudigkeit / Τωςοφθαλιμία.
Aspretudo, Scabricies und Scabies sicca genant / thut
dem Menschen sehr bang / und den Augen grossen schaden Da sol sich denn ein Patient se des reibens mit fleis
enthalten / Sonst verterbet er leichtlich die Alugen.

Dieser

#### Das Neunde Teil/ von druckner und

Dieser Schaden und Reudigkeit hat seine ursache von Choles rischer, scharffer / versalkener seuchtigkeit / daraus Reudigkeit und

schüppichte Kretze folget.

Solchen gebrechen zu wenden / sol sich der Mensch in Essen vnd Trincken messig halten/vnd sich nicht vberfüllen. Als denn sol man ihm zur Ader lassen/nemlich die Leberader im Arm / oder auff der Hand. Es ist auch solchem Patienten gut/Röpsse auff das Genicke vnd Schuldern zu seizen/vnd ihn zu Purgiren mit den nachsfolgenden Pillen.

Gute Purgirpillen zu der dürren Rendigkeit der Augen.

| R Rhabarbaræ, | * '               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I  |           |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Alões epaticæ |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I  | = quint.  |
| Anisi,        | 大 (水) 新<br>(海 蒙地) | Marie Contraction of the Contrac |    | 大大学等<br>1 |
| Diagridij.    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 | gran.     |

Daraus mache Pillen mit Erdrauch safft/vnd gieb alten Personen ein quint.

#### Ein gut bewert Wasser/vor die durre Reudigkeit der Augen.

Daran thue gepuluert und wolgerieben

| Gebranten Allaun. |  | 主         |
|-------------------|--|-----------|
| Sampher.          |  | Er quint. |
| Krebsaugen.       |  |           |

Dis alles zusammen in die Wasser gethan / vnd gesotten / vnd als denn lassen kalt werden. Mit diesem Wasser wasche man alle tage den Schaden zwen oder dren mal warm.

#### Ein ander gut Wasser darzu.

| R Gebrant Blutstein.     | 3 |             |
|--------------------------|---|-------------|
| Gebrant Elephanten bein. | 2 |             |
| Sampher.                 | 2 |             |
| Roten Myrrhen.           | 2 | lot.        |
| Saffran.                 | * |             |
| Langen Pfeffer.          | ¥ | 1 , 1 may 1 |

Golches

Solches alles gepüluert/vnd zusammen gemischt/Geus darzu zwen nössel Methe oder Honigwasser/las sechs tage stehen/als denn distillir es in der kleinen Blase. Darmit bestreich alle tage zwen mal die Reudigkeit/Es heilet schön.

#### Ein gut weis Galblin oder Vnguent/vor die Schrunden und Schuppen der Augenliede.

| RZ  | Frawen butter.       | 87      |
|-----|----------------------|---------|
| , , | Rosen wasser.        | 2 clot. |
|     | Terpentin.           | ı       |
| •   | Ein Eperweis von ein | iem En. |

Diß alles zusammen in einen Topff gethan / vnd mit einem Quirle gequirlet / bis es sich alles zusammen temperirt hat / vnd schneeweis wird / vnd hart als ein Putter / So ist es recht vnd gut. Darmit bestreiche man den schadehafftigen ort/es heilet daruon.

### Ein ander gut ond bequem Salblin/zu dem beissenden Rauden der Augen.

Solches alles stos gar wol durch einander in einem Mörself und mache daraus ein Sälblin/Darmit bestreich die Reudigkeit alle tage zwen mal.

### Ein ander gut Vnguent/vor die dürre schebige Raude der Augen.

| BZ    | Rofen ol.            | )     |
|-------|----------------------|-------|
|       | Venedische Seiffe. 3 |       |
| , , , |                      | -lot. |
|       | Sarcocollae.         |       |
| *     | Aloes epatica.       |       |
|       |                      | 1     |

Solches alles in einem Mörfel wol untereinander zusammen gestossen zu einem Sälblin/gank flar und flein/ Oarmit bestreiche man alle tage den reudigen ort zwen mal.

Eine gua

#### Das Neunde Zeil/von Eine gute Heubtwaschung/zu dieser Reudigkeit.

| Be Entian.     | 2              |
|----------------|----------------|
| Mengel wurkel. | I              |
| Schölfraut.    | 1 - hand voll. |
| Pappeln.       | 1              |
| Vorkelfraut.   | ı              |

Diß alles in halb Wein und halb Wasser gesotten / und dem Patienten den dritten tag das Heubt und die Reudige stell darmit ge waschen/und mit der angezeigeten Salben eine wider geschmieret.

# Mas IX. Capitel meldet von

Hißblattern der Augenliede.

The vnd weisse Hixblatterlin auff / Pubraival vnd Pruktidege Pustulæ vnd Bullæ genant. Derselben werden zu zeiten gar viel/vnd sind rot anzusehen/Letzlich brechen sie auff/rinnen vnd nassen sehr/schmirken vnd brennen den Menschen hart / verterben auch offte die Augen vnd das Gesichte. Diese Blatterlein haben erstlich ihren vrsprungt vnd ankunstt von vberslüssigem versalken nem Geblüte/das sich in die Augen begiebet vnd seket/daruon die Haut verbrent wird.

Die ander vrsach ist eine grobe versalzene Feuchtigkeit im Geblüte und Fleische/die sich auch also an einen ort/sonderlich an die Augenliede seizet und samlet/daruon solche kleine und schmerkhafftbge Blätterlin folgen und werden.

#### Cur/hülffe ond heilung dieses Gebrechens.

Olche Personen sol man erstlich purgirn mit dem Succo rosarum, gebreuchlicher weise eingegeben / vnd als denn die Seubt oder Median ader gelassen.

vnd Achseln Köpffe zu setzen.

Bu solch

Zu solchem gebrechen und mangel sind keine fette dinge bequem noch gut/denn es nast viel sehrer darunn / Sondern andere sachen/ die da druckenen und heilen/als diß nachfolgende Wasser.

#### Ein gut Wasser/vor die Hixblattern der Augenliede.

Folunderblüt wasser.

Formentill wasser.

Ilaun.

Boli Armeniæ.

Die unternzwen siücke/als den Alaun und Bolum Armenium, klein gepüluert / und unter die Wasser gethan / und sieden lassen / darnach durch ein Tuch geseiget / Darmit bestreiche man den Schaden. Man mag auch Tüchlin darinne neizen / und vber nacht viere fach vberlegen.

#### Ein anders darzu.

Recherveis.
Frawen milch.
Rosen wasser.

Diese dren stücke klopsfe wol untereinander zusammen sthue darzu ein wenig gepüluerten Alaun/Das lege mit Euchlin ober,

#### Ein ander gut Wasser vor die Hitzblattern der Augenliede.

Eisen fraut.

Fisen fraut.

Frorauch.

Nachtschatten.

Wermut.

Sampher.

Solches alles grun zusammen gestossen/vnd den Sampher gepäluert darunter gethan / Geus darzu anderthalb nössel weis. Geeblumen wasser/las zwene tage vnd nacht siehen/als denn distillites in Balneo Marix. Mit diesem Wasser bestreich alle tage zwen oder dren mal die Pitzblattern.

#### Das Neunde Teil/von Ein anders vor Hixblattern der Augenliede.

R Rosen wasser. Rauten wasser.

3 | lot.

Die bende Wasser geus zusammen ontereinander / ond thue darzu

ABeissen Victriol. Alaum. Campher. Weissen Zuckerkant.

quint.

Solche stücke allesambt klar gepülnert / vnter die Wasser gerthan und gesotten/Darmit bestreich die Hisplattern alle tage zwen oder dren mal/Dumagst es auch mit Tüchlin vberlegen.

### Das X. Capitel meldet von

Apostemen vnd Geschwür der Augenliede/ Gerstenkorn oder Augenhaber genant.



nerden offte pützel/beulen või geschwürlein/welches exliche Augenhaber/exliche Gerstenkörner nennen/Ben den Griechen heists keibh und média, benden Lateinern aber Hordeolum und Præputiolum. Solches ist erstlich klein und rund /es begiebt sich

aber je lenger je breiter/an Augenlieden herumb. Es zeuhet offte von einem Augenecke zum andern / Und je neher sichs zu den Ecken der Augen begiebet / je kleiner es ist / In der mitten aber ist es allewegen am dicksten/gleich wie ein Haber oder Gersten korn/daruon es auch den gemeinen Namen empfangen hat. Das wird etwan sehr rot/vnd giebet zimliche wehetagen / Und wo es lange weret / vnd in der zeit nicht vertrieben wird/so wirds gros vnd rund/das mans leklichschneiden mus/oder thut den Augen schaden.

Solche Apostemen haben ihren vrsprung erstlichen von bosem/grobem und versalkenem Beblüte/das sich also in das Auge und Lied samlet/daruon solche rote Beschwürlin wachsen/welche

fehr rot werden/vbelbrennen und higen.

3um

Apostemen und Geschwürder Augenliede. 164

Zum andern entspringen solche Apostemen auch aus zehem und dickem schleim und grober seuchtigkeit/so in Augen verschlossen und verhalten wird / die sich hernach also in die Augenwinekel und Augenliede leget / daraus nachmals bose Geschwür und Schaden folget / als Rrebes und Fistel. Wie man aber benden helsten sol/folget kurklich hiernach beschrieben.

Ind erstlich vor die Bluteisen/welches etzliche den Augenhaber oder Gerstenkorn nennen/Darzu brauche nachfolgendes.

#### Ein Bberschlagzu den Blutensen.

Remigræci.

Sein samen.

3

10t.

Solche dren stücke weiche in Nachtschatten wasser 24. sinnden/darnach drücke den schleim durch ein Euch/vnd lege denselben mit Züchlin vber das Auge/ alle tage zwen mal/Er wirds verzehren/vnd sich verlieren.

#### Em gut Sälblin vor den Augenhaber.

Reinsamen.

Fæni græci.

Eibisch wurkel.

2½
lot.
2½

Diesedren stücke weiche in Holunderblüt wasser vber nacht/ drücke den schleim daraus/dessen nim ein halb pfund am gewichte/ und darzu thue

Hunner schmalt.

Weis Lilgen öl.

Beis Wachs.

Diese stücke las in einer Pfannen so lange sieden/bis sich der safft wol verzeret/Als denn geus es aus in ein Becken/nim die Salbe abe/die seuchtigkeit las im Becken bleiben. Mit dieser Salbe bestreich die Apostemen.

#### Ein ander gut Sälblin darzu.

Punner schmalz.

Lilgen öl.

Samillen öl.

2½ lot.

Opopa#

#### Das Neunde Teil/von

Opopanaci. 2 lot. Galbani. 2

Die Schmalk und Del thue zusamen/die zwen Gummi weiche in Essig/und thues hernach alles zusammen/ Las wol sieden/seige es durch ein Tuch/ behalt es zur not/und bestreich damit die Geschwüre.

#### Ein gut Pflaster zum Gerstenkorn.

| 段 | Böcken vnßlet. | 5            |        |
|---|----------------|--------------|--------|
|   | Leinol.        | 3            |        |
|   | Weis Wachs.    | 2            | -lot.  |
|   | Galbani,       | 1 2          |        |
|   | Ammoniaci.     | , * <u>†</u> |        |
|   | Salgemmæ.      | 7 2          | quint. |

Solches thue alles zusammen/vnd mache ein Pflaster daraus/ das lege auff die Apostemen.

### Ein ander Pflaster vor die Gersten oder Haberkörner.

| BZ | Gelb Wachs. | ı   | 4)    |      |
|----|-------------|-----|-------|------|
| •  | Lilgen ol.  | , , | 4 } . |      |
|    | Laudani.    |     | 2 2   | lot. |
|    | Wenrauch.   |     | I     |      |
|    | Morrhen.    | 3   | Į.    |      |
| -  | Allaun.     | I   | qui   | nt.  |

Das Wachs und Del zurlas miteinander/den Laudanum soluire in Essige/und die andern stücke püluere/Thue solches alles in das zurlassene Wachs und Del/las zu rechter dicke sieden/und leges auff die Geschwerlin.

Das aber anlanget die Bluteisen/Gersten oder Haberkörner/
so sie veraltet/vnd durch obangezeigete Mittel nicht Curirt oder vertrieben werden können/So mus man solche auch schneiden/wo man nicht schaden an Augen nemen wil / Doch mus solches durch einen erfarnen Schnit oder Augenartzt geschehen/vnd damit vorsichtiglich gehandelt werden/welches geschicht dieser gestalt.

Sman

Apostemen und Geschwür der Augenliede. 165

Man fol vnd mus mit allem fleis besehen / wie es vmb die Eise gethan sen / ob sie mehr auswendig vder inwendig steekt. Ist sie mehr auswendig vber der Krospel des Augenliedes / als inwendig so mache auswendig die Haut auff / die lenge vnterwart; / vnd nim eine zimliche Hefftnadel/mit einer offenen Seiden durchzogen / vnd durchstich die Eise gleich in der mitten / vnd zeuhe die Seiden herdurch Als denn schneid die Nadel behend ab / vnd ergreisf die Seide ben beiden enden Zeuhe das Gewechslin wol heraus / vnd löse es mit dem Schermesser fein vorsichtiglich abe/bis es gar ledig wird/ wie im Gewechsschnitte angezeiget ist / Doch sol man sehen / das man das Lied nicht durchschneide/noch das Auge verletze.

wendig. Folget/wie man sie bende Curirn ond heilen fol.

#### Erstlich die Cur des auswendigen Schnittes.

Enerweis / das wol zerklopsfen / vnd eine Messerspize voll gestossen Alaun darein rüren / Ein püschlin Flacks darinne neizen / vnd also auslegen / vnd vber nacht liegen lassen / Als denn nememan das abe/vnd bestreiche das Wündlin mit Eper öl / vnd lege ein schwartz Stickpssaster darauss / das da seste ligt / so wird es bald heilen.

### Folget die Cur ond heilung des inwendigen Schnittes.

Ehie mus man in gleicher gestalt thun mit demt Flachs und Enerweis/wie mit dem auswendigen Schnit/ Darnach wird es geheilet mit dem weissen Wasser/Lac virginis genant/welches dahinden beschrieben wird. Also hastu den ganzen bericht dieser Schäden der Augen/so man nennet Haber oder Gerstenkörner.

tti Da

# Das XI. Capitel meldet

von der Fistel der Augenliede oder Augenecken.

Den Augen samlet sich offtmals eine zehe/
dicke vond trübe feuchtigkeit vond materia, welche vom Geblüte / auch vom Gehirne sich dahin seizet. Dieselbige
feuchtigkeit sindet vond leget sich offt in die großen Augenwinckel/etwan in einen / bissweilen in alle beide. Golche feuchtigkeit leufft offte zwischen den Augenapsfel vond den Augenlieden heraus/sonderlich wenn mans drückt / streicht / vder dahin zum auslauffen beweget vond treibet.

Aus etzlichen rinnet und leufft gar ein lauter Wasser / aus etzlichen aber ein dieser und trüber Enter. Und solche Schäden oder Fisteln widerfaren gemeiniglich den Phlegmatischen Weibespersonen/als Erstlich jungen Mägdlin/ehe sie ihre Zeit vberkomen/Darnach den Jungfrawen/die ire Zeit und Menstrua verlieren/und nicht haben noch vberkommen können/Desgleichen auch den Manspersonen/die da Phlegmatisch und Sänguinisch sein.

Wo sich nun solches findet und mercken lest/so ist sich zu besorzen einer Fistel und grossen Schadens/von Gelerten arzinat, Fistula lachrymalium angulorum, Algarab, Garab, in gemein Ziegenäuge/und Werner genant. Da ist denn von nöten/das man ihnen in der zeit begegene/vorkomme/und se ehe und besser rathen und helsten

lasse/Welches geschicht/wie folget.

Wenn sich eine solche materia zwischen dem Augenapstel und dem Liede erzeigt und beweist/aus dem großen Augenwinckel/So magstu für gewis vrteilen/das es ein Fistel materia sen/ und ist sich eines großen Schadens zu besorgen. Denn solche materia umbstrist offt einen ganzen Augenapstel/und bleibet doch die Haut auswirchendig unuerschret. Wenn sich aber solche materia beweist und erzeiget/und ist noch keine Beule zwischen den Augen und der Nase aussgefaren und vorhanden/so hilfsihm also /wie solget.

Einesehrgute Purgation zu der Augenfistel.

Beissen Turbith.
Beissen Beinsteit.

is lot

Weissen

#### Fistel der Augenliede oder Augenecken.

166

| Weissen | Ingwer. |                 |   |
|---------|---------|-----------------|---|
| Fenchel | famen.  | quint.          |   |
| Zitwar. |         | in the state of |   |
| Salgemn | næ,     | L quint halb.   | k |

Diffalles flein gepüluert/ vind zusammen gemischt/Daruon gieb einem Menschen/so vber sechkehen Jar alt ift/ein guint auff ein mal ein/in warmen Methe oder Bier/des morgens nüchtern /vnd las ihn sieben stunden darauff fasten. Einem jungen aber mus man weniger geben / nach gelegenheit des Alters / vnd stercke der Person.

Eststauch von nöten/wo die Fisiel vom Blut ist / das man

dem Patienten zur Ader und Röpffe lasse/an gebürlichen enden.

Wiltuaber erkennen und wissen/ob die Fistel vom Gehirne oder vom Beblute ihre vrsach habe/so gieb achtung auff die materie am, die heraus gehet oder fleuft. Ift dieselbige materia weis und lauter/ vnd nicht dicke / Go ist die vrsach vom Gehirne / daben ist das Laffen winotig/Es hette fich denn der Patient sonft darzu ges wehnet. Ist aber die materia so heraus rinnet und fleust/dicke und zehe als ein Geschwur/So ist die vrsach vom Geblute/daben ist das Lassen von noten. Folget weiter folche zu Curirn ond zu beilen.

#### Ein edler und sehr heilsamer Tranckzu der Fistel der Augen/so seine vrsach vom Gehirne hat.

|         |                    |                     | 1 , 2000      |
|---------|--------------------|---------------------|---------------|
| BZ      | Sarlæ parillæ.     | 3                   |               |
|         | Baldrian wurkel.   | 3 1 2 2 3 <b>2</b>  | 12.12         |
| į       | Benedict wurkel.   | . F . F             |               |
|         | Bibenellen wurkel. |                     | True I        |
|         | Violivurkel.       |                     | -lot.         |
| 4 ". j  | Negel fraut.       |                     |               |
| . 33.11 | Samanderlin.       | and the last of     | adju e fi itt |
|         | Meusohrlin fraut.  | er er enderfar et 🏋 | of Labor      |
| 43.0    | Chrenpreis.        | an distinct of      |               |
| *       | Odermennige.       | * 1                 | 1200 1000     |

Solches alles zurschnitten/vnd in gutem weissen Weine ges sotten. Daruon alle morgen und abende vier löffet vol warm getruncfen. 

THE COUNTY 11. 11. 11. 11. 11.

#### Das Neunde Teil/von der Ein ander Tranck vor die Fistel/so die vrsache vom Bluteist.

| 耿    | Tausentgulden fraut.  | 21  | ,                                       |
|------|-----------------------|-----|-----------------------------------------|
|      | Spitz Wegerich kraut. | 2 1 |                                         |
| , .  | Wal wurkel.           | 15  |                                         |
| 'лз' | Delbaum bletter.      | 17  |                                         |
| 1    | Eichfarn.             | 1   | - lot.                                  |
|      | Not fol.              | 2   |                                         |
| *    | Natterzünglin.        | I   |                                         |
|      | Granat schalen.       | T   |                                         |
|      | Enkian.               | I.  | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Dis alles zurschnitten/ vnd in Bier gesotten/Darnon morgens vnd abends sechs Löffel vol warm getruncken.

#### Ein ander guter Tranck vor benderlen Fisteln der Augen.

| re Liebestockelfraut. | 2  |       |
|-----------------------|----|-------|
| Zohans fraut.         | II |       |
| Wolgemut.             | I  |       |
| Scordíj.              | I. |       |
| SNohnraut.            | 1  | Lea   |
| Abbis wurkel.         | 1  | Lint. |
| Osterlucen wurkel.    | 1  |       |
| Natter wurkel.        | 7  |       |
| Tormentill.           | 7  |       |
| Rhaponticæ,           | 圣  |       |

Solches alles in gutem weissen Bein gesotten / morgens und abends warm daruon getruncken / Das heilet benderlen Augenfisteln. Darzu brauche weiter/wie folget.

#### Ein sehr köstlich Wasser in die Augen zu streichen/vor dieselben Fisteln.

Giranat

| 耿 |     |        | gel.<br>n 1220 | And the second | 5°          | } lot. |
|---|-----|--------|----------------|----------------|-------------|--------|
|   | . ) | A John | 1              | on the second  | (a) (a) (b) |        |

| FA             |              | - , , , , , |
|----------------|--------------|-------------|
| Cypresnuß.     | 3            | 1.12        |
| Granat blut,   | 21           |             |
| Wenrauch.      | 2            | `           |
| SNaftir.       | 2            | · ·         |
| Myrrhen.       | 17           | = lot.      |
| Weinstein.     | 11           |             |
| Aloes epaticz. | , " <b>x</b> |             |
| Sampher.       | i            |             |

Diese stücken allesambt gepülnert/Darauff gens anderthalb nössel guten roten Rosen essig / vnd zwen nössel rein Brun wasser/ Las acht tage stehen vnd weichen/Uls denn distillires in der kleinen Blase. Daruon thue alle tage zwen mal in die schadhafftige Lugen an dem orte/ da die materia heraus sleust.

#### Ein ander gut Wasser auswendig auffzulegen vor die Fisteln der Augen.

| 段            | Johansfraut blut.    | 8  | · -    |
|--------------|----------------------|----|--------|
|              | Balsam öpffel.       | 6  |        |
|              | Bethonien blut.      | 6  |        |
|              | Storckenschnabel.    | 3  | , 1    |
| 4.           | Schölfraut.          | 2  |        |
|              | Benedicten wurkel.   | 2  | ,      |
|              | Tormentillen wurkel. | 2  | lot.   |
|              | Blenweis.            | 2  | 4000   |
| 1 %.<br>1 %. | Gilberglete.         | 2  |        |
| `            | Campher.             | 2  |        |
|              | Mastir.              | 11 |        |
|              | Wenrauch.            | 11 | *.3. > |
|              | Saffran.             | 1  |        |

Diese stücke alle klein gestossen/Darauff geus guten Wein essig zwen nössel/Balsamöpssel wasser dren nössel/las zehentage stehen/rüres wolvntereinander/das es recht weiche/als denn distillires in Alembic. Von diesem Wasser lege dem Patienten alle tage zwen mal mit vierfachen Züchlin vber.

Doch

#### Das Neunde Teil/vonder

Doch wenn die Tüchlin vbergeleget sein / so sol man allewegen harte Pülsterlin von Tüchlin gemacht/so groß als zimliche Welsches nüsse oder Depfflin/in die Winckel der Augen legen/nemlich auff den ort/da man vermeinet/daß sich die materia samlet oder lieget / dar, mit der inwendige hole ort und die feuchte materia zusammen und ausgedruckt werde/ Und man sol dieselbigen Pülsterlin sein zimlich harte mit einer Vinden auffbinden. Also hastu einen bericht/die newe anhebende Fisiel zu curirn, Folget weiter darunn.

### Die ander Cur/die Plu-

genfistel zu öffenen vnd



B St es aber sache/das die Fistel schon grosse/ B hohe Hügel und Beulen auffgeworffen hette/als wie an S dieser nachgesetzten Figur zu schen ist.



Und die vorgehende Car vnd Mittel wolten nichts thun/oder keine besserung darauff folgen/wie an mancherlen widerspenstigen/eingewurzelten/argen Fisteln geschicht/vnd sonderlich welche eine deitlang geweret/ vnd inwendig eine haut vnd schliemen gemacht vnd

#### Das Neunde Teil/von der

ond oberkommen hat / So mus solche Fisiel durch die Instrument geöffenet werden / darmit man zu dem grund kömmet / Und solches

geschicht also.

Wenn die Fistel ein hügel oder beulen gewonnen hat/wie an der obgesetzten Figur zu sehen ist/ So besiehe mit allem sleis/ehe du sie schneidest oder öffenest/einen tag/zwene/dren oder vier zuuor/ Bedrücke sie wol/darmit du kanst innen und gewar werden/an welchem orte die meiste Materia, Geschwür und Feuchtigkeit liegen und sein möge/darnach du dich im Schnit zu halten wissest.

Und wenn du nu folches gewar und gantz gewifs worden bift/ so las als denn die Fistel noch einen tag/zwene oder dren nicht aus drucken/sondern sich die Materiam wol zusammen samlen/auff das die inwendige hole gants voll werde/vnd oben wol auffgedunsen sen/ darmit du den Schnit desto gewisser/recht und wol thun mogest. 2Bo das alles also vorhanden / so nim das hernach beschriebene schwarze Pflasier/streich ce auff ein Tuchlin/schneid es gerecht/ und las den Patienten das Augezuthun / Lege ihm das Pflaster also ober das zugethane Huge gant, harte auff/ doch das die Fistel/ sodu schneiden wilft/frey bleibe. Das ander Auge mag man mit einem Pülsterlin und Binden auch verbinden / darmit der Patient nicht fehe. So du aber an benden Augen schneiden woltest / so mus man sie bende mit dem Pflaster zumachen. Wenn solches geschehen/so nim ein gut scharff Sylesser/vnd schneid mit einem sehnit bis auff den grund der Fistel/vnd siehe/das du den schnit auch weit genug machest/darmit man auff den grund der Fistel sehen und kommen moge. Es sel aber der schnit die lenge unter sich geschehen/ und nicht die quere. Ist es aber an dem / das die Fistel allbercit auffgebrochen ond offen sen, so mus zuwor/ che denn du schneidest/ ein Instrumentlin vnd Sucherlin bis auff den grund der Fiftel gelaffen werden/gank straff und gehebe drein gehalten/ Und an dem Instrumentlin folder schnit bis auff den grund der Fistel geschehen und gethan werden. Nach dem nu der Schnit also geschehen ist/so nim eine seine grosse Entian wurkel/schneid die fein glat/nach gelegenheit des Schadens ond der Fistel/stecke oder lege gemelte Wurtel gantz gehebe auff den grund der Fistel/ vnd binde es feste vnd harte zu/ darmit die Wurkel nicht zu ruck heraus aus dem Schaden weiche/ Las es also ben sechs oder acht und zwanzig stunden verbunden bleiben / auff das der Entian wol quellen moge / dardurch die Fistel und der Schaden fast erweitert werde/vnd man gar wol auff den grund sehen vnd komen moge/denn die Entian wurtel quillet sonst langfam. Un frad

Un stad der Entian wurkel mag man auch von einer wol welligen vnd dürren Rübe nemen/vnd solche für den Entian brauchen/Ist sehr gut darzu. Über man darff es nicht so lange im Schaden liegen lassen/sondern nur vber nacht/denn es quillet balde.

Benn du den Schaden also geschnitten/geoffnet und ersveistert/auch zu rechter zeit auffgebunden hast/ So brauche weiter dars zu diese nachfolgende Mittel.

Milichen/ Wenn eine Fistelgeöffenet und erweitert ist/so sol man als denn corrosiuische und eizende stücke brauchen/darmit das inwendige Heutlin und Schliemen getödtet / und heraus geest und gebracht werdenmöge. Es wird auch solch Heutlin durch brennen der Instrument heraus gebracht. Als lange aber solch Heutlin darin ist und bleibet/so kan keine Fistel curirt noch geheilet werden. Weil aber solches durch eizen und brennen heraus kommen mus/ und von denselbigen schmertzen und wehetagen die Augen sehr rot werden/darumb das solche Schäden harte ben den Augen sein/und dieselbigen auch offt berüren/ So mus man die Augen sücht hise und rote beschirmen und bewären/darmit dieselbigen nicht beschediget werden/Das geschicht durch nachfolgende Mittel.

### Eine gute Beschirmung der Augen/im eisen und brennen.

Re Rrafftmehl. 27
Terræsigillatæ. 25
Gummi Draganti, 3

Diese dren stücke gepüluert/vnd mit Enerklar vnd ein wenig Holunder blüt wasser gemischt zu einem Pflaster/welches man also auff ein Euch streichen/vnd vber das Auge zimlich breit legen sol/Doch das man zu dem schaden der Fistel kommen möge. Solches sol man alle tage zwen mal aufflegen/Das bewart das Auge vor hitze vnd schmerzen.

#### Ein gar gut Wasser zu brauchen / zu den Augen im etzen oder brennen.

Blaw Wegewarten fraut. 10 hand voll.
Rauten bletter. 5 Macht

#### Das Neunde Teil/von der

Nachtschaten. Saus wurkel.

3 fand voll.

Solche Kreuter alle grun zurhackt/vnd in Balneo Mariæ distillirt. In diesem Wasser solman eine Semmelbrosam weichen/ vnd zwischen zwenen Euchlin auff die Augen legen/Das bewart die Augen im eizen vnd brennen der Fistel.

### Ein gar gut Corroliu zu der Fistel

Be Ungerisch blaw Rupfferwasser. Alaun.

3 | lot.

Diesezwen stücke puluer/vnd thues in ein klein eisern Pfenlin/ las garzu Wasser/vnd so lange sieden/bis es gantz harte und weis werde. Als denn nim die bereite materiam, wiege sie ab/und nim derselben vier lot/und thue darzu folgende stücke.

Terræ sigillatæ.

I lot.

Wasser gallen.

1 quint.

Mercuri sublimati.

L quint halb.

Thue dieses alles zusammenstos gank fleinsreibes auff einem Stein auffs aller flerestes als du magst von puluers. Wenn du es nu brauchen wilt so vermische es unter ein Ener ols gleich einem dun nen Salblin. Solches lege mit Festin in den grund und tieffe der Fistelsund las zwolff stunden liegen/Es nimbt hinweg alle inwendige Fellsharte gewachsene und veraltete Schlimen un Schwielen.

#### Ein andere Etzung zu der Fistel.

Bu Ungeleschten Kalck.

2 lot.

Auripigmenti.
2Beissen Victriol.

Solches klein gepüluert / scud in Essige so lange / bis wider drucken wird Als denn püluers / Und wenn du es brauchen wilt/so nim Goldwurkel safft / vnd rüre das Puluer darein / das es werde wie ein dünne Müslin. Solches thue mit Wicken oder Fasen in die schäden der Fistel / Das eht alle Schwielen vnd Schliemen heraus. Darnach thue ferner/wie folget.

Wo man aber das eizen nicht brauchen wolte/so hat man einen andern weg/folche innerliche verharte Heutlin und Schliemen him weg zu bringen und auszurotten/ nemlich das brennen/ Das ge-

schicht

#### Fistel der Augenliede oder Augenecken.

170

schicht dieser gestalt/wie folget. Wenn die Fistel nun also geschnitten vnd geöffenet ist/so thue ihm also. Nim ein bequem Instrument dieser gestalt/wie die nachfolgende Figur anzeiget.



#### Das Neunde Zeil/von der

Solches fol von Golde/Silber oder Eisen gemacht sein/Bie wol das Gold allemal am besten ist/wo mans haben kan. Verware dem Patienten die Augen gar wolf wie oben angezeiget ist/Und schasse das ihm die Hende und das Heubt gantz sicher gehalten werden. Lege also ein Instrument in ein sein lauter glüend Kohlsewer/ und las wol glüende werden. Wenn solches geschehen/so nims/und drücke es gantz geschwinde und behende aust und in den grund der Fistel/ Siehe auch mit fleis/das du das löchlin gar eben/recht und wol tresses, und ja nicht seilest/aust das dem Patienten kein schade und gesahr / dir aber keine schande und nachteil daraus entstehe. Und wenn solches recht verbracht ist / so brauche weiter nachsolgende Mittel.

Nach dem schneiden/eigen und brennen der Fistel begiebet sichs gemeiniglichen/das schmerzen und geschwolft solget/welches den Augen und dem Sesichte schedlich und verhinderlich ist. Derwegen solman vor allen dingen darauff bedacht sein/wie man denselbigen schmerzen und der geschwolft/so nach dem schneiden/eizen oder brens nen sich sindet/begegene/vorkomme und abschaffe/Darzu mag man

nachfolgende Mittel brauchen.

Vor den schmerzen und geschwolft der Fistel nach dem schnit/eizen oder brennen.

| Be Gebrant und wol gewaschen Blen. | 10 | 1112   |
|------------------------------------|----|--------|
| Tuciæ,                             | 10 |        |
| Wenrauch.                          | 10 | ,      |
| ABermut.                           | 2  | > lot. |
| Rosen bletter.                     | 2  |        |
| Weissen Sandel.                    | I  |        |
| Terræ figillatæ,                   | I  | j      |

Daraus mache ein klar Puluer/vermische dasselbige unter Eperklar / und leges mit Flachspüschlin flucks nach dem schnit/eizen oder brennen uber das Auge und den Schaden / Das benimbt die schmerken und geschwolft.

Ein ander gut Stücke darzu.

| 耿 | Pappel wurkel.  | TIN THE TANK |                                       |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------------|
|   | Enbisch wurkel. | 11           | -                                     |
|   | Rosen bletter.  | 6            | = lot.                                |
|   | Boli Armeniæ,   | 4            |                                       |
|   | Sampher.        | 21           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Solche

Fistel der Augenliede oder Augenecken.

171

Solche stücken alle gepülnert/vnd vntereinander zusammen gesthan/ Geus darauff drittehalbnössel Methe/vnd drittehalbnössel Wethe/vnd drittehalbnössel Wein/rüres wol vntereinander/las fünff tage weichen/ Lis denn distillirs und brauches/swie oben angezeiget ist.

Wenn solch eizen oder brennen allenthalben geschehen ist / so ist ferner von noten / das man die Brandrüsen / so aus dem eizen und brennen solgen/zum aller ersten ablege/ los mache/ und heraus bringe/Das geschicht durch nachfolgende Mittel.

#### Em sehr gut Sälblin/ die Brandrüfen abzuledigen.

Rein ol.

Ru Ungefalkene geschmeltzte Butter.

2 - lot.

Lein ol.

1

Diß mische vntereinander/vnd thue es in den Schaden vnd tieffe der Fistel/so viel als du hinein bringen magst / Doch lege forn am löchlin ein hart gedrungen/fett Feßlin/oder rund Wicklin / oder SNeißlin in das loch/darmit das löchlin an der Fistel nicht so balde zusalle/vnd das eingethane Sälblin nicht heraus einne / Doch sol auch das hart zusammen gefaste Wicklin/ehe mans einleget / in obgedachtem Sälblin gantz fett gemacht werden. Dis Sälblin sol man acht oder zehen tage nacheinander brauchen / bis das der Vrandrüfen allenthalben ab vnd los geschworen sen / Als denn brauche man weiter/wie folget.

Wenn der Brandrufen gank und gar heraus ist/so sol man Arknen brauchen / darmit der Schaden und die Fisiel inwendig vom brand/enter und schleim gereiniget werde. Das geschicht durch folgende Mittel.

#### Ein gut Galblin/die Fistel zu reinigen.

R Vnguenti Agyptiaci.

Zerpentin.

Weinstein.

I swenc Enerdotter.

Diese vier stücke temperire ontereinander zusammen in einem Mörsel/ond thues mit Wicklin ond Fasen in die Fistel/ Das reiniget die Fistel von allem onrat/schleim und exter.

fiij

Ein

#### Das Neunde Zeil/von der Ein andere Reinigung zu der Fistel.

| R | Honig.          | 8  |        |
|---|-----------------|----|--------|
|   | Graw Nicht.     | 2  |        |
|   | Aloës epaticæ.  | TI | > lot. |
|   | Weis Weinstein. | ĭ  | )      |
|   | Holsvurgel.     | I  |        |
| i | Alaun.          | τ, | quint. |

Solches alles flein gepüluert/vnd vnter das Honig gemischt/ Wolte es aber zu dicke vnd starck sein/so vntermische es mit Essige/ das es recht werde/vnd brauches wie das öbere. Als denn brauche weiter zu der volkomnen heilung/wie folget.

Ein sehr edles und gutes Sälblin die Fistel zu heilen.

Diese stucke alle klein gepüluert/thue in eine Pfanne/vnd geus darauff nachfolgende Olea.

| Baum dl.       | 7]       |
|----------------|----------|
| Hyperici olei, | 5 > lot. |
| Eper ol.       | 3)       |

Solches rure wol ontereinander / ond las es auff einem lautern Rolfewer sieden/Darnach seize es ab/ond las erkalten/Seizes gleichwol zuwor / weil es noch heiß ist / durch ein Tuch. Solches brauche mit Wicklin oder Feslin in die Fistel.

Ein ander gar gut Salblin/zur hetlung der Fistel.

| Y | z Gunderman fraut.  |        | 5 |       |
|---|---------------------|--------|---|-------|
|   | Eppich fraut.       | 7 (11) | 5 | , ,   |
|   | Seuen baum.         | ٠      | 2 | : 13  |
|   | Saarstranck wurkel. | ,      | 2 | -lot. |
|   | Viol wurtsel.       |        | 2 |       |
|   | Eber wurgel.        |        | 2 |       |

#### Fistel der Augenliede oder Augenecken.

felt. 172

Dis alles wol gestossen/Darzuthue nachfolgende stücke/als

Geschmelkte Butter. Negelblumen ol.

12 | tot.

Wenn du solche zwen stücke zu den oben angezeigeten gestosse nen stücken gethan hast/so stos sie wider gar wol ontereinander/ond las acht tage stehen/Uls denn schmelke es in einer Pfannen/ bis begint braun zu werden/Darnach dringe es durch ein Tuch/ond las gerinnen. Golches brauche in die schäden der Fistel.

### Ein sehr gut ond heilfam Del zu den Fisteln.

Paraun wurhel. Hundeszunge. Uglen wurkel.

s lot.

Diß alles grüngestossen/ Bnd wens wol gestossen ist als ein Muß/so thue diese nachfolgende Olea darzu/als

Onzeitig Baumöl.

15 } lot.

Weißen körner öl.

Wenn nu solche stucke vnter die obangezeigete dren Species komen sind/so stos es wol untereinander/ und las zehen tage stehen/ Uls denn seud es in einer Pfannen/dringes durch ein Tuch / und bes halt es/Das brauche mit Wicklin und Festim in die offene Fistel/Es heilet gar sehr.

### Ein gar gut Pflaster auff die Fistel zu legen zum verbinden/das sehr heilet.

Mew Wachs.

Colophoniæ.

Sirfchen unßlet.

Kaphan schmalk.

Singrepen.

Wastir.

Wesprauch.

Blutstein.

Mumiæ.

Das Wachs/Hark / Unßlet und Schmalk las zum ersten untereinander zurgehen/als denn thue die andern stücke klein gepülsuert darein/und las auffsieden/ Darnach hebes ab/ vñ rures so lans ge/bis kalt wird/Dis Pflaster brauche zu oberlegung der Schäden.

#### Das Neunde Teil/von der

Mun folgen noch andere Stu-

cke/welche zu der Fistel auch sehr gut sein ond wol heilen/darzu Fleisch und Haut machen.

Eine sehr gute Heubtpurgation/zu der Fistelzubrauchen sehr dienstlich.

| RZ | Rhaponticæ   |                |          |               |
|----|--------------|----------------|----------|---------------|
| ,  | Senes blette | er:            | S. Agric | By Mark M.    |
|    | Viol wurkel  |                | 1        |               |
|    | Weis Ingw    | er.            | 49、4.    | 1 > lot.      |
|    | Muscat blut  | en.            |          | I (internal   |
|    | Weinstein.   | Market State . | ·        | I             |
|    | Salgemmæ.    |                |          | The institute |

Diese stücke alle klein gepüluert / zusammen gemischt / vnd alle abende ein quint mit Wein eingenommen / Solches reiniget das Heubt/Gehirne vnd Geblüte/vnd fördert sehrzur heilung.

Ein gut Wasser/zur auswaschung der Fisiel/welches sehr heilet.

| R     | Allami, 3          |                        |
|-------|--------------------|------------------------|
|       | Aloës epaticæ, 3   | \$                     |
|       | Drachen blut. 2    |                        |
|       | Weis Hundes fot. 2 | lot.                   |
|       | Mastir. 2          |                        |
| B 4 1 | Wenrauch. 2        | e yanu ili<br>a ili az |
|       | Myrrhen.           | · 金龙                   |

Solche stücke allesambt klein gestossen / Darauff geus dren nössel guten roten Wein/distillires in der kleinen Blase / und wasche darmit alle tage die Fistel aus/Es heilet sehr darnach.

#### Ein ander gut Wasser zu der Fistel.

| BZ                                    | Weis Hundes fot.  |
|---------------------------------------|-------------------|
| *                                     | Rohen Maun. 2     |
|                                       | Gebrant Saltz.    |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Weissen Weinstein |

Agarici

Agarici.

Sampher.

Mastir

Benrauch.

Diß alles gepülnert/Darauff geus anderthalb nössel weissen Wein/ vnd ein nössel Synaw wasser/las acht tage weichen / als benn distillires vnd brauches/ wie das öbere.

#### Ein gut Puluer/ zu der geöffeneten ond gereinigeten Fistel/ das Fleisch macht ond sehr heilet.

Tamarißken asche.

Osterlucen wurkel.

Sichten rinde.

Weissen Wenrauch.

Mastir.

Viol wurkel.

Krebsaugen.

Solche stücken alle klar gepüluert/vnd in die Fisiel gestresvet/ Es drucknet und heilet sehr.

### Ein ander gut Puluer zu der Fistel/das heilet und Haut macht.

Reigenbaum asche.

Tuciæ præparatæ.

Boli Armeni.

Orachen blut.

Mumiæ.

Myrrhæ.

Gebrant Ilaun.

# quint.

Dißalles flar gepüluert/vnd in die schäden der Fistel gestrewet/ Das macht Fleisch und Haut.

#### Ein ander gut Puluer zu der Fistel.

Be Einen Maulwurff.
Zaubenmist. 5 lot.

#### . Das Neunde Teil/von der

Enchfarn wurkel.

Weis Lilgen wurkel.

4 lot.

Braun wurkel.

4

Solche fünff stücke thue zusammen in einen Topff/vermache denselbigen oben seite/vnd brennes in einem Backofen/Darnach flos es zu puluer/vnd strewe solches in die Fisteln/Es heilet wol.

Hierben solman auch wissen/das von nöten ist/solche Patien, sonderlich alte Personen/aller vierzehen tage ein mal zu purgis ren mit nachfolgender Purgation.

### Eine gar gute ond notige Purgation, zu der Fistel.

| R         | Weissen Turbith. | 2 |        |
|-----------|------------------|---|--------|
| _         | Weissen Ingwer.  | 土 |        |
| - Signal- | Esulæ præparatæ. | Ŧ | > lot. |
|           | Genes blotter.   | 士 | ;      |
|           | Mafir.           | 艺 |        |

Diese stücken alle klein gepülnert/Daruon gebe man einer alten Person des morgens früe ein halb quint in Meht oder Bier/ond las sie sieben stunden darauff fasten. Jungen Personen aber mus man weniger geben/nach gelegenheit des Alters.

Pluch sol man wissen/das man zu solchen Schäden und obge melter Cur allewegen gute bequeme Trencke brauchen sol/welche die innerliche feuchtigkeit des Gehirns und Geblütes verzehren/und den offenen versehrten Schaden auch von inwendig heraus curirn und heilen. Solches aber thun hiernach beschriebene Trencke.

#### Ein gar guter heilsamer Tranck vor die Manspersonen/zu der Fisiel der Augen.

| ċ    |
|------|
| -    |
| lot. |
| 101, |
|      |
| ,    |
|      |

Zacobs.

174

lot.

Jacobsblumen fraut. I

Solches in halb Wein und Wasser gesotten/und darum abends und morgens getruncken.

#### Em ander guter Tranck vor die Weiber/ zu der Fistel der Augen.

Redelfraut.

Reinfarn.

Spitz Begerich.

Enchfarn.

Taufentgülden fraut.

Bibenellen wurtzel.

Viol wurtzel.

Regelin.

Diß alles in weissem Beingesotten/ vnd gebraucht/wie oben

angezeiget.

Hier sol man auch wissen/wenn man einen Patienten purgirt, das man ihm am selbigen tage keinen andern Tranck oder Artzneh in Leib zu nemen geben sol.

Also hastu hie den ganken vollkommenen bericht/Cur vnd heis lung der Fistel/Folget weiter von andern Mångeln der Augen.

### Nas XII. Capitel meldet

bom verstarren der Augenliede/ Hasenschlaft genant.

Stst eine art des oberstülpens der Augenliede/welches sich zutreget und geschicht an den öbern Augenlieden/ Das nennen estiche Erste Hasenaugen/oder
Hasenschlaff / ben den Gelerten λαγωφθαλμία, Leporinus
oculus genant. Ist eine solche art / das die Menschen die öber Liede
nicht können zuthun/oder zu den untern bringen/ Welches am aller
meisten den jungen Kindern widerseret.

Desselbis

#### Das Neumbe Zeil/vom

Desselbigen Gebrechens erste vesach ist und kömbt her aus gewonheit der jungen Kinder/Darumb auff die Kinder gut achtung zu haben/vnd fleis anzukerenist/das man ihnen solche gewonheit abbringe/also das man ihnen die Augenliede im schlasse zu drücke/vnd sie vbers Deubt mit schwarzen Züchern bedecke/auch das man sie mit dem Deubte nachm sinstern/mit den Füssen aber nachm liechten kehre/darmit sie aus solcher gewonheit gebracht werden/aller gestalt/wie in der Vbersichtigkeit gelert und angezeiget worden ist.

Zum andern entspringet solch aufshalten und verstarren der öbern Augenliede aus dem Krampsf/welches ben alten und jungen Leuten geschicht/wenn sie einen solchen Krampsf vberkommen/der ihnen die Augenliede gantz und gar hienauff/vber sich und zustammen zeuhet/das die Liede daroben verstarren und verharten/damit sie nicht wider herunter kommen oder gehen mögen.

Zum dritten geschicht solches auch daher / Wenn ein Mensch auff das öber Augenlied verletzt wird durch geschwulft / schlagen/ werssen/ stossen oder fallen / oder desselbigen geschwer/ welches alles vbelzu wenden ist Doch mag man die nachfolgende Mittelzu allen arten versuchen und brauchen / darmit gleichwol meines wissens vielen geholffen worden. Solches geschicht/wie folget.

### Erstlichen brauche man nachbesschieden Gecklin.

Re Cibisch wurkel.

Fæni græci.

Samillen.

Saffran.

1 quint.

Solches alles grob zurhackt/ond in ein Secklin/wie hier zwentgegen die Figur anzeiget/genehet.

Sold



Solch Secklin in Attich wasser in einem Tiegel erwermet/ vnd alle abende vber nacht auff das Augenlied gebunden/schaffet ben solchem mangel großen nutz.

9

Ein ans

#### Das Neunde Teil/vom

#### Ein ander Secklin auch sehr gut hierzu.

| BZ | Maioranfraut.   | <i>;</i> . |     | 2 |      |
|----|-----------------|------------|-----|---|------|
|    | Fæni græci.     | ,          | • ; | r | lot. |
|    | Lein samen.     |            |     | I | - wi |
|    | Pappel wurtzel. |            |     | I | 1200 |

Diff alles zurftoffen/vnd in ein leinen Secklin genehet/wie oben vermelt/ Quich in Milch gewermet/vnd ober nacht auffe Huge geleget.

#### Ein gut Gälblin hierzu dienstlich.

| RZ       | Rindern unflet. 4 | 7      |
|----------|-------------------|--------|
|          | Hirschen marck. 2 |        |
| AGÉ      | Samillen ol.      | - lot. |
| 16° (3)° | Lilgen of.        |        |
|          | Lein öl.          | 37     |

Difilas alles zusammen/ Darmit bestreich abends und mow

gens das Augenlied/Und darmit folge nach/eine zeitlang.

Es ist auch sehr gut / abends und morgens im Mundelange ombher gefewet Mithridat und guter Theriac, und den dampff da uon fein ober sich in die Nase gezogen und empfangen.

### Das XIII. Capitel meldet von

plinckern/schwittern/zittern/vippern und beben der Augenliche.

S sind manche Menschen / denen die Augenliede entweder nur bisweilen / oder auch siets schwittern/zittern/plincfern und beben / also das sie dieselbigen aus gedachtem Gebrechen nicht können noch vermügen stille zu halten. Manchem kömbt folches nur zu zeiten/manchen werets für vnd für/

Etliche betriffts allein an einem Auge / etliche auch an allen benden. Solches Gebrechens und Mangels sind vornemlich drenerlen arten/die allhie folgen.

Erfilichen

Erstlichen ist ein plinckern / schwittern / zittern und bebender Augenliede/das ift erblich und angeborn / welchs von Jugend auff geweret/von den Alten auff Griechisch innoe, zu Latein Equus und Instabilitas palpebrarum genennet. Ist nicht erfaren worden/das diese art durch artsnenische Mittel curirt worden sen.

Die ander art ist auch ein hüpsten und vippern/zittern und beben der Augenliede / Golches widerfert manchem allein an einem Auge/manchem auch an allen benden/ Etliche werets für und für/ etliche nur zu zeiten. Und solches nennen die gemeinen Leute das Kerch/ben den Gelerten aber heist es maduig, Palpitatio. Es fombt gemeiniglich her von Flatibus, Dünsten oder Dampsfen/Wird auch Curirt durch attenuantia ond discutientia medicamenta.

Bum dritten ist noch eine art/welche einer Conuulsioni gleich ift/da das Augenlied immer nach dem euffersten Winckel zucket.

Solche untere bende arten des zittern/beben und vippern der Augenliede haben ihre vrsachen aus nachfolgenden stücken.

Erstlich entsteht bendes daher/ so den Musculis oder Meuslin das Geblüte zu sehr entgangen ist/entweder durch verwundung des Heubtes/oder durch vberflussiges bluten der Nasen.

Zum andern findet sichs als denn/wenn das Geblüte und die. Musculi zu sehr erkaltet sein/entweder von innerlichen kalten flussen vnd dunsten/oder von eusserlicher erkaltung.

Bum dritten geschichts auch durch erschrecken/zorn vnd furcht der Menschen.

Zum vierden wirds verursacht von grossem vbermessigem Trincken und Fülleren / sonderlich wenn solches frue nüchtern geschicht.

Ind die ist nicht allein solchen mangelhafftigen Versonen beschwerlich und unzierlich / sondern es ist auch daben gefahr und schaden zu beforgen/so daraus folgen fan/wenn es lange weret vnd anstehet/Darumb mag man dawider brauchen/wie folget.

Erstlichen ist allen solchen Personen von noten und gut / das sie purgirt werden mit den Pilulis fætidarum cochiarum, derer ente weder ein halb quint genommen/oder aus ihrer Massa neun oder zehen Dillen gemacht mit Rosen safft. Diese nim des morgens nuchtern ein / vnd faste darauff seche stunden. Oder das sie purgirt werden mit nachfolgenden Pillen/welche auch sehr gut sein/vnd beissen

#### Das Neunde Teil/von schwittern/

heissen Pilulæ Cochiæ de Sarcocolla, Golcher desgleichen ein quint genommen/vnd daraus acht oder neun Villen bereitet mit Rosen sasst. Diese brauche auch/wie die vorigen. Man mag aber solche Pillen aller dren oder vier wochen ein mal gebrauchen/vnd als denn weiter thun/wie solget.

Em gar guter Tranck vor das schwittern/ zittern und beben der Augenliede.

| BZ   | Holder bluten.   | 海湖湖 |     | 3     |        |
|------|------------------|-----|-----|-------|--------|
|      | Himmelschlussel. |     |     | 2 1   |        |
| · .; | Bethonien fraut. | *   |     | 2 7   | - lot. |
| *    | Meliffen fraut.  |     |     | 2 1/2 | ,      |
|      | Salben.          |     | 1 2 | 2、生   |        |

Diß alles zurschnitten send in Wein/ond trinck darum abends ond morgens warm.

#### Ein ander guter Tranck darzu.

| RZ          | Osterluceyen wurkel. | 3  | r<br>Valoria di |
|-------------|----------------------|----|-----------------|
| -7"         | Rofmarien fraut.     | 3  |                 |
|             | SNungen fraut.       | 2  |                 |
|             | Scharlach fraut.     | 2  | las             |
| 1           | Salben fraut.        | 2  | , wi            |
| <i>;</i> *, | Wermut.              | Į. |                 |
|             | Moren samen.         | I  |                 |
|             | Senchel famen.       | I  |                 |

Solches in Methe gefotten/ond gebraucht/wie oben angezeiget,

#### Einander sehr guter Tranck darzu.

| B2  | Gelbe Violen blut.              | 4   | ):    |
|-----|---------------------------------|-----|-------|
| **  | Himmelschlüssel fraut und blüt. | 3 1 | . 7   |
|     | Bethonien Fraut.                | 3 1 | -lot. |
| · ; | Roßmarien fraut.                | 3.  |       |
|     | Stechas fraut.                  | 3_  |       |

Diß seud in weissem Wein/ Wens gesotten ist/so thue darzu-Stochadis Sprup/vnd Oxymellis Sprup/jedes fünff lot/ Last vberschlagen/seiges ab/vnd brauches/wie das ander oben.

Eine

#### zittern und beben der Augenliede. Eine gute Heubtwaschung/vor das schwittern/zittern und beben der Augenliede.

By Braunen Rlee mit aller substantz, 3 Lattich fraut. Strobel dorn. 2 hand voll. Stechas fraut. IĮ Rrause munte. Rummel.

Solches alles zurschnitten/vnd in halb Wein vnd Wasser gesotten/Darmit wasche je auff den vierden tag ein mal das Deubt/ vnd las von ihm selbest trucknen.

#### Ein andere Heubtwaschung barzu.

Be Menen blumlin. Te lenger je lieber. Schlüssel blumen. = hand voll. 2 Rein blumen. I Stechas fraut. Lerchen schwam. 2 lot.

Dis zurschnitten in Wasser gesotten / vnd gebraucht/wie oben angezeiget.

#### Ein sehr gut Wasser vor das schwittern/zittern und beben der Augenliede.

ne Wolgemut. Stechas fraut. 8 hand voll. Ros munke. 8 Indianisch Spica. Johansfraut blut.

Solches alles gepüluert/ Beus darzu guten Reinischen wein swo kannen / las acht tage stehen / darnach distillires in Balneo Mariæ. Darmit bestreiche morgens und abends die Augenliede/ ond las von ihm selbest trucknen. Em an

g iii

#### Das Neunde Zeil/von schwittern/ Ein ander gut Wasser darzu.

| R          | Zeitlosen wurkel. | ` `-    | 10 |       |
|------------|-------------------|---------|----|-------|
| 73)<br>14. | Violwurkel.       | ran joj | 10 | SOFF  |
| * * *      | Pariskörner.      |         | 5  | =lot. |
|            | Parisholf.        | THE WAY | 3  |       |
| -          | Johansfraut sam   | en.     | 3, |       |

Dißalles gepülnert / Geus darauff guten Reinischen Wein eine kanne/las zehen tage stehen/als denn distillir es in der kleinen Blase/vnd brauches wie das oben.

#### Ein anders auch bergleichen.

| ВZ | Weiden rinden.  | 8 |        |
|----|-----------------|---|--------|
| 4  | Wacholder beer: | 7 |        |
| ē. | Galben fraut.   | 7 | - lot. |
|    | Bibergeil.      | 3 |        |
|    | Lorbern.        | 2 |        |

Solches alles gepüluert/Geus darauff guten Muscateller dren nössel/ sas acht tage stehen/distillir es und brauches/ wie oben angezeiget.

### Ein sehr gut Wasser in die Nase zu ziehen/vor das schwittern/zittern und beben der Augenlieder

| R   | Centaurij.        | . 6 |     |
|-----|-------------------|-----|-----|
| 1.  | Wilde Salben.     | 6   |     |
| 4   | Garten Salben.    | 6   |     |
| - ' | Rauten.           | 3 1 |     |
|     | Schlüssel blumen. | 3 1 | Int |
|     | Johans fraut.     | 3 1 | [   |
| N   | Bingel fraut.     | . 3 |     |
|     | Basilien samen.   | - 3 |     |
|     | Zimet rinde,      | 2   |     |
| 100 | Gaffran.          | L   |     |

Difalles gepüluert/Geus darzu fünff nössel guten Reinwein/ las acht tage stehen/darnach distillir es in der kleinen Blase/Daruon zeuhe stets in dren tagen ein mal in die Nase.

GII

#### zittern ond beben der Augenliede. Ein gut Puluer auch dergleichen.

178

Weiß

Roßmarien blüt.

Viol wurzel.

Nelcken.

Vifam.

Z 

lot.

quint halb.

Diß alles klar gepülnert / vnd zusammen gemischt / Daruon ziehe man in die Nase je auff den vierden tag ein mal.

#### Ein sehr gut Sälblin vor das schwittern/ zittern und beben der Augenliede.

Be Marder schmalk.

Rånglin schmalk.

Storch schmalk.

Dhasan schmalk.

Jibet.

1 quint.

Solches temperire alles zusammen zu einem Vnguent, vnd bestreich darmit je auff den dritten abend ein mal die Augenliede gantz dunne.

#### Ein ander gut Galblin darzu.

Re Ochsen marck.

Vnguenti Marciati.

Saselnuß öl.

Enten schmalz.

Rin öl.

2 1/2

Daraus bereite eine Salbe/vnd brauch sie/wie oben angezeiget.

#### Ein sehr gut Del auch dergleichen.

Re Esel cucumer öl.

Hyperici olei.

Thillen öl.

g iiii

#### Das Neunde Teil/von schweren

Weis Lilgen öl.

Saffran öl.

Kummel öl.

Solche Olea mische alle zusammen / vnd brauches / wie das Sälblin oben.

Solchen Patienten ist auch vortrefflich gut/das sie sich lassen mit warmen Züchern am Heubte offt reiben / vnd solches von den Augennach dem Nacken streichen.

Item/soes von kalten Flussen entstehet/so sind die Vesicatoria hinder die Ohren/vnd das Schrepffen oder Röpff lassen auff den Schuldern sehr nutze.

### Mas XIIII. Capitel meldet

von schweren und langen Lieden der Augen.

Thun/Belcher Gebrechen ben den Gelerten parady yworg, xáraorg,

oder mide, das ist/Palpebrælaxatio oder calus genent wird. Er kömbt aber aus nachfole genden vrsachen.



Folget

## wond langen Lieden der Augen. Kolget erstlich die Plugenschein-liehe Figur/der sehweren und langen Angenliede.



#### Das Neunde Zeil/von schweren

The Ersten kömpt solcher Gebrechen/von vberslüssiger grosser seuchtigkeit vom Geblüte/so herunden der fleust in die Augenliede / welche daruon lang und schwer werden.

Zum andern geschicht solches auch / so die Krospel des Augenliedes einschrumpste/vnd die auswendige Haut welck wird/vnd derwegen sich herunder vor die Brunnen vnd Liede begiebet vnd henget/Welches nicht allein heßlich vnd vbel stehet / sondern wo ihm in
der zeit nicht rath geschafft wird/folget auch daraus große beschwerung/als verterbung vnd vertunckelung des Gesichts / auch gemeiniglich bose Brunnen/die sich in die Augen gewehnen/vnd denselben
schaden thun. Diesem Gebrechen vorzukommen vnd zu helsten / sol
man also thun/vnd diese Mittel brauchen/wie solget.

### Die erste Cur/zu den schweren

ond langen Lieden der Augen/die geschicht durch arknenische Mittel.

Rstlichen und vor allen dingen sol man den Leib Purgiren, und von aller vberflüssigen seuchtigkeit entledigen. Solches sol geschehen mit dem Confect Diaturbith, nach gelegenheit des Alters den Menschen

eingegeben.

Darnach ist auch gut vnd von noten/das man ihnen zur Aderlasse/im Arme oder auff dem Daumen/vnd auff dem Halse vnd Schuldern Köpffseize. Weiter brauche man dis nachfolgende auswendig auffzulegen/Welches wird also gemacht.

| Ŗz         | Welschenüs kernen, 2 |
|------------|----------------------|
|            | Fæni græci.          |
|            | Lein samen.          |
|            | Eibisch wurket.      |
| \$.<br>• 2 | Eisenkraut wurkel.   |

Diff alles groblicht zurstossen/vnd in ein fein flein leinen Secklin genehet/damit man das Auge bedecken kan. Diff erwerme man in Essige in einem Tiegel/vnd lege es also warm auff das Auge/doch nicht auffs vnter Lied/sondern auffs öbere / vnd lasse es vber nacht liegen. Solches mag man offte thun/vnd darmit nachfolgen/etwan zehen oder zwölff tage. Als denn brauche man nachfolgendes.

Re Sehr sawern Essig. 2 nossel.

Acaciæ.

Granat blut.

Alaun.

Dißthue alles zusammen in ein Topff/deck es gehebezu/las wol sieden und kalt werden/ Darmit bestreich abends und morgens die Augenliede.

Ein aufflege Pflaster zu den schweren Augenlieden.

Be Sawerteig/der wol fawer ist/so gros als ein gans En.

Magnetstein.

Ulaun.

Ugstein.

Sypresnüß.

Difialles wol untereinander gestossen in einem Mörsel/Da es aber wolte zu starck werden/so geus ein wenig Essig darzu/Das lege alle abende uber nacht auff das öbere Augenlied.

### Folget die andere Cur zuden

schweren ond langen Augensteden/die geschicht durch Instrument.

Daber solches nicht helffen wolte/ ond der Mangel in keinem wege zu wenden were/so mus man offt gedachte Augenliede durch besondere Instrumenta auffheben/ Welches eine gewisse hülffe ist/ so es nicht zu sehr vber hand genommen/noch die Hare in Augen liegen.

Solches geschicht nun dieser gestalt /Man mus haben kleine eiserne Schreublin / die da fein dunne / glat und eben sein / hinden genittet / und fornen mit subtilen Schreublin / wie die Figur hier zuents gegen anzeiget.

Golde

#### Das Neunde Teil/vonschweren



Solche

Solche Schreublein fol man fein an das Augenlied anlegen/ nemlich/das man die Saut an dem Liede fein zwischen zweene Fings er neme vnd auffziehe/so fern man sich duncken lest / daß das Lied weit gnug offen und auffgehaben sen/ Doch mag mans wol ein wes nig höher / denn füglich oder nötig ist / auffziehen (denn wenn die Schraube los gehet/so lest das Lied etwas nach) darmit man nicht aus einem schmerten zwene mache. Wenn nu das Lied und die Haut also bequeme auffgehaben ist / so sol man ein auffgethan Schreublin nemen / vnd das fein gehebe zwischen dem Finger vnd dem Auge anlegen/ond wol harte zuschrauben/ehe man den Finger lest los gehen/darmit die Haut nicht wider zu rücke krieche/ Das Nietlin aber am Schreublin fol allewege gegen der Nasen gekeret werden/vnd das Schreublin auswarts. Und folch Schreublin fol man teglich se ein wenig und herter zuschrauben / darmit sich das Fleisch und Haut enkwen kneippe/ und desto ehe los gehe/ allermassen/wie dir diese nachfolgende Figur anleitung giebet/darnach lich gar gut und gewis zu richten.

5

Esfol

#### Das Neunde Teil/von



Es sol aber die ober Haut / so vber dem Schreublin ist / vnd weg kommen sol / alle tage ein oder zwen mal mit Oleo Hypericonis bestriechen werden / darmit es desto ehe absalle / vnd auch heile. Es selt aber solch Schreublin kaum in dren oder vier wochen abe / Bnd als denn

als denn/wenn es los ist/so bestreichemans alle tage zwen mal mit jest gemeltem Oleo, doch solches auch mit Hecht schmaliz temperirt, So heilet es gar schön und sauber.

Und mit folchen Mitteln hab ich gar vielen Menschen geholffen/ die sonst ihres Gesichtes halben in große gefahr geraten weren.

Das ist genklich der bericht von den schweren Lieden der Augen.

# Nas XV. Capitel meldet

von vberstülpten Augenlieden/ Plaraugen genant.

S begiebet sich ben etzlichen Menschen / das sich derselben Augenliede/sonderlich die vntern/vmbkeren/ vberwerffen und vberstülpen/also das sich das inwendige Fleisch wider alle gewonheit heraus keret und wendet/ welches man auch von wegen solcher ungestalt/ Plaraugen oder Zaraugen/ εκτεόπιου. Inversationem nennet / Ben etlichen heists κάμπυλος ίλωσις, curua ac reslexa palpebræ eversio.

Solches geschicht und hat erstlich seine ursach aus zunemung des inwendigen luckern Fleisches/ wenn dasselbige zu sehr wechst und zunimbt/das es das Augenlied auswarts treibet/und unter sich henget oder zwinget.

Jum andern kömbts auch daher/Wenn das inwendige Fleisch an den Augenapstel wechst / so zeuhet es das Augenlied und das inwendige Fleisch am Liede mit hienaust / das sich das Augenlied auch heraus begiebet/ und unter sich gewendet wird/ Welches denn dem Menschen ubel anstehet / und hestlich anzusehen ist / sonderlich von wegen des sehr roten fleisches und äderlin / so voer den Augsapstel wachsen.

Die dritte vrsache solcher Plaraugen ist / So etwan die Menschen ein Geschwür und Apostemen an einem Auge oder Liede gehabt / das weit umb sich gefressen / welches hernach im heilen / und in der zusammenfügung des Fleisches und der Haut / das Lied mit sich herunder gezogen hat / daruon das inwendige sich herausser zerret.

hii

Die vier-

#### Das Neunde Teil/von

Die vierde vrsach entstehet aus eusserlichen Schäden/so durch streich/wunden/stich oder dergleichen zufelle geschehen/die offte durch vngeschickte Bunderste (wiewol sichs etwan nicht anders schicken noch leiden wil) also geheilet werden/Wie ich denn ihrer viel gesehen/vnd derer etlichen auch daran geholssen und gerathen habe/etlichen aber weder zu rathen noch zu helssen gewesen ist.

Un solchen gebrechen oder mångeln ist furwar gar schwerlich vnd fummerlich zu helffen/oder die zu wenden/Zedoch mag mandie nachfolgende Remedia daran versuchen vnd brauchen/wie solget.

Ist die vrsache an ihm selbest von inwendig heraus/soist von noten/das man den Leib Purgire, darzu denn die nachfolgenden Pillen dienen.

#### Gute Pillen zu den Plaraugen zu brauchen.

| R | Zimet rinde. |          |
|---|--------------|----------|
|   | Aloës,       | fibe.    |
|   | Turbith.     |          |
| , | Soloquint.   |          |
|   | Agarici.     | - quint. |
|   | Bdellij.     |          |
|   | Mafticis.    |          |

Daraus mache und bereite Pillen mit Bethonien safft/derer gieb einem alten Menschen ein quint / einem jungen aber etwas

weniger.

Bo man die Pillen also gebraucht hat / vnd dadurch Purgirt ist/vnd der Leib inwendig gereiniget worden / so mag man ihm die Scubtader lassen / vnd die Köpffe auffn Nacken vnd Schuldern seizen lassen/denn Fleisch kömbt her vnd wechst vom Geblüte. Dar nach mag man die nachfolgende Urknen zu den Uugen brauchen.

#### Ein gut Wasser zu den Plaraugen.

Roten Wein essig.

Acaciæ.

Alaun.

Diese zwen stücke thue zusammen in den Essig / vnd las wol sieden/Darmit bestreich die Augenliede alle tage zwen mal.

#### Ein ander Wasser darzu.

Be Epff wasser.
Gebrant Alaun.
Salmiac.

i quart.

Diß alles miteinander gesotten / vnd das Auge darmit bes

### Ein gut Puluer zu den vberstülpten Augenlieden/welches das Fleisch wegeste.

R Weissen Victriol. Alaun. Beinstein.

1 quint.

Diese dren stucke brenne/wie sichs gehört/darnach nim darzu/

Blutstein. Spißglas. Tuciæ.

T quint.

Solche stücke thue alle zusammen/ vnd mache ein zart Puluer daraus/das strewe auff das Auge/ Solches verzeret das vbrige Fleisch des Auges. Verware aber den Augapstel / darmit das Puluer nicht darauff komme/es mocht ihm sonst schaden.

Auff das Auge und auffgestrewete Puluer mag man ein hart klebende Pflaster legen / und das Lied immer fein mit dem Pflaster hienauff heben / welches hernach zum ende dieses Buches sol angezeiget werden.

Wo aber das Fleisch zu gros ist / vnd diese vorangezeigeten Mittel nicht helssen wollen / so ist noch ein weg vnd mittel zu brauchen/nemlich mit dem schneiden/Das geschicht/wie folget.

Man nimbt und durchsticht dasselbige vbrige Fleisch zwen oder dren mal mit Hefftnadeln / und zeuhet dasselbige Fleisch mit dem durchgezogenen Faden sein hoch aufswarts / Als denn nimbt man ein klein und scharff Schermesserlin / und löset dasselbige Fleisch erstlich vorwarts vom Auge heraus sein vorsichtiglich ab/ wie die nechst nachfolgende aufsgerissene Figur anzeiget.

#### Das Neunde Teil/von



Doch siehe mit fleis/das du der Consunctiuz und Cornez nicht schaden thust/noch die im schneiden rürest. Darnach / wenn offt gedachtes Fleisch sein abgelöset ist / so streich als balde diß nachfolgende Rasser darein.

Eingut

Schleen wasser.
Sestossen wasser.
Sampher.

\$\footnote{\text{Supplies of Alaum.}}\$

Diese zwen stucke thue unter das Wasser / und las auffsieden/ darnach erkalten / und streich solches in die geschnittene Augenliede.

So das Wasser also eingestriechen ist/so hebe das niderges sunckene Lied gar wol und starck hienauss / und lege ein Flachspüschlin in Eperweis und Alaun genetzt/wie fornen beschrieben/als balde sein gehebe darauss/Ooch siehe im ausslegen und zubinden des Pstasters mit fleis/das sich das Lied nicht wider herumb begebe oder oberstülpe/sundern das es sein hienauss gehaben und geleget/und sein harte zugebunden werde. Solch erst Band sol vier und zwankig stunden liegen/Alls denn heile es mit dem weissen Wasser/welches sonst Lac virginis genant/und im Zwölfsten Teile beschrieben wird. Doch sol allewege auswendig ein hart liegend Pstaster oder Band darauss geleget werden / darmit sich das Lied nicht herunder begebe / oder herab sincke / sondern das es stets sein gehebe droben behalten werde. Darzu mag man diß nachsolgende hart Band brauchen/wie solget.

Eingut hart Bandpuluer.

| B2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Krafftmehl.     | 11  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bohnen mehl.    | I   | 7.     |
| The state of the s | Walwurkel.      | I   | lot.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lein tuchen.    | Ť   | - 101. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gummi Draganti, | · T |        |
| -, !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Boli Armeniæ,   | を   |        |

Diff alles flar gepülvert und zusammen gethan / Wenn du es aber brauchen wilt / so temperires mit Eperweis / und lege es auff/

Das belt gar fefte in diefem verbinden.

Zu solchen sachen aber sollen nicht vnuerstendige oder vnersfahrne Eriste gebraucht werden / sondern wolersahrne vnd viels geübete Schnit vnd Augeneriste / die solcher sachen recht vnd wol wissen fürzustehen/vnd gnug zu thun. Denn esist in ein Auge nicht zu schneiden oder zu stechen/ wie man gedenckt / Sintemal es ein edles/fubtiles vnd klares Glied / ja ein herrlich / nötig vnd nützlich Aleinod ist an des Menschen leibe.

huq

Das.

#### Das Neunde Teil/von Augen-

# Aas XVI. Capitel meldet

von den Augenlieden/so an den Augenapsfel gewachsen.

Th hab auch exlich mal gesehen/das die Augenliede an den Augapsfel wachsen/bendes das öbere und untere. Solches anwachsen/welches schier wider die Natur ist/wird von Gelerten mit einem besondern namen/apriduors. das ist Constractio, genent. Es geschicht aber solches gemein

niglichen im Brunnenschneiden/so zuwor die Augen von den Brunnen vnd scharffen spikigen Harch sehr zurstochen vnd zurrieben/oder rohe gemacht worden sein/ Wenn denn der Arkt die Augen lange lest verbunden sein/macht auch vnd zeuhet die Liede in der zeit nicht auff/so wachsen sie leichtlich an.

Es begiebt sich auch solches im schneiden der Fleischfelle/Denn wenn die Augen nicht wol ausgefüllt oder ausgefüttert werden/so wachsen sie auch an den Augapstel.

Item/ Es tregt sich dergleichen zu an Apostemen und Geschwuren der Augen.

### Folget/wie man diesem Gebrechen oder Schaden helffen und rathen sol.

Dir ein solcher Mensch fürkönnbt / dem das Lied an das Linge gewachsen ist / So besiehe es mit allem sleis/wie es angewachsen/ ob es am öbern oder am ontern Liede sen/ Siehe auch/ ob es schmal oder breit auffm Augapsfel angewachsen/ Item/ob es auff ond ober die Pupillam greisse oder reiche/auch ob es zu ende herfür angewachsen sen/ oder ob es nur dasorn an der spitzen hasste. Bo es zend herfür angewachsen ist / so ist ihm desto erget ond mislicher zu helsten / Hasst es aber nur an der spitzen/ soist ihm desto besser zu helsten/ Sonderlich aber/wo es bis auff die Corneam gewachsen ist / ist surwar hülft ond raht mislich ond gesehrlich. Darumb beschawe es in der zeit gar wol ond eben / ehe du was amstehest daran zu thun.

Ists aber sache/das dir einer fürkömbt mit einem solchen Scharden/ vnd du dich unterstehen wilt denselbigen zu wenden/ so thue ihm ale

ihm also. Las den Patienten an einen bequemen ort sissen/wie im Brunnenschneiden gemelt wird / Las ihm auch bende Hende vnd das Heubt halten. Uls denn nim eine Hefftnadel mit einem Faden/ doch nach dem das Lied dicke oder dunne / viel oder wenig angewachsen ist / Durchstich den Schliemen / so vber dem Augapsfelges wachsen ist / Doch siehe / das du dem Augapstel nicht zu nahe kommest/damit du zwischen dem Faden und Augapstel raum haft zu schneiden/ vnd du im schneiden den Augapffel oder den Faden nicht rureft. Wenn du nun also durchgestochen / vnd den Faden durchges zogen haft / fo schneid die Nadel ab / vnd fasse den Faden mit benden enden zwischen die Finger/zeuhe es gebürlich/doch gemach/auff/ Nim ein subtil Schermesserlin oder Scherlin/das wol scharff sen/ schneid und lose es mit fleis von dem Augapffel abe / Doch siehe ja fleissig darauff / das du den Augapsfel ben leibe nicht rürest noch versehrest. Denn so bald der versehret wird / so leufft er aus vnd schwäret/vnd kömbt der Mensch ombs Auge/vnd geret darzu in grosse schmerken. Du solt aber im ablosen/es sen im obern oder ontern Liede/darauff gut achtung geben/das es wol hienauff oder hienunter abgelöset werde / auff das es nicht bald wider herfür wachse/ Und da an den Lieden die zipffel/welche am Ilugapffel ges wachsen sind / zu lang sein / so mussen dieselben gleich abgeschnitten werden. Golches denn zu curirn und zu heilen/darzu gehört gleiche art und weise / wie in der Cur der zusammen gewachsenen Augenliede gehalten wird/das man nemlich das Blen einlege/vnd das weisse Wasser brauche.

# Sas XVII. Capitel meldet von den Augenlieden/sozusam

men wachsen.

Mabschneiden der Augebrunnen/sonderlich soman die Brunnen onten und oben auff ein malschneis 3 det/begiebet sichs bisweilen/das die Augenliede zusams men wachsen/welchen Gebrechen die Gelerten mit sonderlichen namen / αγκυλοελέφαςου, oder πρόσφυσιν των ελεφάρων, Conglus

tinationem, concretionem, inuiscationem palpebrarum, nennen/ dardurch dem Menschen und seinem Gesichte grosser schaden und beschwerung zugefüget wird. Demnach thun die sehr vnrecht vnd vbel/ welche sich untersiehen die obern und untern Brunnen auff ein mal zu schneiden. Denn so sie nicht mit hohem und grossem fleis/

#### Das Neunde Teil/von

von einem erfarnen und verstendigen Schnit oder Augenarst geschnitten und wol versorget/verwart und versichert werden/wachsen sie gar gern und leichtlich zusammen / und müssen hernach mit grosser mühe und vorsichtigkeit wider geschnitten und geöffnet wers den/Und ist denn das ander sehneiden viel sörglicher/denn das erste/von wegen der Augenapstel/welche im andern sehneiden leichtlich getrossen und versehret werden können.

Derwegen hab ich die zeit meines lebens / nie keinem die öbern wnd vntern Brunnen auff ein mal schneiden wollen / Sondern hab allezeit die öbern erstlich/vnd vber vier/ fünff oder sechs wochen her nach die vntern geschnitten / Ulso ist mir nie kein Augenlied zusammen gewachsen. Ich hab aber solcher Personen etzliche gesehen/denen sie sind zusammen gewachsen / Habe ihnen auch dieselben wider geöffenet/vnd zu recht gebracht.

Ferner geschicht solch zusammen wachsen der Augenliede gar gerne / so sich ein Mensch an und umb die Augen verbrant hat. Wenn man denn nicht eben achtung darauff giebet / und die Augen mit fleis aussüttert / oder was darzwischen leget / auff das die Augenliede nicht zusammen treffen können / so heilen sie gar leichtlich zusammen. Wie ich dann ein mal gesehen habe/das sich ein Puluermacher mit Puluer unterm Angesichte verbrant hatte / dem auch bende Augen sest zugeheilet waren/welche mein Lehrherr Abraham Menscheider zwen mal hat schneiden müssen/ehe sie offen blieben sein/Und dieser Man hat mit dem einen Auge wider gesehen/aber mit dem andern ist er blind blieben/Es sind ihm aber die Augen dren Jar also verheilet und zu gewesen/ehe sie ihm wider sind geöffnet worden.

Solch zusammen wachsen tregt sich auch zu/so man einem den Schwam/oder das wilde Fleisch/oder die Fleischselle abschneidet/Wie ich auch gesehen habe/das vnuerstendige Ertzte sich haben solches schneidens unterstanden/und den Patienten die Liede zusammen wachsen lassen/denen ich sie auch habe müssen wider schneiden und öffenen.

Es findet sich auch solch zusammen wachsen der Augenliede in Apostemen und Seschwüren der Augen/wenn dieselbigen sehr groß sein/und unsleissig geheilet werden.

Dergleichen zusammen wachsen der Augenliede erferet man/ wenn die Kinder blattern/Denn wenn sie der Blattern viel im Angesichte und in Augen haben / und dieselben endlich brechen/dauon die Audie Augen frat und rohe werden / so als denn nicht ein fleissig auffsehen der Augen geschicht / wachsen die Augenliede leichtlich zussammen.

Item/Es wird folch zusammen wachsen der Augenliede verurfacht durch eusserliche zufelle/ Als wenn einer in ein Auge gehawen/ gestochen/ oder dergleichen beschediget/ vnd im heilen verseumet oder verwarloset wird.

Wo sich nun derer eines zugetragen/vnd dir eine solche Person fürkömbt/ welcher die Augenliede zugewachsen sein/es sen geschehen durch waserlen vrsach es wolle/vnd man begert deiner hülffe vnd raths/ Go besiehe ansenglich mit fleis/wie es vmb die Liede der Augen geschaffen sen/Füle auch mit den Fingern auff den Augenslieden/ob der Augapffel noch vorhanden/vnd ob der noch gros oder klein sen. Wo du denselben sein gros vnd völlig besindest vnd fülest/so magsiu vrteilen vnd achten/das noch hossnung der hülffe da sen/Uso aber der Augapffel klein vnd verschwunden were/ist es mislich zum Gesichte zu rathen.

Wenn du dich aber onterstehen wilt / das Lied zu öffenen und zuschneiden / so thue ihm also. Las den Patienten nider sitzen / wie man im Brunnenschneiden zuthun pfleget / Las ihm auch bende Hende halten / darmit du in deinem Werck nicht gehindert werdest. Nim zwo grobe Hefftnadeln mit starcken Sendenen fåden / stich durch das Augenlied/gleich an dem fleinen Binckel vn Augenstern/ Doch habe wol acht / das du im durchstechen mit der Nadel / nicht den Augenapsfel rurest. Es sollen aber die Nadeln also die quere durchgestochen werden/wie an benden Augen hie unten zu sehen. Und wenn du den Faden durchgezogen haft/soschneid die Nadel ab/ vnd zeuhe das Lied mit den zweien Faden fein wol in die hohe. Schneid erstlich mit einem Schermesser das Lied durch/das du mit der spiken einer Fleischscheren kanst hienein kommen / Als denn schneid es mit der Scheren vollend umbher weit genung auff/so weit als ein Auge offen sein sol. Las dir auch einen den einen durchgezos genen Faden fein straff auffziehen / darmit das Lied vom Augs apsfel wol auffachaben werde / vnd du mit dem Messer vnd der Schere wol darzu kanst. Des zu einem gewissen augenschein ist allhier eine Figur vorgerissen/daraus man deutliche nachrichtung baben fan.

#### Das Neunde Teil/bon

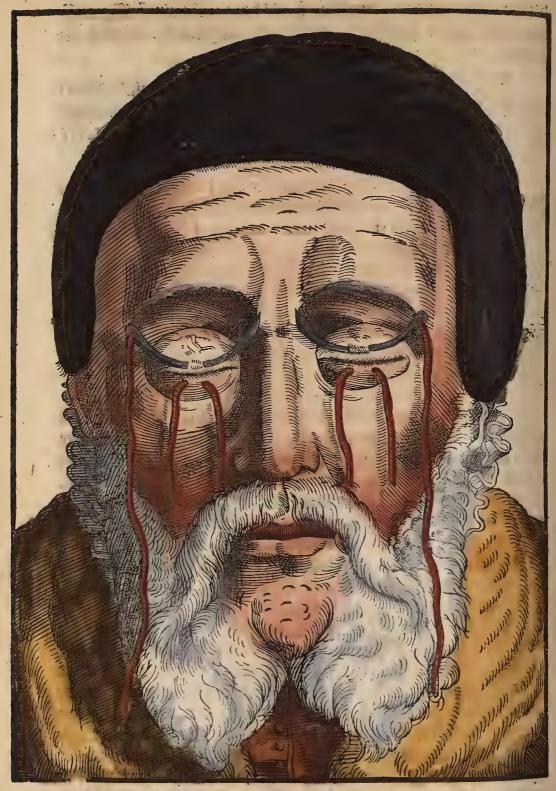

Wenn dit nun alfo geschnitten hast / so fülle alsbald das Auge mit gelinder Wolle svol aus/darmit die Liede nicht wider zusammen kommen oder rüren mögen / Ooch sol die Wolle oder Feslin in vorgemeltem weissen Wasser/so zur heilung der Brunnen gebraucht wird/geneßt und geseuchtet sein.

Hugenlieden/sozusammen wachsen.

187

Als denn nim ein Blen/das noch nie genützt ist / schlag es dünne/ond lege es zwischen die zwen Liede auff das Auge. Desselben Blenes teil oder seite/so auff das Auge kömbt / sol mit Rosen öl bestriechen sein/Die Liede aber sollen mit dem weissen Wasser/wie

im Brunnenfchneiden gemeldet/geheilet werden.

Wilman aber das Bien nicht brauchen so mag man schlecht Baumwolle oder Feslin in dem weissen Wasser oder Oleo Hyperis conispetzen/vnd das Auge darmit ausfüttern auch die Liede am rande auswendig bestreichen vnd mit gedachtem weissen Wasser heilen. Wenn man aber siehet oder vermeinet das die Festin oder Wolle im Auge nicht mehr seistigkeit hat oder nicht bleiben wil/ So mag mans/als offte man wil mit newer Wolle wie oben besricht/aussüttern/bis zu volkommener heilung.

# Sas XVIII. Capitel meldet/

so die Augenliede sehrrohe ond frat sein.

Jeset gebrechen/Excoriatio & rubor palpebrarum genant/entstehet von grossen stüssen/stiessen vnd threnen der Augen/die da sehr hitzig/scharff/versalizen vnd beissende sein. Wenn solche stüsse vnd seuchtigkeit/schweren

vnd entern der Augen vber hand nimbt vnd lange weret/so macht es die Augenliede gank vnd gar frat vnd rohe/das sie sehen als ein rohe stücke Fleisch / Welches den Menschen hefftig schmerkt / schrimpst vnd beist/auch an ihm selbst sehr grewlich vnd vbel stehet/letlich gesehrliche schäden / als Plaraugen vnd den Krebes/mit sich bringet.

# Folget/wieman solchem ge-

brechen helffen/wenden und heilen sol.

Ein gut Sälblin vor rohe vnd fratte Augen.

Re Rosenöl.
Secht schmalk.
Weis wurkel.

Bohnen

#### Das Neunde Teil/so die

Bohnen mehl.

Sarcocollæ.

Sampher.

Solches seud in einem Pfenlin/bis es begint braun zu werden/ Als denn zwinge es durch ein Tuch/ Darmit bestreich die rohen Aus genliede des tages zwen mal.

#### Ein anders hierzu.

Diß alles stos im Mörsel zu einem Muß/las vierhehen tage also stehen/Darnach las es sieden/vnd seige es durch ein Tuch/Darmit bestreich die rohen Liede der Augen.

#### Ein gut Wasser/vor die rohen Augenliede.

Solches seud mit einander/vnd las kalt werden/Darmit bestreich alle tage zwen mal die Augen.

#### Ein anders darzu.

| R     | Bohnen blut wasser. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7:     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| \$    | Krebs Augen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +      |
| * * * | TO CONTRACT OF THE PARTY OF THE | - lot. |
|       | Maftir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|       | Wenrauch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上地位的   |
|       | Saffran. £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | quint. |

Diff mache und brauche/wie das obere.

#### Augenliede sehr rohe vnd frat sein. Ein anders darzu.

188

| BZ | Regen wasser. | 10)    | 113    |
|----|---------------|--------|--------|
|    | Blutstein.    | 2      |        |
|    | Drachen blut. | 1 71   | ot.    |
|    | Granat blut.  | 1/2    |        |
|    | Wenrauch.     | 1      | alin Z |
|    | Myrrhæ,       | T 5 91 | AIIIE. |

Solches mache auch und brauche/wie oben angezeiget.

### Ein gut treuge Puluer/zuden rohen Augenlieden.

Diß alles auffs kleinste gepüluert/in ein Senden Tüchlin vnd Knöpflin oder Püschlin gebunden / vnd damit auff die Augenliede gestresvet oder gesteubet.

#### Ein gut Reuchpuluer/zu den rohen Augenlieden.

| 段   | Weissen Agstein.     | i lot.                                      |
|-----|----------------------|---------------------------------------------|
| ,   | Thymian, And Andrews | * S. C. |
|     | Masticis.            | ½ quint.                                    |
|     | Wenrauch.            | 1 Squares                                   |
| 1 . | Negelin.             | E andre 6 all                               |
| \   | Spifiglas.           | in falb.                                    |

Dif klein gepüluert/vnd auff glüende Rolen/oder auff ein heis Eisen dunne gestrewet/vnd den Rauch von ferne in die Augen empfangen/vnd folches des tages zwen mal gethan.

Item/Golche fratte und rohe Augenliede heilet auch die güldene Milch/Lac virginis genant/Dieselbigen des tages zwen mal darmit bestriechen.

#### Das Neunde Teil/so die

# Das XIX. Capitel meldet

von sehr roten Augenlieden.

Sgeschicht bisweilen / das nach geschehener hülffe/oder auch etwan sonst / einem die Augenliede sehr rot werden. Solcher gebrechen / Rubor oculorum genant/stehet einem Menschen heslich und vbel an / ist auch grewlich und unlieblich anzusehen. Es kömbt aber daher / wenn die Augenbrunnen geschnitten/oder die Augenfelle abgezogen / oder die Augen selbst hesstig gebeist werden. Es sindet sich solcher mangel auch in scharffen stüssen der Augen / welche die Augenliede also beissen und rot machen. Demselbigen gebrechen zu helssen und zu vertreiben/mag man diese nachsolgende Mittel brauchen.

### Ein aufflege Secklin zu den roten heßlichen Augen.

Re Wermutkraut.

Nachtschatten kraut.

Rosen bletter.

Soriander samen.

1 quint.

Solches nehe in ein Secklin / werme es in halb Regen wasser vond halb Essig/vnd lege cs alle abende Milchwarm vber die Augen.

#### Em andere Aufflegung.

Rote Wenden bletter.

Bohnen blüten.

Rot kohl.

Weis Lilgen wurkel.

Rauten.

Dis alles in ein Secklin genehet / vnd in weis Lilgen wasser erwermet/vnd lawlicht vber die Augen geleget.

#### Ein gut Gälblin vor die roten Augen.

Rosen ol.

Terræsigillatæ,

Sampher.

\$\frac{1}{2}\$ lot.

Eoloha

Solches zu einem Sälblin gemacht/vnd die Augen darmit bestriechen/des tages zwen mal.

#### Ein ander Galblin hierzu.

ne Weis Lilgen öl.

Mastix.

Wenrauch.

Alões.

I lot.

I quint.

Daraus eine Salbe gemacht pnd gebraucht/wie oben.

#### Em ander Sälblin darzu.

R Honigseim.

Rosen essig.

Boli Armeniæ,

Sampher.

Weissen Nicht.

2 lot.

王

Daraus mache eine Salbe/vnd gebrauche die/wie vorgemelt.

#### Ein gut Rauchpuluer darzu.

Beiffen Agstein.

Weissen Wenrauch.

weight wentauth

Braune Toste.

Negelin/an der zal etwan

i lot.

L quint.

15

Daraus mache ein Puluer / das strewe auff glüende Kolen/ vnd las den rauch von ferne in die Augen gehen.

#### Ein gut Wasser vor die roten Augen.

132 Vohnenblut wasser.

Weis Lilgen wasser.

Blenweis.

Weissen Agstein.

Campher.

Maun.

3 lot.

子

Solches alles in den obgesetzten Wassern gesotten/vnd die Augenliede darmit bestriechen/ des tages zwen mal.

i iii

Das

#### Das Neunde Teil/von

### Das XX. Capitel meldet von

grosser geschwolft der Augenliede.

Dutel anlanget das geschwellen der Augenliede/welches in gemein \*440004444, Inflatio genant wird/ und nach dem es von dieser oder jener materia wird verursacht/auch sonderliche Namen vberkömbt/ Sol allhier allein von der geschwolst angezeiget werden/ so seine vrsache von

inwendia heraus hat.

Erstlichen sind der geschwollenen Augenliede vrsach und vrssprungk die Flüsse und Feuchtigkeiten / so vom Geblüte herkommen/daruon die Augen und derselben Liede der massen geschwellen und aufflaussen/das sie von solchen gebrechlichen Menschen nicht wolkennen auffgethan werden.

Die ander vrsache solcher geschwolst ist von aufssteigenden Dunsten vnd Dampssen/die aus einem vnreinen/vngeschieften/vbel dawenden Magen in das Heubt steigen/darunn die Augen-

liede auch geschwellen und aufflauffen.

Die dritte vrsache findet sich von zehem Schleim / der sich in das Geblüte und Fleisch desselbigen orts versamlet hat / daruon die Augenliede zu solchem geschwellen und aufflauffen gebracht werden.

Die vierde vrsache solches geschwellens entstehet von erkaltem Geblüte/ oder wenn sich eine vberflüssige kalte Feuchtigkeit in das Geblüte der Augenliede begeben und gesetzt hat / daruon sie sehrzurschwellen und zerdunsen.

### Cur ond hulffe vor diese geschwolst der Augenliede.

Mfenglichen ist von noten / das man den Magen vnd Leib / von aller vberslüssiger feuchtigkeit vnd vnreinigkeit purgire vnd entledige/Darzu dienet diese nachfolgende Purgation.

### Gute bequeme Pillen/zu den geschwollenen Augentieden.

Rinden von Myrobalanis.

Aloës.

Eurbith.

Draganti,

Genes

Genes bletter.
Diagridi.

Daraus mache Pillen mit Erdrauch safft/vnd gieb derselben einer alten Person ein halb quint/einer jungen aber weniger/nem

lich nach ihrem Alter.

Es ist solchen Personen auch von noten/so sie volles Leibes und Blutreich sein/das man ihnen zur Ader lasse/etwan die Median oder Heubtader aussmen Daumen. Als denn mag man diesenach solgende Mittel auswendig brauchen.

Eine gute Heubtwaschung/zu der ge-

Rosen bletter.

Pappeln.

Fisen fraut.

Distin Wasser gesotten/ond alle abende das Heubt darmit ges waschen/ond von ihm selbest drucknen lassen.

Ein Vberschlag/vor geschwolft der Angenliede,

Rosen wasser.

Solche Wasser mische untereinander/und leges mit vierfachen Euchlin vber.

Ein gut Sälblin/vor geschwolst der Augenliede.

Rosen bletter.

Nengel wurkel.

Lilgen wurkel.

Jinet rinde.

Pappel wurkel.

Diß alles wolzurhackt/wnd zusammen gestossen/thue in ein Pfenlin/sambt ungefalkener oder geschmelkter Butter ein pfund.

Diß alles wol geröftet/bis es ein wenig braun wird/Als denn durch ein fiarck Euch gedrungen / vnd gerinnen lassen / Darmit bestreiche man die geschwolft der Augenliede.

Ende des Neunden Teils.

#### Das Zehende Teil/von

### An dem Zehenden Teil wird

angezeiget ond beschrieben von mancherlen mangeln der Hare/so an/ben/ond omb die Augen sein/ welche man die Augenbrunnen ond Augenwimpern nennet.



### EN Haren vnnd

Brunnen/so vmb vnd ben den Augen wachsen vnd stehen/begegenet auch vn rath vnd widerwertigkeit/dardurch nicht allein die Menschen vngestalt werden/sondern auch manchmal den Augen vnd dem Sesichte schaden vn nachteil zugefüget wird.

Wie aber und wouon solches fomme und seine ursach habe / und wie es zu curirn und zu wenden sen/folget allhier unterschiedlich beschrie ben und angezeiget.

### Mas I. Capitel meldet vom

ausfallen ond kahlheit der Augenbrunnen.

G tregt sich offte zu/daß einem Menschen die Augenbrunnen und die Hare/so an den Augenlieden wachsen/außfallen/und die Liede der Augenstahl werden/ Wecher gebrechen und den Gelerten wird genant μαδάςωσις, μαδαςότης, μίλφωσις, πςόλωσις, Glabricies vel casus pilorum palpebrarum. Solches

aber stehet dem Menschen nicht allein vbel an / sondern ist ihm auch an Augen vnd am Gesichte schedlich / dieweil Gott die Augen mit den Haren gezieret vnd begabet / auch als mit Stacketen verwaret vnd beschützet hat. Dieselbigen Hare fallen bisweilen aus/das gar keine bleiben/vnd die Augenliede gants kahl werden.

Solch ausfallen der Augenbrunnen kömbt her von einer Icharffen versalizenen feuchtigkeit/die sich in den Augenlieden samlet vnd verhelt/daruon die gute feuchtigkeit/welche die Augenbrunnen ernehren solte/verzehret/vnd ihre Wurkeln gantz und gar verderbet vn verdrucknet werden/daruon dieselbigen entlich mussen ausfallen.

Bum

von ausfallen ond kahlheit der Augenbruffen. 191

Zum andern geschicht es auch / so die Menschen grosse hitzige Kranckheiten und Seubtwehe gehabt haben / Denn wenn solche wider auffkommen / so sallen ihnen nicht allein die Augenbrunnen / sondern auch die Sare auffm Seubtegar aus / das sie kahl werden.

Folget nun hiernach die Cur

ond hulffe/wie man solchem mangel rathen vnd ihn wenden sol/Das geschicht dieser gestalt.

Rstlich ist von noten / das man solchen Personen den Leib und das Heubt reinige/mit nachfolgender Purgation.

Eine gute Purgation zu den ausfallenden Augenbrunnen.

| R              | Brun wasser.   | quart, |
|----------------|----------------|--------|
|                | Genes bletter. | 1      |
| - '            | Florum cassize | Y XX   |
|                | Mannæ.         | - lot. |
| , , *<br>* , , | Rosen Safft.   | 1000   |
|                | CCC 112        | quint. |

Diffalles in das obgemelte Wasser gethan/vnd das dritte teil eingesotten/ Desselben beide abends vnd morgens/jedes mal zehen lot schwer / warm getruncken/ vnd des morgens sechs stunden darauff gesastet/wie sichs auff Purgation gehört zu halten.

Eine gute Salbe zu den ausfallenden Augenbrunnen.

| R   | Gebrant Bley.            | I lot.    |
|-----|--------------------------|-----------|
| •   | Gebrante Dattel fernen.  | 57        |
|     | Indianischer Spicæ,      | 1½ quint. |
| * ~ | Salcinirt Spisglaß.      | I Chuut.  |
|     | Schwarken Pfeffer.       | í         |
|     | Behrenschmalk/so viel da | notist.   |

Daraus mache eine Salbe/vnd bestreich damit die Augenliede alle tage zwen mal/Das macht wider Brunnen wachsen.

#### Das Zehende Teil/von Ein ander Gälblin darzu.

Nasen kot.

Sock kot.

Spicæ Romanæ,

Gebrante Haselnüss schalen. 3 quint.
Behren schmalt/als viel da nötig ist.

Uns solchem mache eine Salbe/vnd bestreich damit alletage zwenmal die Augenliede.

#### Ein ander Gälblin darzu.

| 段   | Gebrante Fliegen.       |     | 7 2   | lot.     |
|-----|-------------------------|-----|-------|----------|
|     | Schwalben kot.          |     | I     | 1,       |
| -   | Lafur stein.            |     | Ĩ,    | - quint. |
|     | Indianischer Spicæ.     | 7   | 1     |          |
| * \ | Geleutert Honig/so viel | von | nôtet | rift.    |

Daraus mache ein Galblin/vnd brauches/wie die andernzwen.

#### Ein ander Gälblin darzu.

| RZ        | Lein ol. 4        | ) ·   |
|-----------|-------------------|-------|
| ,         | Bocken unßlet. 2  |       |
|           | Behren schmalk. 2 | - lot |
| <i>;.</i> | Meuse fot.        |       |
|           | Gebrante Datteln. |       |

Uns solchem mache ein Sälblin/vnd brauches aller gestalt/ svie die andern oben.

### Mas II. Capitel meldet von

den Grunnen und Haren/welche zu gelinde und weich sein/und nicht steiff stehen.



Je Hare ond Brunnen der Augenliede sind ben manchem Menschen so weich und gelinde/ das sie nicht ftraff/stracks oder gerade für sich wachsen/sondern sich ihrer gelindigkeit halben gantz die quere in die Augen/

192

legen/dardurch die Augen stets zum wessern beweget und verursacht werden. Wird solcher gebrechen genant Tenuitas, Mollicies & Inssexio ciliorum, daraus gemeiniglich Felle der Augen folgen.

Solche weiche und gelinde Hare und Augenbrunnen haben ihre ursache von einer kalten Feuchtigkeit der Augenliede/daruon die Krospel und Wurzel der Hare erkalten / und nicht steiff oder vollkommen wachsen können. Zu solchem Mangel und Gebrechen sol man brauchen/wie folget.

Erstlichen ist vonnoten/das solche Patienten mit dem Pane

laxatino, oder Confect Diaturbith purgirt werden.

Darnach ist notig/ihnen die Pflaster hinder die Ohren zu legen/aller sechs wochen ein mal. Als denn brauche man weiter/wie folget.

#### Ein sehr gut Puluer/vor die gelinden ond weichen Brunnen der Augen.

| RZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Corallen moß.  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| .6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fenchel samen. |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unis samen.    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Galgan. 2   lo | ť. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zitwan.        |    |
| 12013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rhaponticae,   |    |
| TO THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE | Lorbern.       |    |

Daraus mache ein klar Puluer / dessen brauche morgens und abends/so viel du mit dreien Fingern fassen magst auff ein mal.

### Ein sehr gut Wasser/zu den gelinden und weichen Augenbrunnen.

| RZ  | Eichen laub.        | 10         | ).           |
|-----|---------------------|------------|--------------|
| , , | Eisen fraut.        | 10         |              |
| ,   | Birnbeumen mispel.  | , <b>5</b> | fand voll.   |
|     | Burbeumen laub.     | . ( %      | - junto cons |
|     | Wacholder schößlin. | 5          |              |
| ,   | Alaun.              | 5.         |              |

Diß alles grun klein gehackt/ Darauff geus ein nössel Essig/ vnd ein nössel Regen wasser/ vnd distillires in der kleinen Blase. Darmit bestreich die Augenbrunnen alle tage zwen mal/ vnd las von ihm selbst drucknen.

Als denn

#### Das Zehende Teil/von

Alls denn brauche zu den Haren und Brunnen nachfolgendes.

Nim ein sein/weis/lang ond liechte stücklin Gummi Arabici, ond mach es mit einem Messer gleich und glat/Als denn thue ein wenig Enerweis oder Enerklar in den Handteller/und reibe das stücklin Gummi darin umbher/bis es wolzehe als ein Leim wird/Darnach bestreich mit dem Gummi die Augenbrunnen immer her auswarts aus dem Auge/Sind es die öbern/so streich sie austwarts/Sinds aber die untern/so bestreich sie unterwarts. Das thue und brauche so lange/bis die Hare und Brunnen wider zu recht kommen.

# Sas III. Capitel meldet von

den Augenbrunnen / so stets zusammen kleben und bachen.

In findet auch Leute/denen die Augenbrunden fleben und in einander bachen/das sie sehen/wie die Meuse zählichen/dieweil sie nicht sein nach der ordenung oder reige stehen/wie sichs gehört.

Dieser Gebrechen/er sen an Kindern oder Alten/wird genant/ Mun, Lema, Lemia, Gramiarum copia, And die/so damit beladen/wers den Gramiosi geheissen. Solches hat seine vrsach von zeher / setter/ schleimiger seuchtigkeit des Heubtes/ so in die Augen fleust/ vnd sich in die Augenliede leget/auch dieselbigen also erfüllet vnd aufsschwelt/ das die natürliche wachsung der Augenbrunnen zurstöret vnd corrumpirt wird. Solchen Personen kan man helssen/wie solget.

Esist aber ansenglich von noten/das sie vornemlich im Heubte purgirt und gereiniget werden/welches geschicht mit dem Panelaxastivo, Auch das Pflaster hinder die Ohren ist ihnen sehr behülfslich.

Als denn brauche man nachfolgende Mittel.

Ein sehr guter Tranck zu solchem mangel der Augenbrunnen/die zusammen kles ben oder bachen.

Benedicten wurkel.

Benedicten wurkel.

Baldrian wurkel.

3itwan.

Enhian

#### Augenbrunnen/so zusammen fleben.

193

Ențian. Ralmus.

I lot.

Diß zurschnitten / vnd in einer kannen gutem alten Biere / vnd in einem nössel Essige gesotten / Weñs gesotten ist so las sechs stunden stehen / Als denn seige es abe / vnd daruon las die Person morgens vnd abends warm trincken.

### Eingar gut Wasser/zu obgemelten Brunnen.

Re Lacken Knoblauch.
Drachen wurkel.
Nater wurkel.
Agarici.

8 | lot.

Solche stücken alle zurstossen/ Darauff geus ein nössel roten Wein/ vnd ein nössel Essig/ rüres wol untereinander/ las sechs tage siehen/Als denn distillires in der kleinen Blase. Mit diesem Wasser bestreich alle tage zwen mal die Augenbrunnen.

#### Ein gut Puluer darzu.

Beissen Nicht.
Blenweis.
Agarici.

I lot.

Diß alles flar gepüluert/vnd zusammen gemischt/ Darmit durchreibe die Brunnen wol/des tages zwen mal.

#### Ein ander Puluer darzu.

Be Granat blût. Fischbein. Pimsstein.

I tot.

Solches alles flar gepüluert / zusammen gemischt / vnd ges braucht wie das oben.

### Eine gar gute Heubtwaschung/zu obgemelten Brunnen.

Bermut fraut.
Stab wurkel.

2 hand voll.

4

Wul

#### Das Zehende Tell/von den

Wulfraut.

Schleenlaub.

Mater wurkel.

Agarici.

Dif in Regen wasser gesotten / vnd allewegen in vier tagen

einmal das Heubt und Augen darmit wol gewaschen.

Es sollen auch solche Personen teglich die zusammen klebende Augenbrunnen mit einem gar engen subtilen Kamlin kemmen/vnd voneinander teilen/vnd die obangezeigeten Urknepen/sonderlich die Püluer/darzwischen reiben/Sokan man die Augenbrunnen von einander gewehnen.

# Nas IIII. Capitel meldet von

Buziefer ond Leusen der Augenbrunnen.



plani, Plactulæ pelliciati, Welche/so sie vberhand nemen / die Augen der Menschen verterben/ und sich der massen einfressen/ das mansie

mit Nadeln faum heraus gewinnen fan.

Solch Unziefer findet sich am meisten ben garstigen/vnsletigen/vnseuschen und vnreinen Menschen/die in aller vnzucht liegen/vnd sich garstig halten/daruon diese hesliche Leuse ihren vrsprung

haben/vberhand nemen/vnd in die Augen gerathen.

Es bekömbt aber solch Bnziefer ein Mensch von dem andern/
fo sich einer sonst gleich erbar und reinlich genugsam helt/als in Badestuben/in Betten/wenn einer des nachts ben dem andern liegen
mus/in Rleidern/auch ben den Balbierern von Hartüchern/Rammen/und dergleichen stücken mehr/da ein Mensch zu solchem unslate
kömbt/ausserhalben der unzucht.

Von solchem Unziefer wird gemeiniglichen ein sehr scharsser hikziger Flus der Augen verursacht/Und wo ihm in der zeit nicht gewehret wird/so wird das Gesichte gar leichtlich dardurch corrumpirt und verletzt. Wo aber von solchem Unziefer die Augen ab

bereit sehr verterbet weren/so hilffihnen/wie folget.

Erfilichen

#### Unziefer und Leusen der Augenbrunnen. 194

Erstlichen Purgire den Patienten mit Succo rosarum, Dare nach gieb ihm diesen Tranck/wie folget.

#### Ein guter Tranck vor die verterbete Augen von Filhleusen.

W Wild Münken fraut.

Uermut wurkel.

Feigen.

1 hand voll.

2 lot.

Solches zurschnitten / vnd in Methe gesotten / Daruon abends vnd morgens getruncken.

#### Eine gute Salbe auswendig zu brauchen/ vor die Leuse der Augenbrunnen.

W Alt Baum öl.

Essig.

Niter schaum.

Sandarachæ.

Gelben Agstein.

Stick wurkel.

Daraus mache eine Salbe/ond bestreich die Augenbrunnen darmit.

### Ein ander Sälblin vor die Platen vnd Filizleuse.

W Alt Schweinen schmehr. 2 lot. Weisse Nise wurtel. 1 quint. Gelben Schwefel. 2

Une solchem mache ein Sälblin vnd bestreich die Augen darmit/so vergehen sie.

#### Em ander Galblin darzu.

Be Schweinen schmehr.

Süchsen Puluer.

Setödtet Quecksilber.

1 quint.

Daraus mache ein Sälblin/vnd bestreich die Augenbrunnen darmit/ so vergehen sie.

#### Das Zehende Teil/von

Item/soman die Augen mit Quecksilber reuchert/sovergehen sie auch/ Doch solman sich wolfürsehen/das einem der rauch nicht in Hals oder in die Nase komme. Darumb/wenn man sich reuchert/solman Mund und Nase mit einem Tuch sest verhüllen und verwwaren.

Item/nim ein Tüchlin/darmit die Goldschmiede verquicken/ vnd das vergülte abwischen/Mit demselbigen bereib die Augenliede/Es hilft auch!

# Sas v. Capitel meldet von

Ungenliede / so den Augenapsfel stechen vnd beleidigen.

S begiebet sich offte/das die Augenbrumnen ihre natürliche wachsung und gewonheit verendern/nicht (wie sichs gehört) gerade vor sich oder auswarts/sondern einwarts wachsen/ und derwegen den Augenapsfel und die Corneam, welche sehr subtile und zart ist/mit ihrem stechen drücken und

reiben/daruon der Augenapsfel und das Gesichte hesstig beschediget und verterbet werden. Es wird aber solcher Gebrechen Televatione, Intuerst pili, dieselxiate, Ordinis pilorum prauitas, Additi pili, auch wol parágywore, wenn zwo oder dren renen Brunnen noch darzu wachten/Item/Subcretio genant. Ind da solchem mangel in zeiten nicht begegnet und gewehret wird/mus grosser schaden/schmerken und wehetagen/tag und nacht zu leiden/daraus solgen/lehlich auch gar die blindheit/welche schwerlich aussen bleibet. Aber es sen ihm/wie ihm wolle/so sindet sichs gemeiniglich/das/wo bose Brunnen wachsen und vberhand nemen/es ein Zeichen ist / das die Menschen blind werden sollen. Jedoch fan man solchem in der zeit vorsommen/vnd es bisweilen wenden/auch den Menschen solche große schmerken/die sie nacht und tag haben müssen/benemen/vnd zustünsstige blindheit verhütten/ da sie sich anders nicht für einem sleinen und kurzen schmerken mehr fürchten/als in ein größer und langwiriger vbel geraten wollen.

Die erfte

Die erste und vornemste vrsache des gedachten Gebrechens/
ist von groben Melancholischem Geblüte/welches der Feuchtigkeit der Augen nachfolget/ und durch die lusstlöcher der Augen nicht kan auskommen/sondern in den öbern Lieden gemeiniglich liegen bleibet/ und dieselbigen oben ausstreibet/ das sich die Brunnen einwarts keren und wenden mussen.

Zum andern kömbts von grober/zeher/Phlegmatischer, vbersstüssiger Feuchtigkeit/die sich auch gleicher gestalt in die Augen vnd derselben Liede seneket und leget / darunn die Augenbrunnen eins warts auff die Augenöpstel gedruckt und gewant werden.

Jum dritten geschicht es auch/so die Augenliede cusserlich beschediget werden/als durch verwundung/geschwür/oder langwestende geschwolst / auch von hartem und langwirigem verbinden/daruon die Augenliede und Brunnen einwarts gedruckt und geswehnet werden/welches die Feuchtigkeit des Auges immer je lenger und sehrer an sich zeuhet/dauon grosse schmerken verursacht/und die Augen verterbet werden.

Zum vierden entstehets auch daher / das manchem Menschen noch eine reige oder zeile der Hare und Brunnen inwendig am Liede wechset / welche dem Augenapssel und dem Menschen großen ges drang/schmerzen und pein bringet / leizlich auch die Augen verters bet/und den Menschen gar blind machet.

Es sind aber solche vnrechte bose Augenbrunnen in dreierlen wege zu curiren und zu wenden/ wie folget.

### Sas VI. Capitel meldet von

der ersten Cur der unrechten bosen Augenbrunnen/welche geschicht durch arknenische Mittel/wie folget.

Aftlichen ist von nöten / das man den Menschen sichen purgire, vnd von aller vberslüssigen Feuchtigkeit entledige. Solches geschicht durch hiernach beschriebene Purgation, welche alle Flüssevnd Feuchtigkeit vom Henbt

und Augen herab zeuhet/vnd durch den Stulgang ausfüret.

#### Das Zehende Teil/von Eine gar gute Purgation vnd Puluer darzu.

| BZ        | Bucker Cannari.  | } lot.       |
|-----------|------------------|--------------|
| ·<br>1, . | Senes bletter.   | 1. 1. 12. 1. |
| _         | Diagridi,        |              |
|           | Turbith alba.    | squint.      |
|           | Esulæ præparatæ, | ng seen ng   |
|           | Negelin.         | ***          |
| · .       | Ingwer.          | sihnen.      |

Dißalles auffs kleineste gepüluert / vnd zusammen gemischt/ Daruon giebt man einem Alten ein quint / einem Jungen weniger/ nach dem Alter.

Darnach ist auch wol notig/das der Patient zur Heubtader lasse am Urm oder auff der Hand/auch auffm Nacken und Uchseln Köpffe seigen lasse/vond das ihm das Geblüte alleweg von Augen enhinderwarts gestriechen werde. Das ist sehr gut und bequem in diesem Gebrechen.

Weiter sind ihm auch nützlich die Vesscatoria, hinder die Ohren zu brauchen/auff das die bose seuchtigkeit aus dem Henbte vnd vom Geblüte der Llugen benommen werde. Das geschicht der gestalt/wie in diesem Buch an vielen orten angezeiget wird.

Als denn sol man auch mit fleis nach den Brunnen sehen/wie dieselbigen stehen/ob derer viel oder wenig sind/ond wieuiel derselben ins Auge gewehnet/die den Augapssel berüren/Sind ihrer wenig/als eine/zwo/drey/vier/fünss/oder sechs/So kehre fleis an/das du sie mögest heraus gewinnen und bringen. Da ist aber kein besser weg/kunst noch mittel/dieselbigen Hare und Brunnen zugewinnen und heraus zu khun/als mit solchen nachfolgenden Instrumentlin, wie hieniden aussgerissen sind / Die mögen von gutem Golde/Silber/Messing oder Eisen bereitet und gemacht werden / dieser gestalt/wie hiergegen zu sehen ist.



Wenn man nu solche Hare vnd Brunnen gewinnen wil/sol man sleissig acht haben/das man keine verkneippe oder zerreisse/darmit die storizeln nicht siehen bleiben/vnd den Augen serner scha-ktijf den

den thun. Und so ja eines möchte zuriessen werden/sol man in vier oder fünff tagen wider sehen/das mans vollend heraus ziehe vnd gewinne. So offt man aber (es sen das erste oder ander mal) die Hare vnd Brunnen ausgezogen/sol man diese nach solgende Ersten in die Harlöchlin-thun/darmit das wachsen verhindert und verhüttet werde.

### Eingut Puluer zu den ausgeraufften Augenbrunnen.

Re Gedörte Birnbeumenblüt. Campher. Allaun.

jedes gleich viel.

Solchevier stücke brenne in einem Pfenlin/bis sie gar weis vnd harte werden/ Als denn puluere sie gantz klar/vnd drücke es mit einem Spätlin in die Harlöchlin/vnd las den Patienten das Auge eine halbe stunde zuhalten. Mit diesem Puluer habe ich vielen Menschen geholssen.

#### Ein anders zu den ausgeraufften Augenbrunnen.

Re Allraum wurkel.

Flochkraut samen.

Sampher.

Essig.

3 lot.
2 signif.
2 loffel vol.

Diese stucken alle zurhackt/ vnd in einem Mörsel wol untereine ander zurstossen zu einem Muß/ Daraus den safft durch ein Tuch gedrungen/vnd in die Löchlin gestriechen.

#### Ein anders vor die ausgeraufften Augenbrunnen.

R Condrillen safft.

Mastir.

Csig.

Sebrant Alaun.

Dis alles stos untereinander zusammen / und streiches in die Löchlin.

#### vnrechten bosen Augenbrunnen.

197

#### Ein anders/das auch gut darzu ist.

Sebrante asche von einem Igel.

Cisen rost.

Gepüluert Amessen eyer.

1 quint.

Solche stücke alle klein gepüluert / vnd zusammen gemischt/ vnd das Puluer in die Löchlin gethan/auch das Auge eine viertel stunde zugehalten.

#### Ein anders vor die onrechten Brunnen,

Diff alles wolzusammen temperiret, und auffgestriechen/wo die Hare ausgeraufft sein.

#### Ein anders darzu.

Solches stos alles untereinander zusammen / und las zehen tage stehen/Als denn seud es in einem Pfenlin gar wol/seiges durch/ und bestreich darmit die Augenliede/daraus die Hare gerausst sind.

#### Ein anders auch sehr gut darzu.

| R | Essig.             | 5 | 1      |
|---|--------------------|---|--------|
|   | Gedort Eulen blut. | 2 |        |
|   | Eguben fot.        | 1 | - lot. |
|   | Egeln asche.       | 玉 |        |
|   | Wenrauch.          | 甚 |        |

Diefes

#### Das Zehende Teil/von

Dieses stos und temperire wol untereinander in einem Mörsel/und streichs an den ausgeraufften ort der Augenbrunnen.

Also hastuden Ersten bericht von vnrechten Augenbrunnen/Folget weiter. So aber derer dinge keines helsten/noch ersprieslich

sein wil/fothue ihm weiter also.

Da aber solches alles/wie oben angezeiget/nicht helffen wolte/ mussen oftgemelte Augenbrunnen durch erfarne Schnit oder Augenertzte geschnitten oder abgeetzt werden/Das geschicht/wie hier-

nach folgen wird.

Dieweil sichs etwan begiebet / das der Brunnen und Hareso gar viel einwarts / auch offt alle mit einander / so viel ihrer am Im genliede sein/sich in die Augen wenden und gewehnen/das man sie in keinem wege herausser bringen oder gewinnen kan/Go wird den Menschen groffe pein und schmerken/mit drücken/reiben/stechen vnd beissen zugefüget und angeleget/darfür sie weder tag noch nacht ruhe und friede haben konnen. Ja dieselbigen Sare/so es mit der bulffe lange anstehet / verursachen in die Augen grosse feuchtigkeit ond fluffe/alfo das sie stets voller wasser stehen/rinnen und threnen/ ond das liecht obel leiden mögen. Aus folchem allen folget / das die Menschen an irem Gesichte verterben und blind werden/ Sintemal solch vberflussig Wasser mit sich bringt verdunckelung der Augen/ Wasser und Brandfelle/ Darzu stechen / drücken und reiben die Brunnen den zarten Augenapsfel wolgants und gar aus/das die Menschen darben verterben/verblinden/vndvmbibr Gesichtemit groffen schmerken fommen muffen.

Ind sind ihrer viel / die mit dem Gebrechen beladen und bes schwert sein/welche ihnen die Augenbrunnen offt / vnd gemeiniglich in acht tagen einmat lassen ausziehen / darmit sie sich auffhalten/ ond ein wenig losung ond rettung haben mogen/Aber es hat die lenge nicht die wehre/sondern ist ein müheselig und beschwerlich ding. Denn wenn die Pare verriffen werden / so giebets groffer schmerken/vnd stechen solche sturkeln sehrer/thun auch den Augen viel mehr schadens/als wenn sie lang fein. Werden sie aber gar aus gezogen/vnd wachsen wider/so stechen sie mit ihren furken spiklin auch hefftig. Ind ob sie gleich gar ausgeraufft werden/so mus folches je in vier oder funff tagen ein mal geschehen / Denn in sechs tagen sind sie wider vorhanden. Endlich ists an dem/Wer mit diesem gebrechen der vnrechten und bofen Brunnen beladen wird / der hat solche gemeiniglich zum Zeichen und Vorboten / das er zuletzt verblinden sol/Wiewol noch exlichen geholffen werden kan/wo sie die rechte mittel suchen/Wie ich denn selbest vielen Leuten daran geholf.

fen/

fen/ die lange zeit stockblind gewesen/welche ich an Brunnen habe geschnitten/ die hernach wider/als lange sie gelebet/wol gesehen haben. Solches aber widerferet nicht allen. Doch es sen/wie im wolle/ so stehts schlieslich darauff/Ben die Brunnen hinweg gethan oder abgenommen werden / es geschehe durch Corrosiu, Eizen oder Schneiden/So ist der Mensch derselben teglichen großen pein und schneiden/so er sonst die zeit seines Lebens haben / und darzu blind werden mus/gentzlich oberhaben und entlediget. Folget ferner.

Item / Es werden solche vnrechte bose Augenbrunnen vnd Hare/ die sich in die Augen gewenen und legen wollen/erstlich mit den Schreublin/wie hieuornen in schweren und langen Augenlies den angezeiget/auffgehaben/verhindert/gewehret und geholffen.

So sichs nun (wie oben gesaget) also begiebet / vnd es so ferne kömbt/das kein vorgedacht Mittel helssen wil / vnd doch dieselbigen Brunnen hinweg mussen/So thue ihm als denn/wie folget. Denn hie sindestu drenerlen Mittel/durch welche alle Brunnen mit Gotztes hulsse können gantz gewis hinweg gethan werden/das sie durchzaus garnicht wider wachsen/vnd die Menschen beleidigen mögen.

### Das VII. Capitel meldet von

der andern Cur der onrechten Augenbrunnen/ welche geschicht durch Corrossa und Etzen/wie folget.

Im eine Banck mit vier beinen ohne lehne/ fetse die mit dem einem ende gegen dem Fenfter/das da wol liechte sen/Wickele oder balle ein Euch oder ander ding zus sammen/das es eines Beines dicke sen/lege das quer vber die Banck zwo spannen lang vom orte/Las sich den Patienten auff die Banck gerade auff den Rücken die lenge legen / das er mit dem Nacken auff dem zusammen gebalten Euche liege/also das er das Heubt ober sich nach dem Rücken hengen mus / Ind also sol er gestrackt bleiben liegen. Darnach nim eine feine/reine/luckere Baumwolle/ hebe ihm die Liede wol auff / fülle und füttere ihm mit der Wolle die Augen gantzeben voll und wolaus/darmit der gante Augenapsfel recht verwart sen / vnd das Corrosiu nicht auff oder zu dem Augenapsfel kommen moge/Doch maches im ausfüttern alfo/ das sich die Hare und Brunnen nicht ins Auge hienein oder heruns ter keren und wenden / sondern wolheraus gewant werden und bleis ben. Wenn folches geschehen / so folten mit diesem nachuerzeichneten ond beschriebenen Corrollu ond Etzung als bald zuwor fertig sein/ ond es

Das Zehende Teil/von der

ond es ober Rolen zu des Patienten Heubte stehen haben. Da nim denn ein sein subtiles zweckhölkern Spatlin oder Scheuslin/sasse das Corrosiu oder die Exung darauff / ond bestreich die Augenbrunnen zend oberher sein warm und dieke/so weit als die Augenbrunnen zu wachsen pflegen/oder gewachsen sein. Als denn las den Patienten ongesehr eine viertel oder halbe stunde / also mit dem aussestiechnen Corrosiu auff dem Rucken gantz stille liegen. Wenn solche zeit vergangen / so nim ein flar/subtilen/weich leinen Auchlin oder Badeschwam / und streich ihm das auffgestriechene Corrosiu sein gesitsam und seuberlich rein herunter und hinweg / ausst das nichts an den Augenlieden hangen bleibe/ noch etwas danon/wenn du die Bolle wegthust / ins Auge kommen möge. Wens nun also rein abgethan ist / so magstu ihm die Baumwolle wider aus den Augen nemen/ und das Wasser/so nach dem Corrosiu solget/in die Augen thun. Folget das Corrosiu.

#### Ein sehr edles und bewertes Corroliu und Etzung/zu den unrechten bosen Brunnen der Augen.

| RZ  | Ongeleschten Kalck. 4 |      |
|-----|-----------------------|------|
|     | Weis Victriol. 4      | ,    |
|     | Rupfferschlag. 4      |      |
|     | Weidasche. 4          | lot. |
| - B | Grunspan. 2           |      |
| `   | Steinsalt. 2          | ***  |
|     | Galpeter. 2           |      |
| ,   | Allaun. 2             |      |
| .,  | Zimmin                |      |

Solches alles gepülnert/Das thue in einen wol verglasurten Topff/geus darauff guten starcken Wein essig/rüres wol vntereinander/das es werde als ein dünner Bren/seize es zum Fewer/las sieden/das es wider gank drucken und harte werde. Nims aus dem Topffe/pülners wider klein/thu es abermal in Topff/geus wider Essig darauff/rüres/und las dergleichen hart sieden/wie zunor. Solch pülnern/Essig auffgiessen/und sieden/fol sechs mal nach einander geschehen. Wiltu es aber öffter mit dem Essig sieden lassen/so wird es desto stercker und scherffer. Dils denn/weis nun also genug und recht gesotten ist/so pülners gank klein und klar/und behalt es in einem Glase zur not.

Curond Heilung der Augenbrunnen.

199

Wenn du es denn brauchen wilt/so nim ein klein vergläst Näpflin/ Thue dieses Puluers darein/wie viel du meinest/das von nöten sen/ Geus darauff guten starcken Rosen essig/das es werde/wie ein sein vnd gar dunnes Müslin. Dis setze also auff glüende Rosen/doch das es nicht gar zu heis werde noch siede. Golches streich mit einem hültzern Spätlin oder Scheuslin an die Augenbrunnen/wie oben beschrieben und angezeiget ist.

#### Ein ander Corrossu vnd Ekung zu den vnrechten bösen Augenbrunnen/stercker als das vorige.

| Be Des weissen Arlenici.   | 5 | auth<br>Saint<br>Saint |
|----------------------------|---|------------------------|
| Ungerischen blaw Victriol. | 5 | . ,                    |
| Weinstein.                 | 3 | lat                    |
| Salmíac.                   | 3 |                        |
| Wasser galle.              | 2 |                        |
| Sryftall.                  | 2 | · Sind start           |

Solches alles flein gepüluert/mit Essige gekocht/ bereitet und gebraucht/aller gestalt wie das nechste oben/Istaber etwas stercker und scherffer/als das vorige.

### Ein ander Corroliu ond Exung / die auch sehr gut ist.

| BZ | Ingeleschten Kalck. | 8      |
|----|---------------------|--------|
|    | Weidasche.          | 8      |
|    | Weis Victriol.      | 8 lot. |
| 18 | Salmíac.            | 6)     |

Diesevier stücke in einen wol verglästen Topff gethan/Darauff geuß gar guten starcken Essig zwo kannen/seize es zum Fewer/las sieden/bis die helfste eingesotten sen. Als denn seize es in einen Reller oder Gewelbe/las acht tage siehen/das sichs seizet. Darnach seige das lauter ab/ und behalts in einem Glase. Wenn du es aber brauchen wilt/so nim des Wassers in ein klein vergläst Nepflin/ und vermische gestossenen oder gepüluerten ungeleschten Kalck darunter/das es werde wie ein gar dunner Bren/Maches auff glüenzen lautern Kolen warm/ und brauches aller massen/ wie die and dern oben.

### Das Zehende Teil/von der

Eingut Wasser nach dem Corrossu vnd Ekung/ zu heilung der Brunnen zu brauchen.

R Rein Brunwasser. 2 nössel Guten Bier essig.

Diese bende stück mische zusammen in einen Topff/vnd las miteinander sieden. Wens seud/ so thue diese nachfolgende stücke klein gepüluert darein.

Silberglete.
2
Blenweiß.
2
Weissen Wenrauch.
1
Mastir.
Rrebs augen.
1
Campher.
2
lot.
5
Calp.

Diese stücke allesambt klein gepülnert/vnd in den siedenden Essig gethan/ Seize es aber in eine Schüssel/denn es scheust gern vber/vnd rüres wol. Von diesem Basser thue dem Patienten, wenn die Brunnen abgeetzt sein/alle tage zwen mal in die Augen/

Das heilet gar schön und balde.

Also hastu den ganken und vollkommenen bericht/von Cur und heilung der unrechten bösen Augenbrunnen/so durch das Corrosiu geschicht. Ein seder aber/der solche Curzuwur nicht gesehen/noch die Corrosiu recht weis zu bereiten/sen gank und gar darmit zu frieden/denn es ist eine sehr gesehrliche Cur, sonderlichen so die Awgen nicht wol ausgesüttert werden.

# Was VIII. Capitel meldet von

der dritten Cur der onrechten bosen Brunnen der Augen/welche geschicht durch schneiden/wie folget.

Im den Menschen/der mit den bosen vnd vn rechten Augenbrunnen beladen ist / seize ihn gegen einem Fenster vnd gutem Liecht aust einen Stuel/Banck/Schemmel oder Lade/Las ihrer zween / einen jeden des Patienten Hand halten/aust das er dir nicht in die Hand falle/stosse vder greisse/vnd dich verhindere/oder ihm selbest an den Augen schaden zusüge. Als denn nim eine Hefftnadel/darein gleiche Sende/die nicht knoticht/gezogen sen. Nim ein Hefftbeinlein oder Hefftrörlin/zeuhe

### Cur ond Heilung der Augenbrunnen.

200

zeuhe das Augenlied fein empor/durchstich es mit der Heffenadel/zeuhe den Faden durch/ vnd schneid ihn abe/das er eines Fingers lang an benden ens den vorgehet/ vnd hangen bleibet. Solch durchstechen solan einem jeden Liede dren oder vier mal geschehen/ nemlich ein oder zwen mal in der mitte des Liedes/ vnd ein mal gegen einem jeden Augenwinckel/wie diese gegens wertige Figur eigentlich anzeiget.



### Das Zehende Teil/von der

Uls denn fasse alle dren oder vier durchgestochene Faben in deine Finger/vnd fasse sied / das sieh das Lied fein zugleich auff, ziehe/ Zeuhe es als denn mit der einen Hand auff/mit der andern Hand fasse die Scheer / vnd schneid hinder dem Faden abe/ Fasse es in den Winckeln eben tieff/ darmit daselbst nicht Hare stehen bleiben/ Und sol das Lied zwen guter Messerrücken breit / fein gleich vmbher abgenommen werden / darmit die Harwurkel allenthalben hinweg komme/ vnd keine andere Brunnen wider wachsen/ Das ist also die erste weise des Brunnenschneidens.

Solcher seht beschriebener und angezeigter Schnit der bosen Augenbrunnen ist zwar von anfang also gebraucht worden/wie et denn auch noch heutiges tags nicht anders von allen gebraucht wird/ Ist aber eben langwirig und sehr schmerklich/nicht allein des schneidens halben/sondern auch von wegen des durchstechens und durchziehens/so mit der Nadel und Sende geschicht/Darzu lassen sich die Liedenicht so gar gleich schneiden/denn die Haut wird mit dem Faden sast ungleich gezogen/wie gut zu erachten ist.

### Wolget die ander art vnd

weise/die onrechten bosen Brunnen der Augen zu schneiden und abs zunemen.

Schnitsvas anders gefunden/welches gar vielbe hender/lustiger/vnd auch gewisser ist/denn das vorige. Ich brauche für die Nadel vnd für das durchstechen mit der Senden/Instrument vnd Zengelin/aus gutem Eisen/fein subtil vnd gar reinlich

bereitet und zugerichtet/welche dafornen in einander geschlossen sein Rornzenglin / Allein fornan müssen sie breit sein / rund nach dem Augenlied/inwendig mit kerben als ein Rornzenglin/dahinden zwischen dem Nit und Dehr mit einem behenden Schreublin / Die Dehre sollen sein / wie an den Harscheren oder Fleischscheren / als diese Figur/hier zu entgegen auffgerissen/augenscheinlich darthut.

SNit dies



Mit diesem Werck thue ihm also/Seize den Patienten auff ein Stuel/Banck/Schemel/Lade/oder andern bequemen ort/sein gegen dem liechten/las im die Hende vir das Henbt/wie oben angezeiget/halten. Nim ein auffgethan Schreublin/ und lege es an das Augenlied. Dasselbige kansiu mit fleis anlegen/und so weit damit greiffen/als ferne die Brunnen weg komen

### Das Zehende Teil/von ter

ond abgenommen werden sollen. So du nun das Lied gefasset hast / so schraube behende ausse herteste zu / darmit die Brunnen ond Liede nicht wider zu rücke aus dem Zenglin oder Instrument weichen / wie diese nach sol gende Contrasactur eigentlich thut anzeigen / darnach sich gar leichtlich zu richtenist.



Cur ond Heilung der Augenbrunnen.

202



### Das Zehende Teil/von der

SNit diesem Schreublin gehets gar behende zu / Ist auch sehr gewis im schneiden/das man sich nicht darff beforgen/man schneide zu viel oder zu wenig / Luch schneidet man die Brunnen sein gleich/ chen und gerade/Sie heilen auch schön/welches im andern schneiden mit dem durchstechen nicht geschicht/ wie ein jeder verstendiger leichtlich hat zu erachten.

# Folget nun die Cur vnd Hei

lung der geschnittenen Augenbrunnen.

D man nun die Brunnen also geschnitten/
es sen durch welche Handwirckung es wolle/so sol man
sie dieser nachfolgenden gestalt heilen/nemlich/Sobald
die Brunnen geschnitten sein/sol man auch zuwor/che
man schneidet/diese Ariznen zugericht und bereitet haben/dermassen
wie folget.

Nim vier Eperweis/auff jedes Auge nur zwen/flopffe das wol in einem reinen Schüsselin mit einem saubern Spatel oder Messer. Unter vier Eperweis thue vier Messerspitzen voll Alaun/das flopffe wol untereinander/so wird es wie ein Muß. Darnach mache zwen oder ein Püschlin von gehecheltem Flachs sein rund/das es das Auge wol bedeckt/wie an seinem orte dieses Buchsbeschrieben und angezeiget wird.

Dasselbige Flachspüschlin netze in dem Enerweis / das es durchaus wolnass werde. Nim es heraus/streichs ein wenig mit den Fingern abe / das es nicht triesse / noch dauon fliesse / vnd lege es also bald auff das geschnittene Auge / Binde es mit einer Binden sein zimlich hart zu / vnd las es also den tag vnd die nacht liegen. Auff den morgen nim dis Pflaster abe / vnd brauche nachfolgende Artzney. Bolte es aber auff den morgen noch bluten/so mustudas Wercspstaster mit dem eingemachten Enerweis wider aufflegen/vnd abermal tag vnd nacht liegen lassen / Denn extiche Menschen/die blutreich sein/bluten sehr vnd lange.

Merck auch / das man alle zeit die Brunnen des morgens schneiden sol/wenn die Menschen nüchtern sein/Denn wenn man sie schneidet/wenn sie geessen und getruncken haben/so bluten sie sehr/Ist auch den Augen nicht gut.

Folget

Cur ond Heilung der Augenbrunnen.

# Folget nun/wie man die

geschnittene Grunnen Curirn vnd halen sol.

Ach dem du das erste oder ander Pflaster abgenommen hast / vnd das Augentied immer blutet / so brauch darzu das Wasser/wie dafornen im Brunnenetzen beschrieben ist.

Begebe sichs aber / das an den geschnittenen Lieden zu viel Fleisch wachsen wolte (welches sich offte zutregt) das die Haut nicht vbers Auge kan/So brauche dieses nachfolgende Puluer/das nimbt es zuhand weg/vnd schadet den Augen gar nichts.

> Ein gut Expuluer/zum obrigen Fleisch der Augenliede.

182 Grun Rupffer wasser. Allaun.

Tot.

Diese stucke stos klein/thue sie in ein Pfenlin oder Sturke/ vnd setze es auff gluende Rolen/das es wol heis siehe/ So wird es erstlich zu wasser / darnach gar hart vnd weis. Und so es hart worden ist/so hebe es abe/las kalt werden/vnd reibe es gar klein in einem Morsel oder Nepslin. Daruon drücke mit einem Spatlin an das Augenlied/wo zu viel Fleisch gewachsenist/ das nimbt es bald hinweg. Las aber den Patienten das Auge eine weile zuhalten/wenn du das Puluer auffgethan hast/darmit es seine wirchung haben kan.



Ende des Zehenden Teils.

Indem

Das Eilfte Teil/von

# An dem Eilften Teil wird

angezeiget ond beschrieben von den Mängeln/so den Augen von aussen begegenen und widerfaren/als durch Schlagen/Stossen/Berssen/Bers brennen/und dergleichen.



### En Plugen widerfe-

ret von auswendigen zufellen auch mancherlen Gebrechen und Mangel/so da herkombt von schlagen / werffen / stossen/schiessen/steen/sawen/verbrennen/Item/durch Wasser/ und verunreinigung und beschedigung/so dageschehen mag von ehlichen

Thieren/Gewürmen und Kreutern/darzu von Rauch/Staub/ Wind/und dergleichen/Durch und von welchen dingen die Augenäpffel und Augenliede verunreiniget/versehrt/beschediget und verderbet-werden/wie solches alles unterschiedlich nach einander allhie sol beschrieben und angezeiget werden.

# Nas 1. Capitel meldet von

Augen/welche verlezt und beschediget sein durch schlagen/stossen/werssen/ und dergleichen.

Jedeiner auff oder in die Augen verlett durch hawen/stechen/werssen/oder schlagen/also/das ein Augenlied oder das Auge selbst verwundet / oder sonst versehret sein möchte/ So sol ein Wundartt zu solchen schäden nicht sette dinge brauchen / Wie denn der gemeinen Wundartste brauch ist / welche fast nichts anders wissen vnd können/als mit pflastern/ölen/vnd dergleichen schmirwerch vmbzuge hen/ vnd auff die Augen zu legen / Sondern / wo es der gestalt / wie gemeldet/ verletzt vnd wund ist/ das es mag durch sein/ vnd cin Vulnus genent werden/ So sol mans/ wens die not ersodert/slucks also frisch aufscinander vnd zusammen sügen / oder sein subtile hessten/ vnd als denn dis hiernach verzeichnete Pstaster aufslegen.

Ein

### eusserlichen Schäden der Augen. Eingut Pflaster/auff die verles, ten Augen.

Be Das weisse von zwenen oder drenen Epern.

Gestossen Alaun. Boli Armeniæ.

3 messer spiken voll.

204

Diff alles wol untereinander geklopfft / und mit Flachspusch. Un auffgeleget.

### Ein ander Pflaster Bierzu.

R Das Weisse von vier oder fünff Epern.

Bethonien wasser.

3 löffel voll.

Gestossen Alaun. Saffran.

3 meffer spiken voll.

Solches alles wol untereinander zurklopfft / und mit Flachs puschlin auffgeleget.

Gemelte Puschlin sol man allewegen vier und zwankig stunden liegen lassen/ Bnd als denn mag man diese Schaden heilen mit

dem Oleo Hypericonis, und einem hartflebenden Pflaster.

Man fan auch solche Schaden grundlich heilen mit dem Lacte virgineo, oder weissen Wasser / welches fast allen Wunderten bes fant/ond in diefem Buch hieuornen im Brunnenfchneiden beschries ben ist / auch hinden widerumb angezeiget werden sol. Mit demsels bigen weissen Basser sol man gedachte Schaden alle tage zwen mal warm waschen und bestreichen.

#### Ein sehr gut heilsam Pflaster/zu den verwunten Augenlieden.

R Weis Wachs. Steinflee ol. Rram fummel. Campher.

Das Wachs und Del las zusammen zurgehen/darnach thue die andern stücke klar gepuluert darein / Golch Pflaster brauche zu den verwunten Augenlieden/bis zu vollkomner heilung des Schadens.

Were aber das Auge und Lied nicht wund / sondern nur geschwollen und auffgelauffen / auch braun oder blaw / und mit Blut vnterlauffen/welches man Liuores nennet / So branche man diese nachfolgende Mittel darzu/welche den hierzu gargut und gewiß fein. - Fin ans

### Das Eilffte Teil/von Ein ander gut Pflaster darzu.

ne Enerweis. Wermut wasser. 3 | löffel voll.

Terræ sigillatæ.

z quint.

Das wol ontereinander geschlagen / ond mit Flachspuschlin auffgeleget/ Solch aufflegen sol dren tage ond nacht nachemander geschehen.

### Ein anders darzu.

12 Das weisse von vier Eyern.

Eisenfraut wasser.

4 löffel voll.

Gestossen Fæni græci.

L quint.

Solches wol untereinander geschlagen/ und mit Flachspuschlin auffgeleget/wie oben gemelt.

Item/man mag auch darzu brauchen das Lac virginis, oder weisse Wasser/mit vierfachen Tuchlin Milchwarm auffgeleget/des tages zwen mal/Das ist auch sehr gut darzu.

Es begiebet sich aber bisweilen / das durch eusserliche streiche/ als stossen/fallen/sverssen/schlagen/vnd dergleichen/ein Augever sehret und verterbet wird/ ob gleich der Schade eines Fingers breit/ oder auch wol weiter vom Auge ist. Denn weildas Auge in der tieffe des Hirnschedels und Gebeines lieget / so weichen die streiche/ stosse/ schlege / vnd falle vom Gebeine ab / vnd geraten auff den Augen apffel. Und weil das Auge mit den dreien Feuchtigkeiten gant gedohn und hart erfüllet ist / und ein eusserlicher streich sogeschwind auff den Augenapffel geschicht / So mussen die Heutlin des Auges berften/sonderlich die inwendigen/als Secundina, Retina und Aras nea. Wenn denn solches geschicht / zuworaus da die Retina und Aranea berstet / vnd von einander gehet oder versehret wird / So lauffen die dren gemelten Feuchtigkeiten untereinander / und wird dieser gebrechen Confusio oculi genennet. Es geschicht auch im vnuorsichtigen Starstechen / daß das Kellichen Aranea mit dem Instrument von den vnerfarnen Augeneristen also versehret und zus rissen wird / das die dren Humores ontereinander lauffen / dardurch das Gesichte genizlich verlischt/das es nicht kan herwider gebracht -werden.

Es treget

Es treget sich auch zu in solchen eusserlichen streichen und verslehungen/das ein Auge inwendig versehret wird/vnd einwarts blustet/das die innerlichen Feuchtigkeiten/als Vitreus und Albugineus, mit dem Blute temperirt und vermischt werden. Wenn solches gesschicht/und das Blut nicht als balde resoluirt, und von den Feuchstigkeiten abgesondert wird/So verzeret und benimbt es auch die Spiritus und Geister des Gesichtes/ und bringet mit sich die blindsheit. Wenn mans denn so weit kommen lest/das die Spiritus versleschen/so ist es mit der hülste gar aus. Wo man aber gebürliche Mittel braucht/weil das Gesichte noch vorhanden ist/so kan man das Gesichte mit Gottes hülste wol retten und erhalten.

Und daraus/wo man ihm nicht zu rechter zeit vorkömmet/folget schweren oder schwinden des Augenapsfels / welches denn grosse dolores, pein und schwerzen giebet / und ist das ander gute Auge neben dem auch in grosser gefahr.

Wo sich aber das Geblüte in die Coniunctivam vnd ins Weisse des Unges leget/darinnen lange verharret/ verstoeft vnd verhartet/ so ist es auch misslich dasselbige hinweg zu bringen / Als denn giebet vnd gebierets gerne Fleischfelle / die vber das ganze Auge ziehen vnd wachsen / Welches nicht allein heßlich vnd vngesialt zu sehen ist sondern auch die Menschen am Gesichte beschediget vnd verblendet/ Sind auch ganz schwerlich zu curirn, sonderlichen soes die Corneam erreichet hat.

# Aas II. Capitel meldet/

So der Augenapsfel ver-

Egiebet siche aber / das der Augenapsfel verwundet/ oder sonst verletzt und beschediget were / welches
wundet/ oder sonst verletzt und beschediget were / welches
wundet/ oder sonst verletzt und beschediget were / welches
etiuze (ex punctura, iactu, plaga, incissone, vel alia caus
sa violenta externa) genent / und gar sehr gesehrlich und sorglich ist/
So sol und bedarff man durchaus keine fette dinge darzu brauchen.
Es ist aber solche versehrung zwenerlen/ Eine der Cornez, welche
die aller gesehrlichste ist/Die ander der Coniunctiuz,

### Das Eilffte Teil/von

# Folget erstlichen die Cur

ond Heilung der versehrten oder verwunten Cornex.

#### Das erste Band/zu der verwunten Cornea und Consunctiva.

| R   | Schleen laub. 10          |      |
|-----|---------------------------|------|
|     | Wal wurkel. 10            |      |
| . , | Ehrenpreis. 10            | lot: |
|     | Terræ sigillatæ.          |      |
|     | Sampher, 2                |      |
|     | Maun spins of the spins i |      |

Diß alles gepülnert zusammen gethan/Geus darauff dren nössel Rosen wasser/rüres wol vmb/las sieben tage siehen und weichen/Uls denn distillires in der kleinen Blase. Solch Wasser streich oder treuffein das verwunte und versehrte Auge/darnach lege das nachfolgende Pflaster auff.

### Ein sehr gut Pflaster zu dem verletzten Auge.

Be Das weisse von zwenen oder drenen Enern.

| Tormentill wasser. | 2      | lot.       |
|--------------------|--------|------------|
| Alaun.             | ****** | quint.     |
| Saffran.           | T 2    | quint halb |

Solches temperire wol ontereinander/ond leges mit Tüchlin oder Flachspüschlin ober / las vier ond zwankig stunden liegen/ Alls denn brauche nachfolgendes zu volkommener heilung.

### Ein sehr gut heilsam Wasser zu der versehrten und verwunten Cornea.

| Be Tormentill Wurkel.    | 21   |         |
|--------------------------|------|---------|
| Gebrant Blutstein.       | 2    |         |
| Gebrant Elephanten bein. | 17   | . 1     |
| SNaftix.                 | II   | >lot.   |
| Myrrhen.                 | 11   | \$1.5 % |
| Saffran.                 | 7    |         |
| Campher.                 | i de |         |

Dis alles gestossen zusammen gemischt/Geus darauff ein nössel Wein/vnd ein halb nössel Wegebreit wasser/rüres wol vntereinander / las fünff tage stehen/darnach distillires in der kleinen Blase. Von diesem Wasser thue alle tage zwen oder dren mal in die verletzte vnd versvunte Corneam des Auges/so lange bis gantz vnd gar geheilet sen.

Ein ander sehr gut Wasser darzu.

| BZ      | Wal wurkel.       |                |
|---------|-------------------|----------------|
|         | Winter grun. 8    | ,              |
| , r , x | QBegerich fraut.  | r .<br>. 2<br> |
|         | Weissen Wenrauch. | lot.           |
|         | Rrebes Augen.     |                |
| 1. 10   | Campher.          |                |
| 2 ( *   | Beis Victriol.    |                |

Diß alles gepülnert zusammen gethan/Geus darauff dren nössel Roten Wein / las sechs tage stehen/darnach distillires und brauches/wie oben angezeiget.

# Folget von der versehrung

ond verwundung der Consunctiux.

Oaber die verwundung vnd verletung in oder an der Consunctiva vnd am Weissen des Auges were/so brauche darzu diese nachfolgende Mittel.

Unfenglich brauche das erste Wasser in das Auge/wie oben benm ersten Bande angezeiget ist/Als denn lege auch das Pflaster ausse Auge/welches daselbst flucks hernach beschrieben siehet. Darnach brauche des folgenden Wassers.

Einsehr gut Wasser zu der verwundung vnd verletzung des Weissen am Auge.

| BZ | Blenweiß.    |     | (No. 14 | J. 1838 W |          |      |
|----|--------------|-----|---------|-----------|----------|------|
|    | Rrafft mehl. |     | 4       | 1         |          |      |
|    | Wenrauch.    | )   | 3       | Int       |          | >    |
|    | Sarcocollæ.  | 3   | 2       |           | - m 24   |      |
|    | Draganti.    |     |         |           | # · > 's |      |
|    | Sampher.     | - 1 |         |           |          |      |
|    |              |     | •       | 111 i     | j        | Diff |

Das Eilffte Teil/so was

Diß alles gepüluert vnd zusammen gethan/Geus darauff Rosen Wasser dren nössel/rüres wol vntereinander/las acht tage stehen/Als denn seud es in einem Glase in heissem wasser/darnach seiges durch ein starck Tuch. Dis Wasser brauche alle tage zwen oder dren mal in die Augen.

# Ein ander sehr gut heilsam Wasser darzu.

| 段          | Apostemen fraut.    | 7 | - hand | noli.        |
|------------|---------------------|---|--------|--------------|
|            | Tagond Nacht fraut. | 7 | L Suno | <b>,</b> , , |
|            | Zauben blut.        | 7 |        |              |
| - 1880 - 1 | Blenweis.           | 6 |        |              |
| 10         | Draganti.           | 5 | lot.   | 1            |
|            | Weis Victriol.      | I |        |              |
|            | Perlen.             | 之 |        |              |

Die Kreuter und das Blut grün untereinander zurhackt und die andern stücke gepüluert darzu gethan / Geus darauff guten Koten Wein anderthalb nössel/las tag und nacht stehen / als dem distillires in der kleinen Blase/Das brauche/wie das nechste oben.

### Ein ander gar gut Wasser darzu.

| Be Wintergrün.   | 6 hand voll.                            |
|------------------|-----------------------------------------|
| Sanicfel.        | 6)                                      |
| Silberglete.     | Statut 6                                |
| Weissen Wenraud  | <b>b.</b> 4                             |
| Mastir.          | 3 1 1 1 1                               |
| Rrebes Augen.    | 3 - lot.                                |
| Blenweis.        | 3                                       |
| Gelben Schwefel. | 2                                       |
| Sampher.         | 2.                                      |
| Allaun.          | 1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 |

Solches alles gepüluert / Geus darauff drittehalb kannen Regen wasser/las acht tage stehen/Als denn distillires und brauch es/wie das nechste oben.

Das

# Mas III. Capitel meldet/Ho

was in die Augen gefallen/geflogen/gestoben/ gesprungen/oder sonst darein kommen were.

Ste begiebet sichs/das einem etwas in ein Auge kömbt/fellet/fleuget/fieubet oder springet/welchs man Illapsa in oculos heist. Dasselbige drückt und sticht einen ins Auge/oder thut sonst wehe/Dasser offte/so es nicht heraus kömbt oder gebracht wird/dem Auge wird schaden zugefüget/und es dem

Gesichte hinderlich und sehr schedlich ist/Den daraus grosse Flusse/Autheriemen/hestige pein und schmerken/auch etwan Felle verursacht werden. Derwegen wol daraust zu trachten und zu dencken ist/wie das jenige/so einem ins Auge kommen/möge zum aller ehesten heraus gebracht werden / che denn das Auge versschwillet oder gar vertirbet.

# Folgen etzliche Mittel/durch

welche alles/so einem ins Auge kommen / heraus zu bringen und zu gewinnen ist.

o etwas in ein Auge kommen ist/das Auge sein weit mit den Fingern aust/vnd sprüße ihm den Wein in das Auge exlich mal/nemlich so lange/bis aus dem Auge leuste und kömbt / was darinnen gewesen ist. Man mag auch an stad des Weines nur schlecht Wasser nemen/ist gleich so viel.

Oder nim eine bequeme Sprütze/zeuhe die voll Weins oder Wassers/vnd sprütze es einem nicht so gar starck/sondern sein sachte in das Auge/So wescht und schweisst sich/das in dem Auge ist/mit beraus

mit heraus.

Ein anders hierzu.

Nim ein stücklin weis Hartz oder Wachs / maches ein wenig weich/so weit es onter das Lied des Auges gehen sol/Stecke es in das Auge onter das Lied/da das eingefallene ist/ond zeuhe es etlich mal onter dem Liede hin ond wider / So bringet man auch mit heraus/was darein gefallen ist.

Item / so man einen sehr glatten und wol polirten blawen Saphirstein/der gank rund und rein ist/in ein Auge unter das Lied

m iii

nimbt/

### Das Eilfte Teil/so was

nimbt/ond denfelbigen eine weile darin herumb gehen lest/so bringet

er das eingefallene auch heraus.

Golches thut auch ein gar schöner runder und reiner Rubinstein/so man den unter das Augenlied nimbt / und eine weile darinnen umbgehen lest.

Gemelte tugend hat auch ein Schwalbenstein/den gebraucht/

wie oben angezeiget.

Desgleichen ein scin glatt Krebsauge/das thuts auch / vnter das Lied ins Auge gethan/Ist sehr gut darzu/alle eingefallene dinge aus den Augen zu bringen / also gebraucht und darmit gehandelt/wie zuwor offt gemeldet. Folgen weiter andere Mittel darzu.

### Eingut Wasser hierzu.

Bethonien fraut.

Schel fraut.

Uugen trost.

Polen.

Solche Rreuter seud in Wasser/vñ wasche das Auge darmit aus/ vnd leges auch vber nacht mit vierfachen Tüchern vber das Auge.

#### Ein anders.

Be Fenchel wasser. 
Gelben Agstein. 
I lot.

Diese zwen stücke las sieden/vnd wider kalt werden. Solches treuffenicht allein in das Auge/sondern leges auch voer nacht mit Tüchlin darüber.

### Ein gut Salblin/so einem Eisen/ Stahl/Stein oder dergleichen in ein Auge gesprungen were.

Pasen schmalz.

3 lot.

Borwachs.

Gelben Agstein.

Nagnetstein.

Solches zu einer Salben bereitet/vnd vber die Augen Pflase

terweise geleget/Das hilfft.

Die Bergleute/ Hammerschmiede / Feilenhawer / Schlosser vnd sonst anderesso da sprodensharten / springenden zeug arbeiten/ haben ihre sonderliche erfarung / solche harte eingesprungene dinge/ als Stahl/Eisen/Stein oder Bein/schlechts nur mit einem spiken vnd scharffen Schnitzermesser/ oder gekrümbten Federkihle/heraus zu gewinnen / Darzu man auch sonst andere Instrumentlin vnd Werckzeuglin hat/wie diese nachfolgende Figur anzeiget.



Darmit kan man alle eingesprungene oder eingefallene dinge aus den Augen nemen und gewinnen / wie folget.

Wenn einem etwas in ein Auge kommen ist/so besiehemit allem fleis/ an welchem ende oder orte es sen/ob es auff dem Augenapsfel sen oder nicht. m iii Ranstu

### Das Eilfte Teil/sowas

Kanstu es auff dem Apssel des Auges nicht befinden noch sehen/so nim ein Instrumentlin von Golde oder Silber gemacht/oder eine feine glatte Perle an einen silbern oder gulden Stisst gemacht. In der not mag man auch eine grossnöslichte glatte Steckenadel nemen/die einen seinen/glatten/gleichen Knössel hat/wie diese nechst nachfolgende Figur anzeiget.



Ind fare damit dem Patienten unter dem Liede hin und wider/ halt die Nadel allezeit gegen dem Liede an/ und zeuhe das Lied mit den Fingern auswendig empor/ So begiebet sich das inwendige Fleisch heraus/das du wol sehen kanst/ob was darinnen stecket.

And so du nun etwas darin befindest/so siehe ferner mit allem sleisse / wie du es mit den obuermelten bereiten Instrumentlin sein vorsichtiglich kanst herausser gewinnen und bringen. Wenn denn solches heraus ist/so brauche nachfolgende Wasser in das Auge.

Ein sehr gut Wasser zum Auge/so was im Augenapsfel gesteckt hat.

Blaw Wegewarten wasser. 2½ lot. Groß Wegerich wasser.

Gelben Agstein.  $\frac{1}{2}$  quint.

Sampher. 2008 erflich sieden / vod mide

Diß temperire zusammen/Las erstlich sieden / vnd wider falt werden/Darnach seiges durch ein Tuch/vnd thues in die Augen.

Ein ander Wasser/so was inwendig ontern Lugensteden gesteckt hette.

Rosen wasser.

Rot Rosen essig.

Rastir.

Blenweis.

Rrebes Augen.

L quint.

L quint halb.

Solches bereite und brauche aller gestalt und massen/wie das nechste oben.

Das IIII. Capitel meldet/Ho

die Augen von Hörnissen/Bespen/Bienen/ond dergleichen stechenden Gewürme verletzt sind.

Streget sich offte zu/vnd wird erfaren/das die Augen der Menschen eusserlicher weise mit stechen verletzt und beschediget werden von fliegenden Bürmen/ als von Hörnissen/Wespen/Bienen und dergleichen/in gemein letus insectorum genent. Von solchem stechen kömbt her

### Das Eilffte Teil/so die Augen

ond wird verursacht grosser schmerken / brennen und wehetagen/ daruon vielen Leuten die Augen verterben / vnd also durch solchen onratomb ihr Gesichte komen/ Sonderlich wenn der stich auff den Augapffel geraten ift / so giebets zu mal grosse schmertzen und webe tagen/nicht allein dem Auge/ sondern auch dem Deubte/ daruon die Menschen gar leichtlich an Augen verterben und blind werden.

Wenn sichs aber begeben hette/das einer also in ein Auge von Hörniffen/Wespen oder Bienen were gestochen worden/so brauche

er als bald diese nachfolgende Mittel.

#### Ein gut Stücklin vor Hörnissen/Wespen ond Bienenstich zu gebrauchen.

Be Estig.

8 loffel voll.

Terræsigillatæ,

i Squint.

Lein mehl.

Gemeine Galts/dren Messerspitzen voll.

Dißtemperire zusammen in einem Mörsel/vnd lege es mit Züchlin ober den stich.

### Ein anders hierzu.

R Binsaugen fraut. Eibisch wurkel. Rauten bletter.

- hand voll.

Solches stos in einem Morfel zu einem Mus/zwinge den fafft heraus/ und thue darein nachfolgends

Boli Armeniæ.

2 lot.

Diß temperire zusammen/vnd lege es mit Euchlin vber den stich.

### Ein anders hierzu.

Be Newen Lehm.

Essig.

Solche frücke fros untereinander/und lege es mit Züchlin auff den stich.

### Folget ein anders.

Re Enerweis. Framen milch. Rosenwasser.

iedes gleich viel.

Diff temperire zusammen/vnd lege es mit Tuchlin auff.

# Das v. Capitel meldet / So

die Augen von Canthariden, Raupen/Omessen und dergleichen Geschmeis versehret und verletzt weren.

G begiebet sich auch offte/das einem die Ausgen von andern kleinen/vnd doch schedlichen Thieren versleicht und versehret werden/als von Canthariden, Raupen/Omessen vin dergleichen/daruon auch schmerke/beschweseng/ vnd sonderlichen schmerkhafftige Blätterlin entspringen/Ond so es den Augen nahe ist / ist auch gefahr daben zu besorgen. Darzu sol vin mag man nachfolgendes Wasser gebrauchen/welchesen ben brand/schmerken vnd wehetagen bald benimbt vnd abschafft.

Ein gut aufflege Wasser darzu.

R Milchsahn oder Rahm.

Endiuien wasser.

Essig.

Sampher.

1 quint.

Die öbern dren stücke mische zusammen/ vnd thue den Gampher gepüluert darein/das lege mit Tüchlin vber den versehrten ort/Es leget bald den schmerken.

Em anders darzu/das sehrgut ist.

Nindern vnßlet.
Vnguenti populei.
Rauten öl.
2 lot.
Rosen öl.

Solches zu einer Salbe zusammen gelassen / vnd den besches

digten ort darmit gefalbet.

Item/das weisse Campher selblin ist auch gut darzu/so man den breshafftigen ort damit bestreichet. Und das bekömbt man in den Apotheken.

Em anders darzu.

Re Holunder bletter.

Nachtschatten.

Saliz.

1 hand voll.

1 stot.

Dis stos in einem Morfel zu einem Mus/vnd drücke den saffe heraus/den lege mit Züchlinauff den versehrten ort.

### Das Eilfte Zeil/so die Augen durch

# Sas VI. Capitel meldet/So

die Augen von Wolffsmilch/Zeilernesseln/Flofraut und dergleichen Kreuternoder Wurkeln verletzt weren.

The Areutern oder Wurkeln fan man die Augen auch beschedigen und verterben / als mit Wolffesmilch/Flöfraut/Rellershals/Zeilernesseln/und dergleichen. Denn so der safft von solchen dingen an oder in die Augen kömbt/so folgen darinne große schmerken/sie geschwebten/werden blättericht / rot und hitzig. Da nu solches geschehen/das etwan einem entweder aus fürwiß / oder unuorsichtigkeit / oder unwissenheit weren die Augen darmit bestriechen und verleßt worden/So mag man die nachsolgende Mittel brauchen/von denen der schmerzen bald gelindert wird.

Em gut Stücklin/zu obgedachten verletzen Augen.

Ramen schmalk.

Boli Armeniæ.

Weis Lilien öl.

Rauten öl.

Solches alles zusammen temperirt, vnd die örter / daes von noten/darmit gesalbet vnd bestriechen.

### Ein anders darzu.

Spiconarden öl.

Terræ sigillatæ,

1

Dif alles zusammen gestossen zu einer Salben / ond auff den schadhafftigen ort gestriechen/oder mit Euchlin auffgeleget.

### Ein anders darzu.

Re Bocken vnßlet.

Hunner schmalk.

Siber geil.

Solches zu einer Salbe gemacht/vnd auff den beschedigten ort gebraucht.

Das

# Mas VII. Capitel meldet/

Sodie Augen durch Brand verletzt vnd versehret werden.

G geschicht offte / das sich die Menschen an und in den Augen verbrennen / Combustiones genent / Welches sehr gesehrlich ist / und die Augen leichtlich dardurch verterbet werden / darunn auch die Menschen verblinden. Es macht und giebet große schmerzen / sonderlich so die Augenöpstel in

wendig vnter den Lieden versehret und verbrant werden. Wo sich solches begiebet/so mag man wol guten fleis anwenden/ und diese nachbeschriebene Mittel fleissig brauchen/ wie folget.

### Ein Auflegung in dem verbrennen der Augen.

REisenkraut wasser. 
Luitten kernen.

Fæni græci.

Diesezwene Samen in das Wasser gequellt vier und zwankig stunden/So giebets einen Schleim/den zwinget man durch ein leisnen Zuch. Darinne nesze Tücklin/und lege sie auff/des tages zwen oder dren mal/Das lescht die Hike und den Brant. Und so die auffsgelaussene Blasen und verbrante Haut hinweg sein / dauon das Fleisch rohe wird/so brauche nachfolgendes.

Re Magsamen öl. 4 sot. Sampher öl. 1 ½

Diese bende Dele temperire zusammen / Darmit bestreich den rohen ort mit einer Federn. Wenn es bestriechen ist / so bestrewes mit kleiner gestossenen und durchgesiebten Wacholder rinde. Solch bestreichen des Deles / und auffstrewen des Puluers sol alle tage geschehen/so lange bis das der Grind und Rüsen gar abfalle. Also heilets gar schön und bald / was auswendig beschedigt und vers brant ist.

Ist aber der Augenapsfel verbrant oder versehret/so brauche

nachfolgendes.

n Eingut

### Das Eilffte Teil/so einem die Ein gut Wasser zu den verbranten Augen.

Refranktion fer. I quart.

Terræ sigillatæ. I lot.

Sampher. I quint.

Diß miteinander gesotten/vnd kalt lassen werden/alsdenn durchgeseiget. Solches mit einem Schwemlin in die Augen gestreufft/vnd darmit nachgesolget/bis es besser wird/vnd geheiletist.

### Ein ander gut Wasser zu den vers branten Augen.

| BZ | Holunderblut wasser. | r quart. |
|----|----------------------|----------|
|    | Essig.               | 62 lat   |
|    | Weissen Wenrauch.    | of lot.  |
|    | Gemeine Saltz.       | ¥ }      |
|    | Sampher.             | F quine. |

Solches zugleich in einem Topffe gesotten/vnd durch ein Tuch geseiget/vnd mit einem Schwemlin in die Augen gelassen/des tages zwen mal/bis es geheilet sen.

### Ein anders darzu.

Rosen öl.

4 lot.

Diszusammen temperiret, vnd in die Augen mit einem Federlin gestriechen/Ist auch sehr gut.

Item/Das weisse Wasser ist auch gar heilsam darzu/des tages zwen oder dren mal in die Augen gethan mit einem Schwemlin.

Wo aber Felle auff den Augen von solchem verbrennen werden vnd bleiben möchten/wie gemeiniglich in solcher beschedigung geschicht/vnd sonderlich wo die Cornea berürt ist/ So werden gemelte Felle Curirt vnd geheilet/wie an seinem besondern orte bericht gethan ist.



# Sas VIII. Capitel meldet vom

Gestehte und Augen/so im Bade/Rauch/ Staub und Winde verterbet sind.

Ste begiebet sichs/das manchem Menschen mach dem Bade/oder so einer in grosser Sixe/grossem Winde/Rauch oder Staube gewandert und gereiset hat/oder gewesen ist / die Augen geschwellen / rot werden /

schmerken und wehethun / Offensiones vel conturbationes ex balaneo, fumo, puluere, vento, Wird sonst von Gelerten rágasie, consturbatio, & perturbatio genent / Daraus bissveilen den Augen schaden begegnet und zugefüget wird wo man ihm nicht ben zeit wehret und vorkömbt. Wo sich aber solches begiebet und zutreget/sorauche man nachfolgende Mittel.

Solchen Personen/denen die Augen nach dem Bade/oder nach hikzigem wandern oder winde die Augen geschwellen/schmersken und wehe thun/ist sehr gut/nur aust den abend/wenn sie sich legen wollen/ein vierfaches Tüchlin in kaltem Biere genetz/und vberdie Augen geleget. Und solches thut vornemlich/und richtet am besten aus/das Weißen oder weis Bier. Oder man mag nachsfolgendes brauchen.

### Ein sehr gut Wasser darzu.

Baldrian fraut. 6 hand voll.
Rauten bletter. 6

Solches alles hacke grun / vnd distillir daraus ein Wasser/ Das lege mit Euchlin vber die Augen.

### Ein ander gut Wasser darzu.

Res Greuß kraut.

Sauß wurkel.

Beis Lilgenwurkel.

Polen.

Dieses auch bereitet und gebraucht/wie oben angezeiget/Das benümbt als balde einem jeden Menschen die geschwolft/schmerzen und wehetagen/so nach dem bade/wandern und winde folget.

nu

Ein an-

### Das Eilffte Teil/Go coagulire Ein ander gar gut Wasser darzu.

Not fol. hand voll.

Solches alles flein gehackt/vnd in einem glesen Helm distillirt/ vnd solch Wasser mit vierfachen Tuchlin vber die Augen geleget.

#### Em anders darzu/in die Augen zu treuffen

Repten krauk.

Weisse Winden.

Zaun glocken.

Soermennige.

Hand voll.

Haus wurkel.

Solche Kreuter alle grun zurhackt / vnd in Balneo Maria distillirt/Daruon treusse man alle tage zwen oder dren mal in die Diugen/Es benimbt die hitze der Augen/ so von der Sonnen hitze verursacht ist.

#### Goeinem die Augen nach dem Bade geschwelz ten/ein gut Wasser darzu.

Baldrian wurkel ond fraut.

Polen fraut.

Rot fol.

Eisen fraut.

Beis Lilaen wurkel.

Dis alles gruntlein zurhackt/vnd in einem Helm distillirt/ Solch Wasser mit vierfachen Euchlin vber die Augen geleget/ber nimbt die geschwolst und schmerken nach dem Bade-

### Ein gut Pflaster darzu.

Renchel samen.
Eppich samen.
Weissen Mag samen.
Campher.

Solches alles gank flar gepüluert / vnd vnter Eperweisder mischt/also das auff ein sedes Eperflar eine Messer spik voll dis Puluers gethan werde. Geus ein wenig Rauten wasser darzus vuterflopsies wolsond leges mit Tüchlin oder Wercfpflastern vber.

Item /

Item/Ein schlecht Rosen und Nauten wasser thuts auch/allein

mit Euchlin auffgeleget/ wie oben angezeiget.

Was aber anlanget die grosse hitze/brunst und entzündung der Augen/dauon wird an einem andern orte gehandelt werden.

# Nas IX. Capitel meldet

So coagulirt bnd geronnen Blut in Augen were.

S treget sich offte zu/das sich im eusersien Heutlin der Augen/nemlich in der Coniunctiua,
coagulirt Blut samlet/vnd sich vber ein flöslin vnd
pützlin zusamen leget/Das erscheinet den rot/braun/
auch zu zeiten schwartz/ Und wird dieser Gebrechen
υπόσφαγμα, αιμαλώ+, Macula oculi, suggillatio, crus

enta suffusio, vibices, oculus cruentatus, Altarfati vnd Tarfati ges nent. Begiebet sich offte von schlagen / wersten/schmeissen/stossen/

fallen/vnd dergleichen eusserlichen beschedigungen.

Zum andern geschichts auch/so sich ein Mensch ben grosser hise im wandern vberleuft / oder im arbeiten zu hefftig bemühet/ oder so sich einer zu geling und sehr aus dem athem schreiet/oder den selbigen zu lange zu sich zeuhet oder verhelt/vn sich also daben erhitzt.

Und da solche Mackeln und Flecke nicht in der zeit vertrieben werden/verursachen sie Fleischfelle und verdunckelung der Augen und des Gesichtes/auch offte den umb sich fressenden Krebes. Solches nuzu curiren und zu vertreiben/mus dieser gestalt/wie folget/geschehen.

Em sehr gut Pflaster zum ersten auflegen.

R Rauten samen.

Campher.

Saffran.

2 lot.

& quint.

Diß alles gepüluert / vnd zusammen gemischt. Wenn du es aber bedarffst / so temperir es vnter Enerweis vnd Rosen wasser zu einem Pflaster / vnd leges mit Flachspüschlin oder Tüchlin vber die Augen/dren tage nacheinander.

Ein gut auflege Pülsterlin/das geronnene ond gelieferte Blut in Augen zu vertreiben.

R Rot fol. Tosten. 2 | lot.

n iii

Camillen

# Das Eilffte Teil/So coagulire. Samillen. Rauten. Weis wurkel.

Solches grob zurschnitten/ vnd in ein Secklin genehet/ vnd in Milch erwermet/Diß also Milchwarm auff das Auge geleget/ des tages zwen mal/erweichet das verstockte vnd erharte Geblüt.

### Ein ander Secklin darzu.

| 段           | Senchel. 2        | }      |
|-------------|-------------------|--------|
| ha e a a ki | Not fol. 2        |        |
|             | Eibisch wurkel. 2 | - lot. |
|             | Pappeln. 2        |        |

Solches alles grob zurstossen/in ein leinen Secklingenehet/in Wein erwermet/vnd Milchwarm auff das Auge geleget/wie oben.

### Ein ander auflege Pulsterlin.

| BZ.   | Boli Armeniæ,         | } |      |               |
|-------|-----------------------|---|------|---------------|
| 20.37 | Lauben fot. 3         | I | 1    | がます。          |
|       |                       |   | : [1 | ot.           |
|       | Fæni græci,           |   |      | in the second |
| 461   | Weis Lilgen wurkel. 3 |   |      |               |

Solches in ein Secklin genehet / wie oben angezeiget / vnd in Essig erwermet / vnd auffgeleget.

#### Em sehr gut Wasser/vor coagulirt Blut in Augen.

| 段 | Zimet rinde.   |     |     | 6   | 1      |
|---|----------------|-----|-----|-----|--------|
|   | Biesen kummel. | , . | ¢   | б   |        |
|   | Zauben blut.   |     |     | 6   | - lot. |
|   | Weis wurkel.   |     | . 7 | . 3 |        |
|   | Sampher.       | * * |     |     |        |

Diß alles/was zu püluern ift/klein gepüluert/vnd zusammen gethan/Geus darzu anderthalb nössel Rauten wasser/vnd anderts halb nössel Rosen wasser/las fünff tage stehen/Darnach distillirs/ vnd thu vnd thu es alle tage zwen oder dren mal in die Augen. Man mag

Diß Wasser auch mit Euchlin vberlegen.

Da es von noten/so mag man die nachfolgende Mittel in das Auge brauchen / denn sie zertreiben vnd zurteilen das geronnene vnd coagulirte Geblüt.

### Em ander gut Wasser/zu dem geronnen Blut in Augen,

| 权              | Regen wasser. 8      | with a p |
|----------------|----------------------|----------|
|                | Weißwurkel wasser. 8 |          |
| ( <del>)</del> | Blutstein.           |          |
|                | Rote Corallen.       | - lot.   |
|                | Drachenblut,         |          |
| 115            | Boli Armeniæ         | 1        |
| al-Tr          | Gelben Agfiein.      | t «      |
| ,              | Saffran.             | f quine. |

Diese stücke las sieden/Darnach thu es in ein Glas/ond treuffe es in die Augen/des tages zwen oder dren mal.

### Em ander Wasser darzu.

| 取      | Bonenblüt wasser. |
|--------|-------------------|
|        | Regen wasser.     |
| ن<br>ن | Blenweis.         |
|        | Rrebes Augen.     |
|        | Perlen.           |
|        | Gummi Draganti.   |

Solches alles zusammen gesotten / vnd daruon in die Augen gethan/des tages zwen mal.

### Ein anders hierzu.

| 段     | Bonen blüten.             |       |
|-------|---------------------------|-------|
|       | Schwarke Kirsch bluten. 6 | ; ·., |
|       | Weis wurkel.              | . c.  |
|       | Blaw Wegewart blüt.       | -lot. |
| AND ! | Not fold wind the the     |       |
| A C   | Rauten. 6                 |       |
|       | Allaum.                   | 1181  |
|       |                           | ***   |

iii de de Oi

Das Eilfte Teil/vom Schwam

Diese stucke allesambt klein zurhackt/vnd ein quart guten Reinischen Wein darauff gegossen/vnd acht tage stehen lassen/Uls denn in Balneo Mariæ distillirt/vnd mit einem Schwemlin in die Augen gethan.

Alle obangezeigte Stücke zurteilen das geronnene Blut in den Augen/Die ich auch alle offt probirt, und lange zeit gebraucht habe.

# Mas X. Capitel meldet vom

Schwam und wilden Fleisch der Augen.

den Augen zu viel Fleisch wechst/welches man sonst ben ben Erkten den Schwam/Fungum nennet/Die gemeinen Leute heissen es wild Fleisch/ Carnem super excresscentem vel siluestrem.

Solches entstehet und kömbt gemeiniglich aus streichen/fal-Ien/schlagen/werffen/schmeissen und dergleichen / Bnd am meisten/ wie iche viel erfahren und offt gesehen habe/hat es seinen ursprung und ankunfft daher/so einem etwas/als Holts/Bein/Gtein/Eisen oder dergleichen ding/in ein Auge gesprungen/oder ettvan ein furk Har/eine Grane vom Getreide/sonderlich von Gerste/item von Hanff/ Werck und dergleichen / zwischen das Auge und desselbm Lied kommen ist/das sich darinnen verhelt / und sich in das luckere Fleisch des Augenliedes frist. So solches geschicht vnd nicht bald heraus gebracht wird/so treibets das inwendige luckere Fleisch mit gewalt heraus/das es auch so gros wird/als ein hunner oder gans En/svie ich zum öfftern mal gesehen wnd derer viel daran curirt habe. Uns welchem auch/so nicht in der zeit geholffen wird/die Hugen durch das groffe schweren verterbet / vnd offte der fressende Krebes verursacht wird. Wie man aber dem Gebrechen rahten und helffen sol/folget hiernach beschrieben.

# Ein sehr gut ond leichte Aunststücklin darzu/ soder schade nicht sehr alt ist.

& Brofamen eines warmen Brots.

Lege solche mit Salk also warm auff das ausgewachsene Fleisch/las vier tage und so viel nacht liegen/Doch verware das Auge oder den Augenapstel mit Baumwolle/das das Salk nicht darzu noch darein komme/So wird das wilde Fleisch oder der Schwam

Schwam schwark/vnd vergehet/das du nicht weist/wo es him kömbt. Da es aber vom ersten mal nicht bald vergehen wolte/so legedas noch weiter auff. Wo es denn auch nicht helssen wurde/ vnd das Feischzu sehr verhartet were/so brauche nachfolgendes.

Erfilichen ist von noten/bas man solch auffgelauffen Bleuch

wolerweiche/vnd behe mit nachfolgenden Mitteln.

# Eine gute Behung vnd Erweichung vor den Schwamder Augen.

Weisen Steinflee Fænigræci.

hand voll.

Solches seud in Wasser in einem Topsse/vnd las den dampst ime gute viertel stunde an das schadhafftige Auge gehen/ Das thue des tages zwen mal/vnd brauchs also acht tage lang.

### Ein anders hierzu/ist ein auff-

Weissen Steinklee.

Fæni græck.

Eibisch wurkel.

Schelkraut.

Diese stücken alle zusammen zurhackt/in ein Secklin gar lucker genehet/in Milch erwermet/ vnd aust das wilde Fleisch geleget/alle tage dren mal / acht tage lang. Darnach mag man die hiernach verzeichente Mittel brauchen/wie solget.

### Ein gut Puluer hierzu.

Be Gebranten Alaun.
Gebranten Victriol.
Tuciæ.
Spisglas.

Solches alles gar klein gepülvert/vnd auff das Auge und rohe Fleisch gestrewet/ Doch verware den Augapstel sleislig für den Pulver.

Em ander gut Puluer hierzu.

Slutstein.
Soldglete.
Grünspan.
Sebrant Kupsfer.

Diffauffs

### Das Eilfte Teil/vom Schwam

Diß auffs subtileste gepuluert / vnd auff den Schwam ge-Arewet/ond das Augeverwaret.

Item/Ich habe folch Fleisch/das sehr gros gewesen/auch mit nachgesetter Cur vertrieben/als nemlich wie folget.

### Eine gute Wetchung darzu.

Be Fæni græci samen. I lot.

Den thue in acht lot Pappel wasser / las es in einer warmen Dfenrohre oder heissen Asche gemach wol heise werden/doch nicht sieden. Golches las also wider erkalten / vnd seige es ab von dem Samen. Diß abgeseigete Wasser oder Schleim thue alle tage dren mal auff das Fleisch / vnd bestreich es wol darmit dren tage lang. Ms denn brauche das Lac virginis oder weisse Wasser / acht tage nacheinander. Ind folches fol je eines ombs ander geschehen /also daß das Wasser von dem Fæno græco allewege dren tage nacheins ander / vnd das Lac virginis allezeit acht tage nacheinander ge braucht werde / auff das Fleisch gestriechen / eingetreufft / oder mit Euchlin auffgeleget / nach gelegenheit der Sache und des Scha dens:

Were es aber an dem / daß das Fleisch durch solche Mittel nicht schwinden oder vergehen wolte/ So ist zu besorgen / das etwas in dem Fleische stecken und verborgen sein musse / wie oben-angezeiget ift. Ind da man sich solches hette zu beforgen / vnd daben kein vorgedacht Mittel helffen wolte/ Comufie solches geschnitten werden/ damit verhüttet würde / das der Mensch nicht omb sein Gesichte komme/oder ihm andere grosse Schaden/auch Leibes und Lebens gefahr daraus entstunden. Golches Fleisch aber zu schneiden/fob get hiernach fürklichen und eigentlichen beschrieben.

So dir eine Person mit offtgemeltem Schaden fürkombt/so thue ihm alfo. Nim den Menschen/setze ihn an einen bequemen ort/ las ihm das Heubt und die Hendehalten. Als denn nim eine groffe Heffenadel/welche mit offener Senden durchzogenift. Dennsodu einen gedreheten oder gezwirnten Faden in die Nadel zogest /zur schnitte sich das Fleisch / sintemal es gant lucker und murbe ist. Durchstich das Fleisch gleich in der mitten/wie diese auffgerissene Figur anmeldet.

Zcuhe



Zeuhe solch Gewechse fein gemach mit einer Hand empor/ auffs genaweste als du kanst/wol heraus/Darnach nim ein fein subtilen Schermesserlin/das da recht scharff sen/Löse das vbrige Schwamsleisch fein seuberlich und langsam abe/Siehe dich aber wol

### Das Eilfte Teil/von

wol für/das du dem Augenapsfel/vnd der Consunctiuz, auch dem Liede nicht zu nahe kommest/vnd etwan vbel erger machest/wie ich solches wol erfahren habe. Darumb sol sich dieser sachen keiner vnterstehen/er sen denn solcher Cur der Augen gar wol berichtet/ denn man psleget zu sagen/Ein Auge kan nicht schertz verstehen/wie es auch war ist. Und so das nun also rechtmessig geschnittenist/so sol man als bald die nachfolgende Wasser darein streichen/welches also bereitet wird.

#### Ein gut Wasser zu dem geschnitten Augenschwam.

Walwurkel wasser. Gestossen Alaun. Sampher.

8 lot.

L quint.

Diese stücke thue man zusammen/vnd lasse es auffsieden/vnd kalt werden. Das behalte man zur not/vnd streiche es an den gesschnitten ort/vnd lege als bald ein Flachspflaster mit Enerweis vnd Alaun vber/Doch das erstlich das nidergedruckte Augenlied sein gehebe hienauff gefüget werde/vnd darnach das Pflaster darauff geleget/vnd vier vnd zwanzig stunden liegen bleibe.

Als denn heiles mit dem weissen Wasser oder Lacte virgineo,

alle tage zwen mal ins Auge getreufft.

Solcher Gewechse und Augenschwemme habe ich exliche klein/ckliche groß geschnitten/und dieselben anatomirt, darinnen ich Beinlin/ Holtz/Schieferlin/ Hare/auch Granen vom Getreide gesunden.

# Mas XI. Capitel meldet von

den grossen ausstroßenden und herausboltzenden Augenöpffeln.

Jeser Gebrechen / als nemlich grosse ger schwolst/auflaussung/vnd herausstrokung der Augenopssel/ mudziavis, maarinozia, Pupillæ dilatatio, Alinthisar
genent / entstehet von vielerlen vrsachen / Ind da man
solchem nicht vorkömbt vnd ben zeit wehret / bringet er mit sich
grossen schaden. Die vrsachen des Gebrechens sein diese / wie
tolget.

Erfilichen

Erfilichen kömbt solches her/aus einem ungeschickten vollen Leibe und Heubte/wenn sich die Menschen mit Essen und Trincken nicht wol halten/und zu sehr uberfüllen.

Zum andern/Aus grossem brechen/so die Patienten nach dem Essen am Stare gestochen werden / oder nach dem Stechen zu bald

essen und trincken.

Zum dritten/Von grossem Husten/wenn dieselbigen Patiens ten sehr hefftige und bose Husten überkommen und haben.

Zum vierden / Aus ungeschickten / tölpischen / ungereimten/

auch onreinen oder vergifften Instrumenten.

Zum fünsten / Aus vnuerstand und ungeschickligkeit des Arktes/der die Nadel und das Instrument nicht recht ansetzt sond dern damit der Cornezzu nahe / oder zu weit enhinder gegen dem Kopsse kömmet/dadurch er etwan die Retinam und den Crystallis

num zureist und versehrt.

Zum sechsten geschicht solches auch/wenn das Auge durch iht gedachte ungeschickligkeit inwendig an den andern Heutlin/als Secundina, Vuea und Cornea, verletzt und beschedigt wird / welche Heutlin innerlich maturiren und schweren/Daher große wehetagen des Heubtes solgen / und die Augen mit gewalt heraus getrieben werden/Wie ich denn solcher Augen etzliche gesehen / die vor dem Heubte als Hunner und Gans Eper groß gelegen haben / derer etlichen ich auch geholssen. Solch ausstrolzen der Augen widersfert auch osste den Weibern in Kindesnöten/Item etzlichen Personen im roten Wehe / etzlichen auch in viel und großem Husten und Vrechen.

Bu solchen Patienten mag man diese nachbeschriebene Mittel

brauchen/wie folget.

Es sollen aber solche Personen vornemlich purgirt werden/ wie gebreuchlich ist/Darnach weiter folgende Artznen gebrauchen.

### Eine gute Artenen zu den auffgelauffenen Augen.

| RZ     | Camelshew.     | * | 37  | - '   |
|--------|----------------|---|-----|-------|
|        | Wegerich.      | 4 |     |       |
|        | Hauswurkel.    |   | 3 1 | -lot. |
| Mary's | Granat öpffel. | 3 | 3   |       |

Dißthue in einen Topff/geus darauff ein quart Wasser/las sieden/Darüber behe das Auge/leges auch mit Tüchlin Milch-warm darüber.

## Das Eilffte Teil/von Ein anders hierzu dienstlich.

| R   | Wasser pfunde           |   | I mount |
|-----|-------------------------|---|---------|
| s . | Taschen fraut.          | , | pfund.  |
|     | Fæni græci,             |   | 3 106   |
|     | Gallus oder Gallopffel. |   | 3 lot.  |

Solches thue in einen Topff/geus halb Milch und halb Was ser darauff/ behe das Auge darmit / lege es auch mit Tüchlin warm darüber/svie das öbere.

## Ein gut auflege Secklin barzu.

| BZ | Enpressen bletter. 27 |    |
|----|-----------------------|----|
|    | Samillen blumen.      | ,  |
|    | Violwurkel.           | t. |
|    | Weissen Wenrauch.     |    |
|    | Mastir.               |    |

Diß alles grob gepülnert/ond in ein rund leinen Secklin lucker gethan/ und erentsweise durchnehet/darmie die Species nicht zusammen fallen. Golch Secklin sverme in Flachsseiden wasser / oder Eibisch wurkel wasser/und lege es Milchwarm ober das Auge.

# Folget ein andere Cur/zuden

grossen heraus strozenden Augen/welche geschicht und verricht wird durch Instrument
und Handwirckung.

Egebe sichs aber / das einem Menschen ein Auge allzusehr und gewaltig heraus sirokte / Exalesquée, egressio, exitus oculi, oder prolapsus genent (wie ich derer viel gesehen / und auch ausgenommen habe) und were so groß scheußlich und abschewlich zu sehen / und könte auch nicht wol bedeckt noch verborgen werden / als an dieser nachfolgen den Figur zu sehen ist.

23nd ein



o ii

Ind ein

## Das Eilffte Teil/von

Ind ein Mensch wolte dessen gerne ledig und los werden/ So thue ihm also/wie folget.

Wenn dir einer mit einem solchen mißstendigen grossen Auge fürkömbt / vnd wil desselben gerne ledig werden vnd abkommen/ vnd da der vorgehenden gebrauchten Mittel keines hat helffen wollen/so thue ihm also.

Bum aller ersten søltu den Patienten purgiren und reinigen/ bende im Leibe und im Seubte/darmit dir in der Cur nicht ein ander zufall begegenen und zuschlagen möge/wie denn leichtlich geschehen kan/ und ich offt erfahren habe. So nu die Purgation verrichtet und ergangen ist/so nim den Patienten auff den andern tag für/ weiler noch gar nüchtern ist/Seize ihn auff einen bequemen Sessel oder dergleichen ort/sein gegen dem liechten/Las ihm eine starcke Derson/die hinder ihm siehe/das Heubt feste halten/Und las ihm zu einer jeden seite eine Person stehen/die ihm den Arm und die Hende halte/oder ihm die Hende und Arme auff und an den Sessel binde/Doch sol der Leib und die Schenckel unten auch mit einer Quelen gebunden sein/svie diese nachsolgende Sigur thut anzeigen.

All8 denn



Als denn nim dieser nachuerzeichneten Instrumenten eines/welches dir am füglichsten und besten zur hand ist / derer Figur hier-nach stehet / Welche allesambt gants scharff / als sirgend ein Schermesser sein mag/bereitet sein mussen.

\*\* . : 5 814

0 111

Drudes

## Das Eilfte Teil/von



Drückes in einem hun vnter dem öbern Liede hienein/doch ganh gehebe am Beine und an der Hirnschalen/bis auff den hindersten grund / Umbfare also gar geschwinde und behende das ganhe Auge/sonderlich das es am hindern orte allenthalben flucks im ersten Intersien hast abgelediget und los gemacht werde / scin gehebe und glat / an der Hirnschalen und Gebein umbher/darmit die verterbte materia, bose scuchtigseit / Aldern und Nermi allenthalben gantz und gar heraus kommen mögen. Doch sol sich ein jeder/der darmit umbgehet/fleissig fürsehen/das er dem öbern und untern Liede nicht schaden thue/auff das es hernach nicht grewlich und heslich heile.

Wenn solches nun also verrichtet / vnd das Auge heraus genommen ist/so las den Patienten so gar lange nicht bluten / sondern binde ihn bald zu /vnd brauche zu dem ersten Bande nachfolgend Puluer.

## Ein sehr gut Puluer zu allen ersten Banden/

| RZ                                          | Weissen Vic | triol. | ***       | 5 |        |
|---------------------------------------------|-------------|--------|-----------|---|--------|
| ,                                           | Allaun.     |        |           | 5 |        |
| 117.                                        | Campher.    |        |           | 2 | - lot. |
| 4,<br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Roten Sant  | el.    | , , , , , | 2 |        |
| 400                                         | Gebranten n |        |           | 8 |        |

Solche frücke alle gepüluert / vnd den Sandel und Branten wein mit einander eingeweicht / Thues alles zusammen in einen grossen Topff/rüres wol untereinander / seize es zu lautern kolen/darben las es sieden/so lange bis oben schier begint eine haut zu gewinnen/Als denn geus es in eine schüssel/und las kalt werden / darmach stos es zu Puluer/Solches behalt zur not.

Wenn du aber verbinden wilt/so nim etliche Enerweis/so viel dir zu einem schaden von noten ist. Thue die vogel heraus / klopsf es wol/darzu thue dieses Puluers auff ein jedes Enerweis eine messer spik voll/vnd klopsfes gnug ontereinander. In dieser Mixtur neze stachspuschlin/ die nach gelegenheit des schadens mussen gemacht sein/das sie durchaus wolnas werden. Solches alles sol fertig vnd bereit sein / che denn der Schnit wird sürgenommen / Und wenn man sie wil aufflegen/so sollen sie ein wenig abgestriechen werden/darmit sie nicht so gar sehr triessen. Solch Pflaster sol man allezeit sechs oder acht und zwanzig stunden auffliegen lassen/Es zeuhet und süget die schäden sein zusammen/lindert die schmerzen/und fördert sie zu schneller heilung.

## Das Eilfte Teil/von

Wenn aber gemelte zeit der sechs oder acht und zwankig stunden umb ist / als denn mag man den Schaden auffbinden / das Pflaster herab thun / und ihn ferner verbinden und heilen / wie folget.

## Ein sehr köstlich Oleum, diesen Scha-

Diß mische zusammen / vnd verbind daruon gemelten Schaden/die ersten dren tage warm/darnach kalt/teglich zwen mal. Doch mustu hie ansenglich Meissel oder Wicken in das Auge brauchen/zwölff oder vierzehen tage lang / Dieselbigen sollen erstlich eines Fingers diese/ vnd anderthalb Glieds lang sein / darnach immer kleiner. Auswendig auff den Schaden brauche dieses nachfolgende beschriebene Pflasier.

#### Ein gut Pflaster/zu gemeltem Schaden.

Die öbern vier stücke las zusammen untereinander zurgehen/ Darnach thue die Olea darein/rures so lange/bis kalt wird. Gole ches brauche zu obgedachtem Schaden/Es heilet sehr wol.

## Ein Tranck zum Heubte und diesem Schaden sein sehr dienstlich und heilsam.

ne Braun Bethonien kraut, 3 lot Synaw kraut. 25

Sanicfel

| Sanictel.        | 27      |
|------------------|---------|
| Bibenellen wurke | 2 clot. |
| Wacholder beere. | i just  |
| Roten Myrrhen.   |         |

Diese stücke geschnitten/vnd in einen verglästen Topff gethan/ Darauff geus drittehalb kannen gut alt Bier/las eines Fingers tieff einsieden/vnd nicht vberlauffen/deckes mit einer geheben Stürken wolzu/rüres offte/Bens gesotten ist/so hebes abe/las erkalten/ vnd seiges durch ein Tuch. Von diesem Trancke las den Patienten morgens und abends vier Löffel voll tvarm trincken / so heilets gar schnelle.

Doch musitu im verbinden gute acht auff die Augenliede has ben / das sie nicht vberstülpen / noch heßlich heilen / noch zu sehr einfallen / Sondern das du dieselbigen sein in der zeit zu rechte sügest / vnd ihrer tresvlich pflegest mit drücken / richten / vnterlegen vnd binden / darmit sie sein glat vnd schone heilen / vnd daran tein schandmal bleibe.



Ende des Eilfften Teils.



## Das Zwolffte Teil/von grossen

# Andem Zwolfften Teil wird an-

gezeiget ond beschrieben von grosser Pein/Schmerken ond Wehetagen der Augen/auch so einem ein gehlinger Fluß und Sesüchte in die Augen fellet/wie man dem allen helffen sol.



Augenschmerken mit groffer Rote.

222



Asher ist durch dis

ganze Buch beschrieben und angezeis get worden von einem seden Gebrechen und Mangel der Augen/welche des mehrern teils schmerken und wehetagen geben und mit sich bringen/Ist auch ben einem seden in sonderheit vermeldet und gelehret/was man darfür braus

chen sol. Und weil in allewege von noten ist / das man solche Gesbrechen und Mängel kenne und verstehe / wouon sie ire ursachen und ursprungk haben / auch was es für Schäden und Mängel sind / ist desselbigen überall fleissig mitgedacht und zu verstehen gegeben worden.

Beilaber solche Augenschmerken bisweilen sehnell und balde kommen/und man sich allewegen solcher Leute/die es verstehen/kennen und wissen/nicht fluck zu erholen und zu gebrauchen hat/ So ist allhie hochnötig anzuzeigen und zu lehren/wie ihm ein Mensch thun solle/damit er in fürstehender not selbest/ wo er ihm ja nicht gar helsten kan/ doch eine weile sich aufshalten/schüßen und retten möge/aufs das er nicht genizlich umb sein Gesichte komme/ bis so lange das man einen guten Oculisten oder bewerten Augenartt haben kan. Ist derwegen vor solche blökliche große pein/schmerken und wehetagen der Augen dis zu thun und zu brauchen/wie allhie solget.

# Sas I. Capitel meldet von

grossen Augenschmerken / mit einem Fluß und Feuchtigkeit.

Willichen / Go sich die Augenschmerten mit Flüssen und Feuchtigkeit erzeigen / so ist von nöten / das solche Patienten purgirt, und im Letbe und Heubte gereis niget werden/welches geschicht mit nachfolgenden Pilulis, nemlich Scammoneis, Benedictis, Aureis, Diasenis.

Solcher Pillen/welche man wil/mag man allen nachfolgen

den Patienten, aller acht tagen ein mal eingeben/oder sie an derselben stad die purgation Panem laxatiuum nemen lassen.

Es ist auch solden Patienten sehr gut und nühlich / das man shinen die Vesicatoria hinder die Ohren auslege. So das geschehen/ so brauche man weiter/ wie solget.

Ein schr

## Das Zwölffte Teil/von grossen

Ein sehr guter Tranck/vor die großen schmertzen der Augen/mit Flüssen und Fenchtigkeit.

| R  | Gros Taufentgulden fraut. 3 | )           |
|----|-----------------------------|-------------|
|    | Wacholder beere.            | A Signature |
|    | Stab wurkel. 2              |             |
|    | Weis Benfuss. 2             | - lot.      |
|    | Maioran. 2                  |             |
| ۲٠ | Muscat blut.                |             |
|    | Zuckerkant. 2               |             |

Diese stücken allesambt gestossen/vnd in drittehalbe kannen Bier/oder in halb Wein und Wasser gesotten. Daruon sol ein Patient morgens und abends/jedes mal sechs Lössel voll/warm trincken/Uls denn brauche man weiter nachfolgendes.

#### Ein sehr gut Confect/vor schmerzen der Augen/mit Flussen vod Feuchtigkeit.

| R   | Gros Zausentgülden samen | 1.3 <u>T</u> | )      |
|-----|--------------------------|--------------|--------|
|     | LI. mariai Eugest        | 3 =          |        |
|     | Maioran.                 | 3            | 116    |
| `   | Zitwar famen,            | 2            | - lot. |
| *** | Galgan.                  | 2            |        |
| 17  | Rhabarbaræ,              | · I          |        |

Daraus mache ein flar Puluer/Thue zu einem pfunde Zuder fünff lot des Puluers/bereite daraus ein Confect, Dessen iss morgens und abends/jedes mal ein quint schwer.

## Ein gut Pflaster auff die Augen

| 段 | Krafft mehl. | Add to           | (T)      |
|---|--------------|------------------|----------|
|   | Wenrauch.    |                  | 3        |
|   | Acaciæ,      |                  | lot.     |
| , | Opń,         |                  | 17       |
|   | Ambræ.       | And American St. | 1 auint. |

Solches alles flar zusammen gepülnert/ Daruon nim soviel not ist/temperirs mit Ziegenmilch als ein Muß oder Bren/streich es dick auff ein Tuch/vnd leges ober die Augen.

Ein Puls

Be Gartheil.

Samillen.

Wegerich.

Raute.

2 lot.

2 lot.

at 200 a 25 N

Diß alles gröblicht gepülnert / vnd in ein bequem leinwad Secklin genehet/wie zuwor offte berichtet/Diß weiche vnd werme in Mehte/vnd leges Milchwarm auff die Augen.

#### Eingut Wasser in die Augen zu brauchen.

Recorallina.

Alffodil wurtzel.

Santze Dliven.

Weis Weyrauch.

Viol wurtzel.

Acacia.

Sisam.

Lauint.

Solches alles flein gepüluert und zusammen gemischt/ Geus darauff gut Rosen wasser dren kenlin/rüres wol untereinander/las neun tage stehen und weichen/als denn distillires in der fleinen Blase/Daruon thue alle tage zwen oder dren mal in die Augen.

# Mas II. Capitel meldet von

Augenschmerken mit grosser Hitze.

Ein sehr gut Puluer in Leib zu gebrauchen/ vor grosseschmerken der Augen mit grosser Dike.

Unis

### Das Zwölffte Teil/von grossen

Anis samen.

Zimet rinde.

Ziol wurkel.

Mastir.

Ziol wurkel.

Daraus mache ein flar Puluer / daruon neme ein Patient je auff den vierden tag ein halb lot in Mehte.

## Ein gut Wasser zu obgemelten Augenschmerken.

w Eine gantze rein gepflockte Taube.

Sardobenedicten fraut.

Regen würmer.

Polen fraut.

Terræ sigillatæ.

Sampher.

Solches alles grün klein gehackt/vnd vntereinander wol zur stossen/Geus darzu Nachtschatten wasser zwo kannen/las tag vnd nacht stehen / Darnach distillires / vnd leges mit Tüchlin vber die Augen.

#### Einander gut Wasser in die Augen zu brauchen/ vor grosse wehetagen und schmerken.

Meer Linsen.

Raute.

Rosen.

Mastir.

Silberglete.

Ulaun.

Das alles ontereinander zurstossen/Geus darzu dren nössel blaw Wegewarten wasser/las ober nacht siehen/darnach distillires/Daruon thue alle tage zwen oder dren mal in die Augen.

## Em ander gut Wasser darzu.

By Zworein gerupste Wachteln. Florum Cassiz. 10 lot.

Campher.

Heidelbeer

### Augenschmerken mit grosser Rote.

224

| Deidelbeer bletter. | IO      |
|---------------------|---------|
| Saurauch beere.     | 10      |
| Burkel fraut.       | 10 lot. |
| Wegerich.           | 10      |

Diese stücken alle grün gehackt und zurstossen/Geus darzu ein nössel Essig/und zwen nössel Regenwasser/distillires und brauches/ wie das oben.

# Sas III. Capitel meldet von

grossen schmerken der Augen mit grosser Rote.

Eine gute Heubtwaschung vor grosse Augenschmerken mit grosser Rote.

| RZ  | Creuf fraut.            | 3 |            |
|-----|-------------------------|---|------------|
| 200 | Polen fraut.            | 3 |            |
|     | Rauten.<br>Weis Benfus. | 2 | fand voll. |
|     | Weisse Rosen.           | 1 |            |

Solchs alles grob gehackt / vnd in Wasser gekocht / Darmit alle abende das Heubt lawlicht gewaschen / vnd von im selbest drucknen lassen.

Ein sehr gut Wasser auff die Augen zu legen vor obgemelten Gebrechen.

| BZ | Sardobenedicten fraut. | 12     |            |
|----|------------------------|--------|------------|
|    | Bachpungen.            | 12     |            |
| *  | Haus wurkel.           | , i io | hand voll. |
|    | Polen.                 | (10    |            |
|    | Salpeter.              | 8      |            |

Diß alles grun zurstossen/ Geus Sawerampsfer wasser darzu eine kanne/lastag und nacht stehen/darnach distillires. Solsches lege mit Flachspuschlin oder Tuchlin vber die Augen.

pI

Ein

## Das Zwölffte Teil/von grossen Ein ander Wasser dergleichen.

| RZ | Safen Lunge.      |               | 13       |
|----|-------------------|---------------|----------|
|    | Kelber Blut.      | 1 was to      | 13       |
| ,  | Weisse Rosen.     | 1             | 8 - lot. |
|    | Rrafft Mehl       | in the second | 7 25     |
|    | Meusohrlin fraut, | , ( <u>a</u>  | 7        |

Solches stos alles grun zusammen/distillir es/ vnd brauchs/ wie das oben.

#### Em ander gut Wasser auch desgleichen/ wie oben angezeiget.

Dis alles auch grün zurhackt und gestossen / Geus darzn Zaunglocken wasser anderthalb kannen / darnach distillires und brauchs/wie oben angezeiget.

## Ein ander sehr gut Wasser vor Schmerken in die Augen zu brauchen.

Solches alles grun zurhackt und zurstossen/Geus darauff Mehte oder Honigwasser eine kanne/las tag und nacht stehen/ als denn distillires in Balneo Mariæ. Von diesem Wasser thue alle tage zwen mal in die Augen.

## Ein ander gar gut Wasser darzu.

Re Rosen wasser.

Fenchel wasser.

1 nossel.

Zuckere

### Augenschmerken mit grosser Rôte. 225

Zuckerkant. Weissen Victriol. Campher.

Die vntern dren stücke klar gepüluert / vnd vnter die bende Wasser gethan/Las es sieden/ seiges durch/Daruon brauche in die Augen/wie oben angezeiget.

### Ein ander gar gut Wasser darzu.

Be Tag vnd Nacht fraut. Beiffe Rosen. hand voll. Burkel fraut. Blenweis. Weis Victriol. 2 王 lot. Campher.

Die Kreuter grun zurhackt und zurstossen/die andern Stücke gepuluert darunter gethan/Geus darauff ein noffel Effig / vnd ein noffel Rosen wasser / und distillires in der kleinen Blase. Daruon brauche alle tage zwen oder dren mal in die Augen.

## Ein ander gar gut Wasser vor obgemelte Gebrechen.

Refe Leber. Weisse Winden. 6 Llot. Nacht Schatten. Pilsen fraut. Opoponaci. i quint. Bisam.

Die Leber und Kreuter grun zurhackt und zurfioffen/Geus darzu anderthalb nössel Rosen wasser/distillires und brauchs in die Augen/wie oben angezeiget.

# das IIII. Capitel meldet von

Augenschmerken mit Geschwolft.

p iii

Ein

#### Das Zwölffte Teil/von grossen Ein gut Gälblin vor grosse Schmerken der Augen mit Geschwolft.

Be Geleutert Honig.

Eperdoter.

Frawen Milch.

Styracis liquidæ.

Saffran.

1 quint.

Solchs temperire in einem Mörselzu einer Salben/darmit bestreich die Augen/oder leges mit Euchlin ober.

#### Eingut Wasser zu obgemeltem Gebrechender Augen.

Diß alles zusammen gefiossen/Gens darzu zwen nössel Mehte/las anderthalben tag stehen/ darnach distillirs in Balneo Marix. Dis Wasser lege mit Flachspuschlin oder Tüchlin ober die Augen.

### Em anders zu gemelten Schmerken.

| RZ  | Pappel fraut | und wurkel. 15                        |            |
|-----|--------------|---------------------------------------|------------|
| ž.  | Weiden laub. | io io                                 |            |
|     | Flachsseide. | 5                                     | hand voll. |
|     | Baldrian.    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |
|     | Muscat blut. | 3                                     |            |
| , , | Saltz.       | 2 <u>1</u>                            | -lot.      |

Solches alles zusammen gestossen/Geus darzu Polen wasser and ert halb nossel/distillir und brauch es/wie oben angezeiget.

Ein an

#### Augenschmerken mit grosser Geschwolft. Ein ander gut Wasser in die Augen zu brauchen zu obgemeltem Gebrechen und Mangel.

| RZ   | Augentrost.    | ii } hat  | then de                               |
|------|----------------|-----------|---------------------------------------|
|      | Pappel wurkel. | 11 5 2011 | io opus                               |
|      | Wenrauch.      | 5         |                                       |
| 13/2 | Blenweis.      | district. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|      | Schwefel.      | 2 /       |                                       |
|      | Maun.          | 2         | 45                                    |

Das alles ontereinander flein gestossen/ Geus darzu ein nos fel Rofen effig/vnd ein noffel blaw Biol wasser/Las sieben tage fte hen/als denn distillires in der fleinen Blase/Daruon thue alle tage zwen mal in die Augen.

### Eingar gut Gâlblin barzu.

Solches temperire alles wol zusammen in einem Mörsel/ Darmit bestreich die Augen.

## Ein gut Pflaster zu obgemeltem Sebrechen.

| RZ | Gebrant Blen.    | 3  |       |
|----|------------------|----|-------|
| -  | Tuciæ præparatæ. | 3  | ,<br> |
|    | Wenrauch.        | 2  |       |
| 学  | Viol wurkel.     | 17 | lot.  |
|    | Fænigræci.       | I  | , , . |
|    | Weis Nicht.      | 1  |       |
|    | Boti Armeniæ.    | I  |       |

Daraus mache ein flar Puluer / vnd wenn du es brauchen wilt/so temperire es mit Eperklar zu einem Pflaster / das lege mit Euchlin vber. Eine

v iiii

### Das Zwölffte Teil/so einem

Eine gar gute Heubtwaschung/vor Schmere gen der Augen mit Geschwolft.

| RZ | Weis Benfuß.  |                  | 2]  |            |
|----|---------------|------------------|-----|------------|
|    | Bachvungen.   |                  | 2   |            |
|    | Weisse Rosen. |                  | 2 7 | hand voll. |
| 1. | Raute.        | 2. 1. 1. 2. A. C | . 2 | 1.         |
| ,  | Camillen.     |                  | 2   |            |

Solches alles zurschnitten/vñ in Wasser gesotten/damit alle abende das Seubt lawlicht gewaschen/vnd von im selbest drucknen lassen.

#### Eine gute Bedempffung zu obgemeltem Schmerken.

| RZ | Eibisch wurkel.    | I)           |
|----|--------------------|--------------|
| 7- | Allant wurkel.     | I Gantail    |
|    | Rotfol.            | i hand voll. |
|    | Fœni græci.        | I 2          |
|    | Viol wurkel.       | 2 104        |
|    | Styracis calamitæ. | 25 lot.      |

Dikalles grob gepüluert/Thu es in einen bequemen Topff/geus Wasser darauff/las sieden/vnd empfahe den Dampsf an die Augen/Magst das Heubt auch wol mit einem Tuche vberdecken/wie fornen angezeiget ist.

Item.

Der Stein Ophthalmius am Halfe auff blosser Haut getrasgen/ist gut vor alle bose schmerken der Augen.

#### Desgleichen.

Der Stein Opulus auch also angetragen/sol gleicher gestalt wider alle grosse schmerken der Augen dienen.

# Mas v. Capitel meldet dauon/

So einem ein gehlinger Flus oder Gestühte in die Augen fellet/wie dem zurahten und zu thun sen.

Gtreget sich offte zu / das den Menschen gar geschwinde Flüsse und bose Gesichte in die Augen fallen/ welche darinnen große schmerken / hitze und röte verursachen / auch wo man ihnen nicht zeitlich begegnet oder vorkömvorkömmet / den Augen mercklichen schaden zusügen. Darwider solman brauchen/wie folget.

Ein sehr gut Stücklin/so einem ein gehlinger Flus in die Augen fellet.

Reiger Schmaltz.

Uschen Schmaltz.

Frawen Butter.

Weis Lilien öl.

Diß temperire alles ontereinander / vnd ombstreich damit die Augen/doch das es nicht darein komme/vnd sie beschedige.

Ein anders vor gehlinge Flüsse der Augen.

R Geschelte Knoblauch zeen.

Hart gebratene Eyer.

Grün Polen.

3

Solches alles stos in einem Mörselzu einem Mus/vnd lege es mit einem Tüchlin hinden in Nacken.

Ein anders zu gemeltem Gebrechen.

R Wald Schnecken.

Rohe newe Ener.

Grûnen Polen.

Allaum.

Salz.

Solches alles erstlich in einem Mörsel zusammen untereinsander gestossen/darnach distilliret in Balneo Mariæ, Solch Wasesser legemit Tüchlin ober die Stirne und Augen.

Ein anders darzu.

Einen jungen Storch/der noch nie auff die Erden kommen sep. Thue den in einen vnuerglästen Topff/mache ihn oben sest vnd wot zu/brenne ihn zu Puluer in eines Töpffers oder Beckers osen. Als denn puluers gantz klar/vnd vermische solch Puluer vnter Eperklar/das es wird wie em Pflaster/Das brauche mit Tüchlin auff die Augen.

Also hat man den gantzen bericht von grossen Schmertzen

ond gehlingen Flüssen der Augen.

## Das Zwölffte Teil/von den alten

# Mas VI. Capitel meldet von

etelichen Stücken und Artznenen/so von den alten Medicis und Erzten verordenet und beschrieben/zu dem Gesichte und Augen dienstlich und nützlich.

Ein sehr gut hartklebend Pflaster in vielen Schäden der Augen nützlich zu gebrauchen.

| R    | Magfamen ol.     | 16 |      |
|------|------------------|----|------|
|      | Rein gelb Wachs. | 8  | lot. |
|      | Gilberglete.     | 8  | POR  |
| 6.17 | Campher ol.      | 2  |      |

Das Wachszurstich klein/ die Glete püluer auch klar/thue es zusammen in einen Tiegel/geus das Dele darauff/rüres wol vntereinander/seize es vber feine lautere Rolen/las gemach sieden/ Siehe dich aber wol für/wens anhebet auffzusteigen/das es dir nicht vberleuft/dennes scheust leichtlich und gar gerne vber/Darümb seize dir ein Fass mit Wasser zur hand/auff das/wens auffsteigen und vberlauffen wolte/du es vber das Wasser haltest. So offte es ein mal auffgesotten/so probir es auff einem kalten Eisen/ob es harte genug sen. Ind wens harte genug ist/so las vberschlagen/vnd thue das Campher öl darzu/vnd rüres so lange bis gerint. Darnach mache Zapssen daraus/die heb auff/vnd brauche sie/wie in diesem Vuche an vielen orten angezeiget wird.

### LAC VIRGINIS.

Die Güldene Milch/oder das Weisse Wasser genant/ des in diesem Buch offt und viel zugebrauchen gedacht wird.

| R    | Gilberglete. 2 | . ,    |
|------|----------------|--------|
|      | Blenweis. 2    |        |
|      | Weis Wenrauch. | = lot. |
|      | Rrebes Augen.  | , + ×  |
| Est. | Mastir.        | . , .  |

Diß alles klar und klein gepüluert / und zusammen gemischt/ Solch Puluer alles miteinander in anderthalb nössel siedenden Essig gethan/Setze aber den Topff in eine Schussel/wenn du das Puluer in den Essig thun wilt/denn es scheuft und leufft gern vber. Rures wol und offte/ehe es kalt wird/Als denn nim weiter

Guten Maun. Bemein Salk.

Solches auch klein gepüluert und zusammen gemischt/Das thue in anderthalb nössel siedend Brunwasser / rures auch wol und offte. Wenn nu beides der Essig und das Wasser vberschlagen ift/so geus Essig und Wasser alles untereinander zusammen / rures wol/vnd behalt es zur not. Golches brauchezu denen Mangeln/ derer in diesem Buch an vielen orten gedacht/vnd darben zu solchem Wasser geraten wird/Denn es ist zu vielen Gebrechen der Augen/als eine sonderliche bewerte Artznen/ wol und nützlich zu gebrauchen.

SIEF ALBUM RASIS

zu bereiten.

Be Gewaschen Blenweis. Gummi Arabici. Gummi Draganti. Opn.

Alles klein zurtrieben/vnd mit wol zurklopfftem Eyerklar vnd

Frawenmilch vermischt/vnd zu Zeltlin bereitet.

Solches soldienen zu eiterigen und schwerenden Augen/so vonkalter Feuchtigkeit und Flussen verursacht werden/Auch vor grosse Rote und Hise/Mackel und Felle der Augen/Item vor groffe Geschwolft der Coniunctiux.

Emander SIEF ALBYM sine Opio.

Re Cerufæablute. 10 Sarcocollæ groffe. = quint. 2 Draganti, Amyli, Opn.

Das alles flar zurtrieben/vnd Zeltlin daraus bereitet. Solches soldienen vor grosse Rote / Hitze / Blutschebigkeit/ Geschwolft/Tunckel/Trubheit/Felle und Flusse der Augen.

## Das Zwölffte Teil/von ber alten SIEF MENITHE.

Des Saffts von dem Kraut Glaucium, Gebrant Kupffer wasser.

Wenrauch rinden.

Gamanderlin.

Sarcocollæ.

Holtvurkel.

Myrrhæ.

Alões.

jedes gleich viel.

Die ontern sieben Stücke gank klar gepäluert / ond mit obgemeltem Saffte zu Zeltlin temperirt ond bereitet.

Solche sollen dienen zu grindigen / reudigen Augen / vor alle Augenwehe/vor zähren/rinnen und fliessen der Augen.

#### SIEF DE ROSIS.

Re Frische Rosen bletter.

Indiantsch Spicze.

Gummi Arabici.

Saffran.

Solches stos alles zu klarem Puluer / temperires mit Regnu wasser/vnd bereite Zeltlin daruon.

Solche sollen dienen vor allerhand schaden der Augen.

#### SIEF DE THVRE.

Re Weis Wenrauch.

Ammoniaci,

Sarcocollæ,

Saffran.

Solches alles flar gepüluert / vermische mit Schleim von Fæno grzco zu Zeltlin.

Dieses soldienen vor Augenliede geschwolft/vor schadhafftige Augen/zu Augen flecken.
SIEF

### Erkte verordeneten Augenarkney. SIEF DE PLVMBO.

229

| 耿 | Gebrant Blen.     |            |
|---|-------------------|------------|
|   | Gebrant Rupffer.  |            |
|   | Thutiæ præparatæ. | Line       |
| 2 | Spißglas.         | (20)       |
| * | Gummi Draganti.   | Malacan de |
|   | Ορή, Ι            |            |

Dift puluer alles gar flein und flar / vermische es mit Regen-

wasser/vnd bereite daraus Zeltlin.

Solches sol dienen zu den Augenflecken/vnd für ausfallen der Augenbrunnen.

#### SIEF RVBEVM

Philonij.

| Hæmatitidis loti.                | ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gummi Arabici,                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Draganti. 5                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sanguinis draconis.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Crock.                           | - quint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ærís vítí.                       | The state of the s |
| Coralli rubei. 2                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Margaritarum non perforatarum. 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plumbi viti.                     | <b>j</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | Gummi Arabici,  Draganti,  Sanguinis draconis,  Croci,  Æris víti,  Coralli rubei,  Margaritarum non perforatarum, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Diß alles klar gepüluert/temperire mit Fenchel wasser/vnd

bereite Zeltlin daraus.

Solches sol dienen vor alle Apostemen, Geschwür/Blatstern/Mückenmal/Liessen/jücken/beissen und krimmen der Augen.

#### Emander SIEF RVBEVM.

|       | 9              | Diß alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Piperislongi,  | The state of the s |
| .1    | Croci          | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Myrrhæ,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *>    | Æris vsti.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de La | Colcotar vsti. | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R     | Hæmatitidis.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Das Zwölffte Teil/von der alten

Diff alles flar gepuluert / Temperires mit Wein / vnd bereite

Beltlin daraus.

Solches sol dienen für den Sonnenschein/grosse Rote/coagus lirt Blut / für entern/trieffen/threnen/auch für Blut ond Baller. felle.

#### SIEF DE SCABIOSA.

By Sanguinis columbini, 10 lot.

Sief albi.

5 quint.

Victrioli albi.

茎 quint halb.

Solches alles flar gevuluert/Temperires mit Scabiosen safft/

ond bereite daraus Zeltlin.

Solche dienen für alle Reudigkeit/Schuppen / Hitzblattern/ schrimpffen/schrinden/vnd frattigkeit der Augen/Auch für zerschla gene Augen/ so das Blut darein geschossen ift.

#### SIEF DE THVTIA.

| RZ  | Macis.            | 10 } lot.  |
|-----|-------------------|------------|
| 1   | Thutie preparate, | 25         |
| ,   | Camphore,         | 5 auint.   |
| , ` | Zuccari Candi.    | 2 ( Miller |

Solches werde alles auffs kleineste gepüluert / Vermische to

mit Muscateller/vnd bereite daraus Zeltlin.
Solche sollen dienen für Wasserfelle / newe Blut und Brands felle/schleim/geschwur/feerigkeit und unreinigkeit der Augen/und für ungestalt und mißfarbe der Confunctiuz, oder des Weissen der Mugen.

### SIEF DE CHALCANTHO

pder Colcotar

W Victrioli albi. Aceti rosacei.

2 lot.

Den Victriol puluere / thue ihn in den Essig / las halb einsie den/ Als denn thue darzu zwo gepuluerte Neuscaten / las gar drucken und harte werden/ Darzu thue weiter Campher einhalb quint halb/Daraus mache ein zart Puluer oder Siek.

Golches sol dienen für Blätterlin/ Mückenmal / Felle und Schebigkeit der Augen/auch für Wasser vn Brandfelle der Augen.

SIEF

## Erkte verordeneten Augenarknen. SIEF VIRIDE.

230

| 耿   | Gebrant Rupfferwasser. 3 | -lot.           |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 8   | Salmiac,                 | Flor.           |
|     | Grünspan.                | )<br>1          |
|     | Roten Hutrauch.          | Landard Control |
|     | Salpeter.                | quint.          |
| 77. | Meerschaum.              |                 |

Das alles flar gepüluert/das temperire mit Rauten safft/ vnd bereite Zeltlin daruon.

Solche sollen dienen zu den Plaraugen/zum Schwam vnd Wilden Fleisch/für Blut vnd Fleischselle/oder andere dergleichen Mackel der Augen/Ist aber sehr gesehrlich darmit vmbzugehen/sonderlich auff die Augenopffelzu brauchen.

## ALCOHOL COMMVNE.

| Ŗ     | Margaritarum.              |             |
|-------|----------------------------|-------------|
| .'    | Tucie preparate. 2         | Barrier III |
|       | Corallorum præparatorum, 2 | = lor.      |
| ,     | Fumi calaminaris. 2        | 4 .         |
|       | Florum Spice.              |             |
| E. I. | Zinziberis,                | Anime       |
| 4 . 1 | Zuccari Candi, 1           | = dame.     |
|       | Camphoræ,                  |             |
|       |                            |             |

Daraus bereite ein gant flar und subtile Puluer.

Solches sol dienen für alle Röte und Hike der Augen/auch für allerhand Felle und Flecke der Augen/für Geschwer und Mückenmal/Wasserselle und Brandfelle der Augen.

#### SIEF DE FELLIBVS.

|           | Senchel safft. | 4 lot.   | ,     |
|-----------|----------------|----------|-------|
| r<br>dean | Kranich galle. | 3 auint. | `     |
|           | Hecht galle.   | 3 quint. |       |
| ٠,        |                | g ij     | Bocks |

## Das 12. Teil/vonder alt. Erkte verordn. Augenark.

| Bocks galle.   | *        |          |
|----------------|----------|----------|
| Sabicht galle. | 3        | 1 4 m m  |
| Sperber galle. | <b>3</b> | -quint.  |
| Euphorbő.      | 1        | [ Manner |
| Soloquint.     | I        |          |
| Sagapeni,      | T        |          |

Die Gummi soluire in Rosen essige/das ander puluere/Vermische es vntern Fenchel sasst vnd Gallen/las auff einem Osen stehen/bis es vberdrucknet/darnach mache Zeltlin oder Puluer daraus.

Solche sollen dienen für viel und mancherlen gebrechen der Augen/ als fürs ausbreiten und erweitern des Augensterns/für den anhebenden schwartzen Star/kalte faule feuchtigkeit/flusse/für entern/schweren/rinnen und fliessen der Augen.

Benn man aber solche obangezeigete und beschriebene Sieff, Zeltlin und Augenpuluer recht und nühlich zu den Augen brauchen wil/so sol man mit fleis auff den mängel und schaden der Augen achtung geben und haben. Benn man denselbigen weis und verssehet/so sol man denn ein solch gut und recht distillirt Basser nemen/das sich zu dem gebrechen der Augen schieft/als von Rosen/Rauten/Fenchel/Augentrost/Rittersporn/Nachtschatten und dergleichen. In solchen Bassern solman seit erzelete und beschriebene Sieff, Zeltlin und Ausgenpuluer fleisig soluiren, oder schmielizen und zurgehen lassen/Darnach brauche mans zu den Augen/nach gelegenheit der schäden und mängel.



Ende des Zwölfften Teils.

In bem

## Oas Drenzehende Zeil.

## 231 In dem Drenzehenden Teil

wird angezeiget und beschrieben von den Schäden vnd Mångeln/so durch Zauberen/Heren/Unholden vnd Zeuffelswerche den Menschen widerfaren und begegnen.

## S sind nicht wenig

Leute der meinung und des sinnes/ das sie nicht wollen noch können gleuben / das ein Mensch das ander durch des Teuffels macht oder werck/wenn Gott darüber verhenat und es zulest / konne bezaubern / vnd an seinem Leibe oder Gesundheit schaden zusügen und verterben.

Solches kömbt mit derer Leute meinung gar vberein / die da ges dencken/oder schier sagen/Es sen kein Teuffel/oder keine bose Beister. Solche Leute leben gemeiniglichen sicher und fahrlos in allerlen fün den und schanden / darinne sie sich sülen / wie die Sewe im kote / und thun folches ohn alle furcht und schew/die sie doch haben solten/ nicht allein für der Sunde felbst / sondern auch für Gottes zorn und straffe/derer sie zeitlich und ewig haben zugewarten und zu leiden. Das aber folcher Menschen wahn und meinung falsch und unrecht sen/werden sie selbst endlich mit ihrem grossen/verterblichen und ewigwerenden schaden an Leib und an Seel / muffen inne werden und erfaren/wo sie nicht ben zeit umbkeren und busse thun.

Das aber gewislich Teuffel oder bose Beister sein / und vber Menschen macht und gewalt bekommen und haben / wo Gott verbenaet und zusiehet / des haben wir viel flare und richtiae Eremvel in beiliger Göttlicher Schrifft/Als erftlich im Alten Testament/an vnfern ersten Eltern Aidam und Eua/ Da diese noch gar alleine Menschen waren in der Welt/gonnete ihnen der bose Feind nicht ihre wolfart und leben / sondern brauchte alda seine Teuffelischelist und mittel / dadurch er sie so weit beredte und brachte / das sie wider Gottes gebot handelten / vnd darumb des Todes sterben musten/ nach aussage und zeugnis des waren Worts Gottes.

Sum andern haben wir des auch ein gewaltig und augenscheinlich Exempel an dem heiligen gedültigen Hiob/welcher/als Gott

#### Das Drenzehende Teil/

Gott der Herr vber ihm verhieng/von dem bösen Geiste an Leih und Gut/ an Kindern und Viehe vbel beleidiget und jemmerlich geplaget ward.

Jum dritten/ Ist ein schön Exempel zu lesen im Buch Tobie/ wie der Engel Raphael dem jungen Tobie besielet/die Leber und das Hertze des zerhawenen Fisches auff glüende Rolen zu legen/ und damit zu reuchern / Denn dadurch würde vertrieben nicht allein allerlen bose gespenst von Man und von Frawen/ sondern auch der Teuffel selber/wie solches der ausgang daselbst bezeuget.

Zum vierden / Hat man im Nesven Testament ein unwiders sprechlich und vnuerwerslich Exempel an unserm Herrn und Hanstande Christo Jesu selber / der auch vom bosen Geiste vierzig tag und nacht nacheinander in der Wüsten versucht und angesochten ward.

Ferner wird gelesen Matthei am 12. Capitel/vnd in andern Historien aller Enangelisten / das der Teussel macht habe / dem Klenschen an Augen und am Gesichte schaden zu thun / dasselbige zu verterben/ und ihn blind zu machen.

Das sind ja mechtige und warhafftige Exempel genng (auff das ich viel anderer mehr geschweige) daraus wir eigentlichen sehen können/das in warheit und on allen zweissel Teussel ober bose Geister sein/welche Gott und Menschen zuwider handeln/denen auch weder die zeitliche Wolfant/noch die eiwige Geligkeit gönnen noch gerne lassen.

Daher ist nutvolzumercken/warumb der Herr Christischen Teussel und Sathan / oder den bosen Geist einen Fürsten dieser Welt nenne / Nemlich/nicht allein darumb/das er für sich selbst mechtig und gewaltig ist / viel sammer / not und hertzeleid in der Welt anzurichten / Gondern das er auch seine Besehlhaber und Amptleute / als seine trewe Diener / in dieser Welt hat / die ihm sleissig allen dienst leisten/und den Menschen schaden zuthum unuer drossen sind / nach arger art und langwiriger gewonheit ihres Herrn und Meisters / Welche alle miteinander über einen haussen rechte Schadenfro sind / dieweil sie / wenn den Gottsürchtigen Menschen und ihnen schaden zugefüget ist/sich desselben von hersen frewen/ und in die Faust darüber lachen.

Ober das haben wir des / so bisher erzelet / vnd aus etlichen Difforien Gottliches Worts bewiesen ift/viel andere Exempel mehr/ Die ben Menschen gedencken / auch zu vnser zeit geschehen sein / vnd noch wol geschehen / das man nemlich solche bose Leute / als des Teuffele Instrument oder Werckzeuge/ gefunden hat/ vnd noch heutiges tages findet/welche durch des Teuffels eingeben und benftand/ andere Menschen nicht allein der massen bezaubert und verterbet haben / das sie gar stockblind worden sind / sondern auch durch gedachten Gehülffen so viel zu wege gebracht vnd gemacht / das vielen armen Menschen die Augen aus dem Rovste geschworen! Ja/ welches noch viel mehr und erger / auch erschrecklicher und erbermlicher ist/das sie gants contract, lahm/taub/stumb worden/ darzu etliche auch gar vmbs leben kommen / vnd elendiglich gestors ben sind/ Darumb derselbigen Zauberer sehr viel hin und wider durch Christiche Durigkeit und weltlich Recht und Gericht / nach dem sie verdienet / billich gerichtet / gebraten / verbrant / vnd aes schmeucht worden sein / welche alle selber solche grewliche thaten mit ihrem eigenen Munde offentlich bekant und ausgesaget haben/ derer Grempel denn viel allhie anzuzeigen weren/wens so hoch von noten/ ond so aar selfam were.

Weiter aber habe ich selbest solcher bezauberten Personen nicht wenig gesehen und warhafftig ersahren / auch etliche unter meinen Henden gehabt/und dieselbigen mit Gottes hülffe eurirt, und ihnen geholffen/welche durch Zauberen also sind zugerichtet und verterbet gewesen/das aus ihrem Leibe/bende aus Fleisch und aus Haut/Rolen/Hare/Holiz und Eisen geschworen und kommen ist.

Auch habeich selbest mit meinen Augen gesehen und gewiss erfahren/das etzliche Menschen an ihren Augen und Gesichte durch Zauberen der massen sind beschediget und verterbet gewesen/das ihnen Kleiderhesste/gestümbte Steckenadeln/Senckelstisste/und dergleichen dinge aus den Augen geschworen/auch bisweilen stücke Fleischs heraus gewachsen sind/nicht anders gestalt/als natürliche Birnen und Sepssel/wie an dieser nachfolgenden Figur zu sehen ist/und hiemit angezeiget wird.

C TOTAL

Wer

## Das Drenzehende Zeil/



Wer kan oder mag nun sagen / das solches solte von Natur sein / vnd nicht von Zauberen herkommen? Demnach folget hie ordentlich/ wie man solches ben vnd an den Menschen erkennen / curiren, heilen oder wenden sol.

Es wird

Es wird aber in diesem Buch eiglich mal gedacht / das am erfentnus der Schaden/Mangel und Gebrechen sehr viel und hoch/ ja am meiften gelegen fen. Denn wo man einen Mangel oder Gcha den fennet/verstehet und weis/was es ist/ und woher es kombt/ Go fan ihm ein Arkt mit Gottes hulffe auch rath und rettung schaffen. 2Bo man aber einen Gebrechen nicht kennet noch verstehet/weis auch nicht/was es sen / und woher es komme / Go wird man ihm auch gewifs voel oder wol gar nicht helffen. Aber solche sachen! wie in diesem Buche verfasset/lassen sich nicht in hoben Schulen burch lesen und studieren lernen und fassen/ Sondern es mus durch lange vbung/rensen und wandern/vnd durch den augenschein bes grieffen und erfahren werden/ Dennes ift nicht müglich/ bas mans einem der gestalt furmalen und fürschreiben / oder also dauon reden pnd unterweisen konne/als wie es der augenschein am Menschen felbest giebet / und sonderlich in solchen dingen / wie diese sein / dauon allhie geredt wird. Jedoch wil ich / so viel mir müglich und wissentlich ist/solches notturffeiglich folgends anzeigen und weisen.

# Qas I. Capitel meldet von

hikiger Zauberen der Augen.

D viel ich in diesem Gebrechen erfaren habe/ vnd mir bewust ist/habe ich solcher Zeuberischen schäden der Augen zweierlen art und gestalt gesehen und befunden/nemlich zum teil hitzige/zum teil aber kalte. Solche werden also unterschieden und erkant/wie solget.

Erstlichen die hitzige art/welche mag Fascinum oder Fascinatio calida genent werden / begegnet dem Menschen vornemlich in surcht ond schrecken/oder auch im schlaffe vnd traume / offt auch am hellen tage. Etzliche kömbts also an / das sie eine hitze im ganken Leibe anstösst die sich endlich ins Heubt begiebet / daselbest gewaltig hitzet vnd brennet / jest an der Stirne / bald auss der rechten / bald ausst der lincken seite. Solches nimbt denn von tag zu tag se lenger se inehr zu / vnd kömbt letzlich in die Augen / Dareisis / da sichts / da brents / da scheusts tag vnd nacht / das solche geplagte Menschen nicht wissen wo aus oder ein / vb sie zu Himmel oder zu Erden / oben oder vnten aus sollen / Und solch reissen weret so lange / bis die Ausgen zurspringen in grund verterben / vnd zu nichte werden. Solches aber siehet selten vber neun oder zehen tage an / so machts als denn mit den

## Das Drenzehende Teit/

mit den Augen den Garaus. Es ift aber und geschicht solche hikige Zauberen im Geblüte und in Adern.

Bum andern/So sind solche gemarterte Menschen stets rot/

und glühen umb den Ropff/als fteckten sie im Fewer.

Bum dritten / Haben offtgemelte Versonen groß und viel flich ond schoß in den Augen/gleich als steche man ihnen immer mit Mes fern und Pfriemen in die Sternen der Augen / Diese sind an ihnen febr rot zu seben / nicht geschwollen / noch wesserig/ noch threnende/ svie sonft in Augenwehen pfleget zu geschehen.

Wenn solches zehen oder zwölff tage geweret hat / so befindet man gemeiniglich auff der Cornea des Augenapffels einen weissen erhabenen Flammen/im ansehen/als eine diete Fischschuppe.

Epliche aber vberkommen rote Flecken und Mafen darauff/ als weren Blutstropffen auffs Auge gesprenget / die scheinen auch

erhaben sein.

Wenn sich solche Zeichen beweisen / so hat man wol hohe zeit! sich guter Mittel zu gebrauchen/da man sich anders retten wil/ Denn es ist mit diesem Mangel fast viel erger / als mit dem schwarten Stare. Sintemal wenn man nicht bald darzu thut / weil das Besichte noch vorhanden ist/so ists hernach aus mit der hulffe/Den es reist / sticht und wütet darinne so lange / bis die Augen vor den Ropff fallen und auslauffen/als denn ift alle hülffe umb sonst und vergeblich. Folget/wie man solchem Mangel begegenen/helffen/

curiren vnd heilen sol.

Die vornemeste und beste hülffe zu diesem Gebrechen und Mangel ist der schutz Gottes/Woder ist/da hat weder Zod/Teussel noch Helle platz und raum/da können auch viel weniger Gottlofe bose Leute schaden thun. Und darumb sol man teglich / abends vnd morgens/fleisig beten/Gott vmb hulffe/schut vnd bewarung herte lich anruffen / vnd sich ihm mit Leib und Seel trewlich befehlen. Daher kömbts / das man viel Gottseliger Leute horet / die nicht allein fagen/ fondern auch gleuben (wie es denn genklich zu gleuben ist) So ein Mensch alle morgen und abende/neben dem Christlichen Glauben und dem heiligen Vater unser / den Morgen und Abends fegen von herken und mit glauben spricht und betet / das vber densels bigen/weder am tage noch ben nacht / der Teuffel irgent eine gewalt oder macht haben / ihm auch durchaus an Leib vnd an Gut/ feine Zauberen noch Hexenwerck begegnen und beschedigen könne/ welches ein jeder Gottfürchtiger Mensch selbst wird zeugen mussen.

Es hat aber unser gutiger und getrewer Gott alles dan Menschen zu gute vnd nutze erschaffen/auch denselbigen mit viel vnd

mancherlen

mancherlen gaben und verstande begnadet/das einer dist/der ander das verstehet/weis und kan/damit er offt andere ubertriefft. Denn gleich wie eine Frucht die ander am schmack und nuß/Item/eine Blume die ander am geruch und gestalt hinsticht und besser ist/Ulso ubertreffen auch die Menschen einander mit ihren gaben/damit sie von Gott dem allmechtigen begnadet sind /am verstande /kunst und geschickligkeit/auch in segen und gedenen/so sie darben haben/andern Leuten damit zu rathen und zu helssen. Also hat einer die gabe von Gott/der ander ein andere/und so fortan. Folgen demnach die Mittetel und Urknehen vor und zu den Mangeln der bezäuberten Augen/als viel ich derer aus erfarung und gebrauch wissen und haben kan.

## Eine edle Heubtwaschung/zu den hitzigen verzauberten Augen.

By Braun wurkel.

Ugley fraut.

Ueissen Benfuß.

Sreutz fraut.

Ubeissen Dorant.

Fisen fraut.

Raute.

Diß alles flein gehackt/vnd in Wasser gekocht/Darmit wasche man dem Patienten alle abende das Heubt lawlicht/vnd lasse es von ihm selbest drucknen.

## Ein edel Wasser vberzuschlagen/vor die hitzige Zanberen der Augen.

Das Herke und die Leber von einem Dachs.
Weis Wegewarten wurkel.
Linden Mispel.
Geissen Bensus.

Beissen Dorant.
Anachtschatten.

Solches alles mus grun sein/Das hacke gar zusamen gant klein/ und distillires in Balneo Marix. In diesem Wasser netze zwiesache Euchlin/vn lege sie feuchte vber die Stirne/Augen vn beide Schlasse fe bis zu den Ohren. Solches thue des tages zwen oder dren mal.

So man nu diese obangezeigete Mittel gebraucht/vnd die schüsse/schmerken vnd wehetagen im Seubte vnd in Augen genklich nachsgelassen/vnd sich verloren haben/vnd doch etwan die Augen mit flecken oder mackeln versehret vnd verterbet weren/so brauche man diß nachfolgende Wasser in die Augen. Ein

## Das Drenzehende Teil/von

Ein herrlich Wasser vor Felle und Versehrung der Augen/so von hitziger Zauberen kommen ist.

> Re Des Bluts von einem jungen Hündlin/welches noch seuget. 10

noch seiget.

Weissen Wenrauch.

Beisse Gorallen.

Ungenützte Perlen.

Sampher.

10

5

lot.

Diese stücken alle klein gepüluert/vnd vnter das Blut ge mtscht/Geus weiter darzu ein nössel Kornblumen wasser/vnd guten Rosen essig vierdehalb lot/Rüres alles vntereinander/las zweine tage vnd zwo nacht stehen/als denn distillires in der kleinen Blase/wie hinden angezeiget. Von diesem Wasser thue man einem Patiene ten alle tage zwen oder dren mal in die mangelhafftigen Augen/Es wird shm nechst Gott geholssen/so fern die Sternen nicht versteht sind.

## Das II. Capitel meldet von

falter Zauberen der Augen.

Stder kalten Zauberen/welche mag Fascinum B oder fascinatio frigida genent werden / hat es diese gele G'genheit / das dieselbige nur ins Fleisch geret vnd fellet vnd kombt die Leute vornemlich mit keld und mit frost an. Eshaben aber solche Personen keine sonderliche grosse schmerken oder wehetagen/weder am Heubte noch an Augen/Allein das sie am Deubte/vnd sonderlich an den Augen/fehr geschwellen/blass vnd bleich sein. Und ich habe gesehen/vnd viel mehr erfahren/das solche Menschen so vnmessige/vnnaturliche Geschwolst vberkom men/das es nicht auszusprechen noch zu gleuben ist/Es sen denn/ das es einer selber gesehen habe/wie mir exlich mal solche Leute sind fürkomen / denen die öbern Augenliede geschwollen gewesen/vnd herunter gehangen haben/so groß als die Gansener/oder Menschen feuste/etwan auch wol grosser/welches alles wider die vernunsst und natur ist. Habe auch solche Personen an gedachten schäden und mångeln sehen sterben/weil ihnen niemand hat weder rathen noch helffen können. Gott sen es geklaget/ vnd den erbarme es/ das auff Erden so bose Leute zu finden sind / die solche macht und willen haben/andere also mutivillig und teufelisch zu bezeubern und zu verterben.

Zum andern saust vnd praust es solchen Menschen im Heubte vnd vor den Ohren/als wie ein gros Wasser oder Wind.

Zum dritten düncket sie auch/ als wolten ihnen die Augen

immer aus dem Scubte fallen.

Zum vierden ist solchen Menschen der ganke Leib und alle Gliedmas mat und müde/als weren sie mit Prügeln zurschlagen. Folgen nun exliche Mittel zu solchen Gebrechen und Mängeln/so viel die kalte Zauberen betriefft.

#### Eine edle und herrliche Latwerge / vor die kalte Zauberen der Augen.

| R | Osierlucen wurkel.   | 7                                   |  |
|---|----------------------|-------------------------------------|--|
|   | Johansfraut samen. 2 | 1                                   |  |
|   | Baldrian wurkel. 2   | - lot.                              |  |
| ٤ | Widerthon.           |                                     |  |
|   | Unis samen.          | $\mathbf{J}_{ab}$ $\mathbf{v}_{ab}$ |  |

Alle diese stucke flar gepüluert / Daruon nim sechs lot / vnd vermische es vnter ein pfund geleutert Honig/thue auch darzu

Temperies wol ontereinander zu einer Latwerge/ Daruon sol der Patient alle morgen und abende einer Hafelnuss groß essen. Alls denn brauche man weiter / wie folget.

# Ein sehr gut Wasser / das Heubt darmit zu waschen/vor die kalte Zauberen der Augen.

| R | Aglenen wurtel | fraut ond                             | blumen. | 8   |       |
|---|----------------|---------------------------------------|---------|-----|-------|
|   | Birnbeumen M   | lispel.                               |         | 4   |       |
|   | Baldrian wurk  |                                       | 1       | 2   |       |
|   | Widerthon.     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |         | 2   | >lot. |
|   | Farnfraut.     |                                       |         | ,,2 | , ,   |
|   | Roten Benfus.  | · 人名英格兰                               |         | Ī   | -     |
|   | Eisen fraut.   | 2 40 794                              |         | I   |       |

Solches alles grün oder dürr klein zurhackt oder gestossen/ Darauff geus dren kannen Regenwasser / vnd mische es wol vntereinander/Las fünst tage stehen/als denn distillirs in Balneo Marix. Mit diesem Wasser sol man dem Patienten alle abende das Heubt warm bestreichen und nezen/oder mit Tüchlin umbschlagen/und von ihm selbest drucknen lassen.

## Das Drenzehende Teil/von Eine gar gute Heubtwaschung vor die kalte Zauberen der Augen:

| Beissen Steinklee.<br>Weissen Dorant. |                                       | 2 | 5          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| Greuß fraut.<br>Hyperici blut.        | . · *                                 | I | hand voll. |
| Raute. Gartheil.                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | I |            |

Das alles durr klein gerieben / vnd vntereinander gemischt/ Daruon neme man zwo hand voll/vnd siede es in zwo kannen Was ser/Darmit wasche man dem Patienten alle abende das Heubt lawlicht/vnd lasse es von ihm selbest drucknen. Dis gesottene Wasser mag man auch alle abende mit Tüchlin auff die geschwollene vnd schadhasstige Lugen legen/vnd vber nacht liegen lassen.

# Ein gut Sälblin vor die Geschwolst und kalte Zauberen der Augen.

| BZ | Aglaster schmaltz. | 3      |
|----|--------------------|--------|
|    | Kaphan schmaltz.   |        |
| •  | Behren schmalk.    | I lot. |
|    | Rot Corallen ol.   |        |

Solches alles zusammen gemischt / Darmit bestreiche man die Geschwolst/des tages nur ein mal/Sonst mag man die andern öbern stücke brauchen.

#### Eine sehr gute Neucherung vor die kalte Zauberen der Augen.

|     | Testre Sunasa     | , , , , , , , | O    |      |
|-----|-------------------|---------------|------|------|
| BZ. | Gelb Wegewarten   | wurkel.       | , 27 |      |
|     | Indianisch Spicæ. |               | 1    | ,    |
|     | Roten Myrrhen.    |               | 1    |      |
|     | Gelben Agstein.   | 44.           | I    | lot. |
|     | Hafeln Mispel.    |               | 7    | ,    |
|     | Weissen Dorant,   |               | 7 2  |      |
|     | Stabwurkel.       |               | F    | ·    |

Diese stücke alle klein gepülnert / vnd zusammen gemischt/ Daruon nememan ein wenig / vnd werffe es auff ein heis Eisen/ Stein oder glüende Rolen/ vnd empfahe den Rauch von ferne vnter das Angesichte vnd Augen/Dasist sehr gut. Ein edel gut Wasser/zu den beschedigten Augen/in kalter Zauberen.

| Be Das Hert/Leber 1 | and Bluevon |       |
|---------------------|-------------|-------|
| einem Raben.        | ( ) IO.     | * A.  |
| Braunwurkel.        | 8           | 700   |
| Widerthon.          | 6           | flot. |
| Saseln Mispel.      | 5           |       |
| Gelb Eisenkraut.    | 5           |       |

Solche stücke alle grün vntereinander klein gehackt und gestoffen/vnd als denn in der kleinen Blase distillirt. Von diesem Wasser thue man dem Patienten alle tage zwen oder dren mal in die Augen/das benimbt die Beschwolst / Felle und Flecke der Augen / und hilst zum Besichte / so serne der Stern und der Augenapssel nicht versehert ist.

Ein ander sehr gut Wasser/zu oberzeltem Sebrechen und Mangel.

| R Gelb | Wegewarten wurkel | 6                                     |         |
|--------|-------------------|---------------------------------------|---------|
|        | rian wurßel.      | 5                                     |         |
| Gui    | er Angelicæ.      | 5                                     | , '     |
| Weiff  | sen Wenrauch.     | 4                                     | -lot.   |
| Terra  | e Lemniæ,         | . 3                                   | 1 M. C. |
| Rote   | Corallen.         | 2                                     |         |
| Lidan  | nant stein.       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |         |
| Visa   | m.                | 1                                     | quint.  |

Diese stücke alle klein gepüluert / vnd zusammen gemischt / Darauff sol man giessen

Rot Rosen essig. \(\frac{1}{2}\) pfund. \(\frac{1}{2}\) pfund.

Solches alles wol ontereinander gerürt/vndzwölff tage ond nacht stehen lassen / als denn distillirt in der kleinen Blase. Von diesem Basser sol man alle tage zwen oder dren mal in die Augen thun/Das benimbt alle onreinigkeit/mackeln/mahl ond flecken der Augen/so von der Zauberen herkombt / Vnd bringet das Gesichte wider/so fern die Augen nicht gar vertorben sein.

Emsehr

## Das 13. Teil/von hikiger ond kalter Zauberen. Ein sehr ond gar gut Stücke vor allerlen Zauberen der Augen/bende hikige und kalte.

Re Ligniè Behen.

Indianisch Spicæ.

Weisen Wenrauch.

Roten Myrrhen.

Diese obangere Aucken allesambt gepüluert/ vnd zusammen gemischt/geust derthalb kannen gut weis Dorantwasser/Rüres wol vmb Frage siehen vnd weichen/rüres auch tegelich/als denn distlat deiner gank güldenen Blase/welch e aller gestalt bereitet ist / wiede kleine Blase/ dahinden beschrieben vnd zu sinden. Solch Wasser solman brauchen mit aufflegen/bestreichen/oder eintröpsseln/wie man wil/Ist mechtig gut zu solchen Schäden.

Der Edelstein Opulus angetragen/fol nuklich und bewert

sein/wider alle zauberen des Gesichtes und der Augen.

Item / der Edelstein Hyacinthus an blosser haut getragen/vnd offt angesehen/solvberaus gut sein wider alle Zauberen der Augen.

Desgleichen/so man die wurtel Angelicam ben sich treget / sol

auch woldienen wider alle Zauberen.

Ind ob schon diese obangezeigete Mittel und Artzneyen vor die Zauberische schäden der Augen sehr gut / auch probirt und bewert sein/So sul sich doch kein Mensch gentzlich noch gewis darauft verlassen/pochen und trozen/Sondern ein jeder / der ein frommer Christ sein und heissen / auch für allerlen schaden und unglück fren und sicher sein wil/sehe wol zu/das er stets in Gottes surcht lebe/gerne zur Kirchen gehe/sich Gotte trewlich besehle / und von herzen gleube/ das ihn Gott für dem bosen Feinde dem Teussel / für allen seinen wercken und wesen / auch für allen bosen Unchristen Menschen behüten und bewaren könne und wölle / auff das er dieser Mittel feines bedürsse oder müsse gebrauchen.

Also hat man hie gehört von dem vnchristlichen / von Gott verbotenem/ Teustischen wercke vnd wesen/ belans gend die Zauberen der Augen/Darin ich alles angezeiget vnd geraten / so viel mir in solchen Mängeln der Augen vors kommen vnd bewust ist.

Ende des Drenzehenden Teils.

Indem

## Das Vierzehende Teil.

## 237 Andem Vierzehenden Zeil wird

angezeiget und beschrieben / wie man mit Gottes hülffe und gebürlichen Mitteln ein gut Gesichte und gesunde Augen erhalten und behalten möge/Auch wie man einen stinckenden Athem und rot kupffern Angesicht wenden und vertreiben solle.



Das Vierzehende Teil/wie man die

# Akuornen durchs

gantze Buch ist angezeiget und bes
schrieben von allerlen Gebrechen/Gchäden und
Mängeln der Augen/wie denen vorzukommen
und zubegegnen/wie daran zu helffen / auch wie
schie zu heilen und zuwenden sein. In diesem Teil
aber sol gehandelt und beschrieben werden/wie

man das Gesichte und die Augen mit der hülffe Gottes für aller gesahr/schaden un obet verhütten und bewaren/auch sie gesund und frisch erhalten sol. Es mus aber solches nicht dahin verstanden und gedeutet werden/als würde hie gesaget und geleret / wie einer solte befrenet werden der eusserlichen gesahr / beschedigung und zusellen der Augen und des Gesichts / nemlich wie einer solte für schlagen/werssen/schiessen/hawen/stechen / und dergleichen unglück bewaret sein/Nein traun / Sondern dis sol vernommen werden von andern zuselligen Gebrechen und Mängeln/die von inwendig heraus sich begeben und zutragen / als von Geblüte / böser Feuchtigkeit und dergleichen / so von bösen Himlischen Einslüssen / Aspecten, Lusst und Gewitter entstehen und herkommen.

# Das 1. Capitel meldet/wie

man das Gesichte und die Augen für allem schaden und gefahr bewaren sol.

S sind exliche und doch nicht wenig Leute/ Edel und Anedel/Gelerte und Angelerte/Reiche und Arme/die für gewis halten und gleuben/das man das Gesichte und die Augen durch gebürliche Klittel für scha-

den und gefahr erhalten und bewaren könne/Welcher Artznenen und Mittel etzliche ich auch erfahren und bekommen habe/die ich

albier anzeigen und vermelden wil.

Danebenaber bin ich auch des glaubens vnd der meinung genklich und gewis/das ein ernstes und herkliches Gebete zu Gott dem Herrn vberaus krefftig und thetig sen/für allerlen gesahr und bösen zusellen/nicht allein an Augen und am Gesichte/sondern am ganken Leibe und an der Geele/den Menschen zu beschätzen und zu bewaren/wie im Mangel vn Gehaden der bezauberten Augen angezeiget ist/Und darauff mag sich auch ein seder Gottsürchtiger Mensch wol und sicher verlassen. Folget nun von den Mitteln.

Die

Die erste bewarung der Augen / sonderlich für die eusserliche zuselle/ist/das sich ein iedes Mensch fleistig und wol fürsehe für fallen/stossen/werffen/schlagen/brennen/hawen / stechen / schiessen/ und dergleichen/Deim für alle diese zuselle keine bessere Mittel können noch mögen erfunden und gebraucht werden/als ein Shristlich

herplich Gebet/ vnd gute fleisfige Vorsichtigkeit.

Jumandern ist auch hoch von noten/das ein jeder/der ein gut Gesichte und gesunde Augen haben und behalten wil/allezeit eine rechte und gute Dixtam, das ist sein rechtschaffen regiment und ordnung mit Essen/Erincken / darzu auch in Leibes ubung halte/ und alles das fleissig meide und neide/sich dafür fürsehe und hütte/ was dem Gesichte und den Augen zuwider und schedlich sein kan/ wie solches alles dahinden sonderlich sol angezeiget und beschrieben werden. Folget weiter.

Manhelts aber dafür / das der rechte Orientische edel Gesstein Eurckis / am Halfe und Henden getragen / und offte angesehen / die Augender Menschen für allen auswendigen schedlichen zusels

len bewaren/vnd für viel Gebrechen der Augen dienen fol.

Weiter meinet man/das der Stein Ophthalmius/gleich also/ wie oben gemelt/getragen/des Menschen Gesicht auch für allem

schaden und gefahr behütten sölle.

Item/Es wird von gelerten und erfarnen Scribenten und Naturkundigern geschrieben/dzein Eule geschlechte sen/welche man Asiones nennet/Benn man derselbigen Herk und Augen in der luffe gedörret/ben sich auff blosser haut am Halse trage/so sol es auch für allen eusserlichen zusellen der Menschen Augen bewaren.

# Sas II. Capitel meldet/wie

man ein frisch Gesichte ond gute Augen erhalten sol.

Jewol im nechsten Capitel gemeldet ond angezeiget ist die höchste und vornemeste hülste / bewarung und erhaltung eines guten / gesunden und frölichen Geschichts/nemlich/ das man ben Gott dem Herrn sich desselben durch ein herstliches Gebet zu erholen und es zu erlangen habe/ Sintemal ben diesem Herrn alleine alle vollkommene krafft / macht und hülste ist / die da alle Greaturn / so im Himmel und auss Erden/ auch in der Lusse/ im Wasser/ und in der Erde sein / weit und sern vbertriesste / wie ein jeder vernünsstiger und verstendiger Christen Mensch ben ihm selber schliessen und erachten mus und kan / Jedoch r itit

Das Vierzehende Zeil/wie man ein frisch

fol man danebendie Geschöpste Gottes/als gute vnd nützliche Mittel vnd Artznen sür allerlen schaden vnd gebrechen/in keinem wege verachten/ Denn wer solches thun wolte/ der würde auch derselbigen Schöpster mit verachten. Weil aber der allmechtige/ weise/ barmhertzige Gott alles/was in vnd auff Erden ist/dem Menschen zu gut erschaffen hat/ So sol man dasselbe nicht allein sür Gottes gaben erkennen/ vnd Gott von hertzen dasür dancken/ sondern auch dieselbigen zur Ehre vnd im Namen des/der sie gemacht/nützen vnd gebrauchen/es sen was es wolle/Artznen oder etwas anders/ das dem Menschen gut vnd heilsam sein mag/ Denn dadurch wird die krafft Gottes erkant/ wie Sprach am 38. Capitel saget. Demach folgen etzliche Mittel/ wie man ein gut Gesichte vnd gesunde Augen behalten sölle vnd möge.

Eine edle ond sehr gute Latwerge/das Gesichte gesund und frisch zu erhalten.

| BZ    | Augentrost blåt. 21  | 1            |
|-------|----------------------|--------------|
| it to | Maioran fraut.       |              |
| • •   | Indianisch Spicæ, 13 | -lot.        |
|       | Paradis holy.        |              |
| 4.    | Gummi Arabici,       | J. P. C.     |
|       | Blawen Saphir. 13    | Zquint.      |
|       | Chrysoprasi. 1       | <i>f</i> """ |

Solches alles klar gepüluert menge zusammen/vnd vermische es vnter wol verscheumet Honig zu einer Latwergen / Daruon brauchemorgens vnd abends einer Haselnuss gros.

### Ein sehr gut Confect/das Gesichte gesund und frisch zu erhalten.

| Re Specierum Diambræ, | 2   |         |
|-----------------------|-----|---------|
| Augentrost blut.      | 17  |         |
| Schelwurkel samen.    | I   | lot.    |
| Fenchel samen.        | I   |         |
| Eisenkraut samen.     | 7   |         |
| Rauten samen.         | 1   | 7       |
| Des Steins Smaragd.   | 1)  | -ouint. |
| Geschlagen Gold.      | T.J |         |

Diff alles

Gesichte und gute Augen erhalten sol. 239

Diß alles klar gepüluert vnd zusammen gemischt /vnd auff ein pfund guten Zucker vier lot des Puluers genommen/ daraus ein Confect bereitet / wie recht. Daruon sol ein Mensch alle morgen vnd abende/ein halb quint schwer essen.

## Ein sehr gut Trilinet, ein gut ond gesund Sesichte zuerhalten.

| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weissen Zucker.            | : 6  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schölfraut wurßel.         | . 5. |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Augentroft blut, and Marie | .5   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diptam wurkel.             | 3    | 1. /    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beissen Ingwer.            | 2    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zimet rinde.               | 2    | =lot.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subeben.                   | 11   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Negelin.                   | 기를   | 1       |
| The state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Muscat blut.               | 17   |         |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Senchel samen.             | 11   | . 1     |
| 4 PY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unis samen.                | 17   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Des Edel steins Hnacinth.  | i i  | ,       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adamant.                   | T    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perlen.                    | . 1  | = quine |
| Mary Contraction of the Contract | Rote Corallen.             | t    |         |

Solches alles gank flar gepüluert und zusammen gemenget/ Daruon sol man alle morgen und abende nemen/so viel man mit zweien Fingern fassen kan/ und also drucken essen.

#### Ein sehr edel Wasser im Tranck zu brauchen/ Es erhelt ein gut gesund Gesichte und Augen/ und bewaret vor bosen schedlichen Zusellen.

| BZ          | Cardobenedicten wurkel.            | 8 | 4 4   |
|-------------|------------------------------------|---|-------|
| 4           | Balsam holk.                       | 6 | 1     |
| ·           | Aglaster herten.                   | 3 |       |
| 179         | Rephunner leber.                   | 3 | Flor. |
| A STA       | Nachtigallen fleisch. Eisen kraut. | 3 |       |
| 17.         | Rauten bletter.                    | 3 |       |
| To the same | Bethonien.                         | 3 | [eng  |

Bibenel

## Das Vierzehende Teil/wie man ein frisch

| Bibenellen wurkel. 2    |         |
|-------------------------|---------|
| Fenchel samen. 2        |         |
| Unis samen. 2           |         |
| Rhabarbaræ.             |         |
| Muscatnus.              | 1 4 . 4 |
| Sardamomen. 17          | 1       |
| Roßmarien.              |         |
| Eisop.                  |         |
| Heidnisch Wundfraut. 12 |         |
| Galgan.                 | }       |
| Visant.                 | quint   |

Diß alles ontereinander klein zurhackt/Thu es in ein zyhnern Gefesse/vnd geus darauff fünff nössel guten Maluasier / rüres wol ontereinander / las tag vnd nacht stehen / als denn distillires in Balneo Marix. Von diesem Wasser sol man alle mal in ein nössel Wein oder Vier einen Lössel voll giessen/vnd daruon trincken / Das erhelt/stercket vnd erkleret das Gesichte allen Menschen.

### Ein edles und sehr gutes gulden Wasser/das Gesichte gesund und gut zu erhalten.

Be Gut Wacholder wasser/das man pfleget für Branten Wein zu trincken. 6 nössel.

| Thymian mit aller substan | tz. 3 | Section 4 |
|---------------------------|-------|-----------|
| Negelin.                  | 21    |           |
| Muscat blut.              | 12    | flot.     |
| Fenchet samen.            | 2     |           |
| Unis famen.               | 2     |           |
| Drientischen Eurchis.     | 1     | r         |
| Rarbunckel stein.         | T.    |           |
| Rubin stein.              | 2     | - quint.  |
| Geschlagen Gold.          | 土     |           |
| Bisam.                    | Ł     |           |
|                           |       |           |

Solche stücke allesambt gar klein gepüluert / vnd vnter das Wacholder wasser gemischt/Darzu mag man auch weissen Zuckerskant acht lot thun/vnd vier wochen an der warmen Sonnen / oder auff

Gestehte und gute Augen erhalten sol. 240

auff einem warmen Ofen stehen lassen. Solches in den vier wochen alle tage wol ombgerürt / vnd als denn abgeseiget durch ein starck \* Tuch. Daruon mag man alle morgen einen Löffel voll trincken.

Ein hoch edles und sehr köstbarliches Wasser/das Gesichte lange gesund zu erhalten /die Augen für allem schaden zu bewaren/und für blindheit zu befrehen.

Weisse/gelbe/vnd blawe Wegewarten wurkel.
Habicht Fraut vnd wurkel.
Sigmars wurkel.
Eisenkraut wurkel.
Weis Andorn mit aller substantz.
Fenchelmit aller substantz.

Diese stücke allesambt zwischen den zwenen Frawentagen gesamlet/vnd in der Lufft gedörret und gedrucknet/nicht in der Stuben noch an der Sonnen/Dessen neme man jedes zwanzig lot.

Opobalsami.
Roten Myrrhen.

Idler gallen.

Phasangallen.

Rephunner gallen.

Des Orientischen Eurckis.

I
Des Edlen Rubin.

Solches alles gepülnert/zusammen gemischt/vnd in ein groß Glas gethan/Darauff geus eine kanne Fenchel wasser / vnd zwokannen Menenblumlin wasser / Las acht tage im Glase stehen / als denn distillires in der kleinen Blase. Von diesem Wasser thue man alle morgen einen halben Lössel voll in eine Suppe oder branten Wein/vnd auff den abend auch in ein trunck Wein oder Vier / vnd Urincke es aus. Solches befreyet auch dem Menschen sein Gesichte vnd Augen für allen schedlichen / bösen zusellen / sür manchen schaden/mangel vnd gebrechen/auch für der blindheit selbst.

Item/es hat mich auch der/von dem ich diese obbeschriebene Runst habe/berichtet/So ein schwanger Weib/flucks von anfang/so sie befindet/das sie schwanger sen/alle mal/wenn ein newer Monat wird und eintrit/denselbigen tag von diesem Wasser ein Lössel voll des morgens in einer Wein/Bier oder Wasser suppe einnimbt/und solches

## Das Vierzehende Teil/wie man ein frisch

solches fort braucht/ bis sie genese/So soldasselbige Kind mit Gottes des allmechtigen hülffe aller Augen gebrechen und der blindheit sein lebetage befrehet sein.

# Ein köstlich gut Wasser ins Handwasser zu brauchen / get Gesichte und gesunde Augen zu erhaten.

| Eisen fraut mit aller substantz. | .97     |
|----------------------------------|---------|
| Schölfraut mit aller substantz.  | 9       |
| Baldrian mit aller substantz.    | & flot. |
| Rauten mit aller substantz.      | 6       |
| Augentrost mit aller substantz.  | 6)      |

Die Leber/Galle und Hertze von einem Kranich. Die Leber/Galle und Hertze von vier Rephännern.

## Diß alles grun oder durr flein zurstossen/Darzu thuesveiter

| Des edeln! | Steins C    | Chryfolit       | hi, Ł |         |
|------------|-------------|-----------------|-------|---------|
| Umethist.  |             |                 | 1     | = lot.  |
| Strigisch? | Eurcfis.    |                 | 2     | ~ 101+  |
| Perlen.    |             | ***             | 1     | :       |
| Bisam.     |             | e en indication | 1     | -quint. |
| Ambræ.     | i indisenta |                 | IJ    |         |

Diese stücken alle klein gepülnert/vnd vnter die öbern gemischt. Dadie öbern stücke alle grün sein/so giesse man daran eine kanne guten vnuerselschten Reinischen weissen Wein/vnd las es tag vnd nacht stehen/Da aber gemelte stücke dürr sein/somus man darauff giessen dren kannen Reinischen Wein/vnd sechs tag vnd nacht stehen lassen/als denn in Balneo Marix distillirt. Von diesem Wasser sol man alle morgen zweene Lössel voll in ein kenlin reines frisch Brunt wassers giessen/vnd darmit sich vnter den Augen waschen. Das macht vnd erhelt ein gut Gesichte/vnd bewaret die Augen für vielen schedlichen/bösen zusellen.

# Eine gute gesunde Lauge vnd Heubtwaschung/

| nz Marie Ma<br>Gelben St | gdalenen f | raut. 1          |              |
|--------------------------|------------|------------------|--------------|
| Gelben St                | einflee.   | ar magnification | - hand voll. |
| Bethonien                | fraut.     | of any first     | Carl Street  |

Eisen

## Gesichte ond gute Augen erhalten sol. 24

Eisen kraut.

Maioran.

Pfürschen laub.

Roßmarien kraut.

Weisse Rosen.

Luendel.

Solches klein abgerieben/vnd zusammen gemenget/Daruon eine hand voll in Lauge gethan/vnd das Heubt alle wochen ein mat oder zwier darmit im Bade oder sonst gewaschen/Ist dem Gesichte vnd den Augen sehr gut.

Eine herrliche und sehr gute Seiffe/zum Heubte/Gesichte und Augen zu gebrauchen an stad anderer Seiffe.

Alte vnd harte Venedische Seiffe ein halb pfund/Die schabe klein in ein vergläst Sefesse/geus darauff acht lot gut Rosen wasser/ stoß untereinander / las an der Sonnen oder auff einem Ofen sein gemach ausdrucken/vnd wider harte werden/Als denn thue darzu

Gummi Laudani.

Negelin.

Nuscat blut.

Benzoi gummi,

Viol wursel.

Solche stücken alle klein gepülnert/vnd vnter die Seisse gesstossen in einem warmen Mörsel / Darnach thue weiter darzu/wie solget.

Zimetrinden ól.

Fenchel ől.

Spicæ ől.

Sisan.

\$\frac{1}{2}\left{lot.}

Vermische diese Olea auch gank wol im Mörsel unter die Seiffe/weil sie noch warm ist. Wenn das geschehen/so bestreich die Hende mit Spick öle / und mache Kügelin daraus nach deinem gesfallen/ Die brauche zum Heubtwaschen an stad anderer Seiffe/ Denn sie ist sehr gut zum Heubte und Gesichte / und verhüttet vielböser zuselle des Jeubtes und der Augen.

Folgen

Das Vierzehende Zeil/wie man ein frisch Folgen weiter andere Mittel anzutragen/ gut Gesichte und gesunde Augen zu erhalten.

Zem/ Diese hiernach gesetzte / beschriebene und angezeigete Edel gesteine/nemlich

Orientischer Eurchis.
Ophthalmius.
Opalus.
Medea.

Diese angetragen / vnd offt angesehen / sollen allesambt das Gesichte vnd die Augen für vielen zufelligen schäden / vnglück vnd gesahr bewaren vnd befrenen. Und ich halte viel daruon / so man diese Steine vmb den Hals auff blosser haut / wie ein Pater noster, treget / das sie dem Gesichte bequemer / nützlicher vnd besser sein als sonst/Doch wenn man sie offt ansiehet/ist es auch gut.

# Nas III. Capitel meldet

von vbel riechendem stinckendem skunde und Athem.

S schemetzwar und lest sich ansehen / als ret me und schicke sich weder diß gegenwertige noch das fol gende Capitel recht und wol hieher / darumb das in die sem Buch vornemlich sol von Augen und vom Gesichte der Menschen geschrieben und geleret werden. Aber doch wenn der freundliche gunstige Leser hie wird finden und inne werden der grossen gefahr und des mercklichen schadens / welcher so wol aus stinckendem Uthem / als von rotem kupffern Ungesichte sich verurs fachen und entspringen/und den Augen und dem Gesichte begegenen vnd widerfaren kan/ Wird er selbst mussen bekennen und sagen/das solche bende Capitel in diesem Buch und Teile nicht haben durffen noch können billich und füglich vergessen und aussen gelassen wers den. Wil hiemit geschweigen des sonderlichen nutzes und fromens/ welchen solche vnlustige und ungestalte Leute/so mit obgedachten gebrechen behafft sind/hieraus nemen und haben konnen/ wo sie nur die nachbeschriebene Mittel und Artznenen gebrauchen und nicht verachten wöllen.

Es ist aber ein vbel riechender und stinckender Athem/so ents weder aus dem Leibe oder Munde seine vrsach und vrsprungk hat/an einem Menschen eine große beschwerung und gebrechen/

nicht allein von wegen anderer Leute/welche teglich ben und umb eine solche vbel riechende Person sein und wonen mussen/auch mit ihr zu thun und zu handeln haben/Sondern auch von wegen des Menschens selber/so mit solchem gebrechen beladen ist/Den es demsselben eine sondere große vrsache giebt zu viel und mancherlen besschwerungen/schäden/mängeln und franckheiten des Heubtes/der Augen/und des Gehöres/Sintemal durch solchen heßlichen geruch/widersvertigen stanck/und auffsteigende bose dünste/das Gehirne sehr insicirt; und die subtilen Geister des Gesichtes und Gehöres leichtlich corrumpirt, zurstöret und verterbet werden.

Es hat aber solcher stinckender Athem zwar nicht einen/sondern manchen vrsprungk/Aber in diesem meinem fürnemen habe ich nicht mehr / als von zweierlen zu melden / Erstlich von dem / so aus dem Leibe herkömbt / Darnach von dem / so im Munde entstehet. Benderlen stanck wird ohn unterscheid von Gelerten Fætor anheblitus oder oris genent. Bider solche bende art des vhel riechenden Athems/ sollen allhie gebürliche Mittel folgen und beschrieben werden/Nemlich zum ersten von dem stinckenden Athem/ so seine ursach aus dem Leibe hat / Zum andern von dem / so seinen vrsprungk in dem Munde hat.

Erstlichen ist allen denen/so der Athem stincket/vnd desselben vrsach aus dem Leibe ist/vonnöten/das sie alle Monden ein mat purgirt werden mit der purgation Pane laxativo, oder mit den Pilulis aureis oder cochis. Darnach mag man diese nachfolgende Mittel brauchen.

Eine sehr edle und gute Latwerge/vor das stincken des Athems/so seine vrsach aus dem Leibe hat von Relde.

R Gut verscheumet Honig. Frausemunken Syrup. F pfund.
SNeerzwiebel Syrup.

Solche dren stücke las untereinander sein sachte zurgehen/ Uls denn thue diese nachfolgende stücke darzu.

Benedicten wurkel.

Paradis holk.

Zimet rinde.

Sitron samen.

Sign Sylprehen

## Das Vierzehende Zeil/vom

| Morrhen.          | 27       |
|-------------------|----------|
| Wenrauch.         | 17       |
| Mastir.           | II.      |
| Sardamomen.       | II Clot. |
| Indianisch Spicæ, | 1        |
| Zitwar.           | 4        |

Diese stücke allesambt klein gepüluert/vnd in obgemelt Honig ond Sprup gerürt/zu rechter dicke einer Lattverge/Daruon sol ein Patient alle morgen und abende einer Haselnus gros essen.

#### Ein ander Latwerge vor den stinckenden Athem/ so aus dem Leibe her kömet von Relde.

Diß las ontereinander/wie oben angezeiget / ond thue weiter darzu/wie folget.

| Zimet rinde, | 4)          |
|--------------|-------------|
| Negelin.     | 4           |
| Maioran.     | 4 106       |
| Angelicæ,    | 4           |
| Galgan.      | 2           |
| Unis.        | 1 (A. 1912) |

Solches alles flar gepülnert vnd bereitet/auch zu letzt ein lot Wacholder öldarzu gethan/vnd wol gerüret/Das brauche/wie das öbere.

#### Ein andere sehr gute Lativerge vor den stanck des Athems/so aus dem Leibe von Hisekombt.

|   | Ø4                     |         |       |
|---|------------------------|---------|-------|
| R | Gut verscheumet Honig. | 10      |       |
|   | Eingemachte Rosen.     | 10      | `     |
|   | Blaw Viol Syrup.       | 10      |       |
| : | Boragen Syrup.         | 10      | -lot. |
|   | Ochsenzungen Syrup.    | 10      |       |
|   | Sardobenedicten.       | Acres & | 4 1   |
|   | Muscat bluten,         | 5       |       |
|   |                        |         |       |

Weissen

## vbel riechenden stinckenden Athem.

243

Negelin

| Weissen Sandel. 5 Formentillen wurkel. 5 |        |
|------------------------------------------|--------|
| Goriander. 3<br>Wenrauch. 2              | - lot. |
| Mastir. 2<br>Sampher. 2                  |        |

Daraus eine Latwerge bereitet/wie breuchlich/Und gebraucht/ wie oben berichtet.

#### Ein sehr gut Puluer / vor den gestanck des Athems/soseine vrsach aus dem Leibe hat.

| <b>B</b> 2 | Viol wurkel.       | )      |
|------------|--------------------|--------|
| ,          | SNufeat bluteit. 5 |        |
| \$         | Zimet rinde.       |        |
| 1-         | Wilden Galgan,     | -4     |
| 2          | Unis samen. 2      | lot.   |
| C          | Sitrinat. 2        |        |
| 2.7        | Meliffen.          |        |
| •          | Salben.            | 198    |
| 'w) t      | Weis Andorn.       | 1 K K  |
|            | Indianisch Spicæ.  |        |
| ,          | Visam.             | quint. |

Diß alles klein gepülnert/vnd zusammen gemischt. Ist der stinckende Uthem aus dem Leibe von Kelde / so neize eine schnitte Brots in Wein/vnd bestrewe sie mit diesem Pulner/vnd is solches morgens vnd abends. Ist aber der stinckende Uthem von Hitze aus dem Leibe / so neize eine schnitte Brots in Rosen essige oder Methe/vnd bestrewe sie mit diesem Pulner/vnd iss es morgens vnd abends.

# Wolget von dem stinckenden

Athem/so seine vrsach im Munde hat.

Ein gut Puluer/vor den stanck des Mundes.

| R | Viol | wurkel.     | , , , | 3 _ lot. |
|---|------|-------------|-------|----------|
|   | Galg | jatt. 📆 💯 e |       | 35       |
|   | , -  |             | g     | tif      |

## Das Vierzehende Teil/born

| Negelin,        | Marie 2 militia |
|-----------------|-----------------|
| Muscatnuss.     | 2               |
| Wiesen Rummel.  | 14 clot.        |
| Dliven bletter. | 11              |
| SMaftix.        | who of the      |
| Bisam.          | I quint hall    |

Solches alles klein gepüluert vnd zusammen gemischt/Darzu mag man auch Zucker thun/wie viel man wil. Daruon sol man abends und morgens in Mund nemen und wolkewen/endlich einschlingen/oder wider aussprüßen/wie es einem geliebet.

# Ein ander gut Puluer/vor den Mundstanck.

Solches alles klein gepüluert vnd zusammen gemischt/vnd gebraucht wie das oben.

# Ein gar gut Mundwasser vor den Mundstanck.

| 段                                     | Camels hew. 57       |      |
|---------------------------------------|----------------------|------|
| Jan L                                 | Rosen bletter.       | . ja |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Wegerich.            |      |
| - 4                                   | Gros Taschenfraut. 3 | fot. |
|                                       | Pappeln. 3           | •••• |
|                                       | Weissen Sandel. 3    | '    |
| 7.                                    | Biol wurkel.         | ;    |

SNuscat

## obel riechenden stinckenden Athem. 244

Muscat bluten. Sampher. Styracis calamitæ,

lot.

Diß alles gepuluert/Darauff gens fünff nössel guten Ungerischen Wein/las viertage stehen und weichen/als denn distillires inder kleinen Blase. Darmit sol man alle morgen und abende den Mund gurgeln und rein ausschwencken.

#### Ein ander gut Mundwasserzu dem stinckenden Munde.

| 段    | Viol wurkel.     |           |
|------|------------------|-----------|
|      | Wilden Galgan.   |           |
| N.T. | Wacholder beere. | 113       |
| . "  | Maioran. 3½      |           |
|      | Basilien. 31     | · las     |
|      | Roßmarien. 3     | · IDE+    |
|      | Wolgemut.        | · · · · · |
|      | Acker wurkel.    | 1 - /     |
| 1    | Garten munke.    | \         |
|      | Odermennige.     |           |

Solches alles gepüluert/Darauff geus dren kannen guten Reinischen Wein/distillires und brauchs/wie das öbere.

#### Em ander gar gut Mundwasserzu obangezeigtem Gebrechen.

| RZ                | Wermut.        | 5   | 1     |
|-------------------|----------------|-----|-------|
|                   | Rosmarien.     | 6   | 1     |
| ^                 | Lattich fraut. | 5   |       |
|                   | Wenden laub.   | 5   |       |
|                   | Samillen.      | 2至  |       |
| , s. 1<br>, . 1 . | Meerzwiebeln.  | 2   | -lot. |
| 李清                | Zimet rinde,   | 2   |       |
|                   | Melcken.       | 2   |       |
|                   | Muscatnus.     | 2   |       |
|                   | Rhabarbaræ,    | 1 E | 1     |
| \                 | 10 10          | 112 |       |

Coriander

## Das Vierzehende Teil/von grosser

Soriander.

Myrrhen.

Mastir.

Das alles gepüluert / Gens darauff drittehalb kannen guten weissen Wein / distillires und branchs / wie oben in dem andern Mundwasser bericht ist.

# Ein gut Puluer vor den gestanck/so von Zehnen und Zahnsleisch kömbt.

| 段   | Violwurkel.      |
|-----|------------------|
| 4 % | Galliæ moschatæ. |
|     | Weissen Sandel.  |
|     | Roten Sandel. 11 |
|     | Weisse Rosen.    |
|     | Rote Rosen.      |
|     | Samehl herv.     |
|     | Sitron schalen.  |
|     | Roten Myrrhen.   |
|     | Gelben Agstein.  |
| ,   | Rote Corallen.   |

Diß alles klein gepüluert/zusammen gemischt/vnd alle morgen und abende die Zehne und das Zahnfleisch wol darmit gerieben. Doch sol man alle mal/so offte man die Zehne damit reiben wil/den Mund und die Zehne zuwor rein waschen mit einem lawlichten Wasser.

# Mas IIII. Capitel meldet von

grosser vnnatürlicher Rote/Finnen vnd Aussetzigkeit des Angesichts.

Er schedliche stinckende Athem erinnert mich noch einer sehr grossen vrsachen vnd mangels/daruon auch grosse beschwerung vnd sehaden/ja auch gantze vollkommene blindheit verursacht wird vnd herkombt. Solches aber ist die vbermessige vnd vnnatürliche Rote des Angesichtes/ vnnatürlicher Note des Angesichts.

sichtes / von den alten Eristen Gutta rosacea oder rosea genennet / Welche offt ihre vrsach von der Leber und von dem Geblüte / auch von sehr großem Trincken hat / Denn wo das vberhand nimbt / und lange weret / so solget daraus mancher großer schaden / mangel und gebrechen der Augen / als da sind Blutfelle / Fleischfelle / grüne und gelbe Stare / daruon hieuornen angezeiget worden / Welche gestrechen solgen folichen Leuten widerfaren / gar schwerlich und mißlich

zu curiren vnd zu wenden sein/wie ich denn wol erfaren habe an denen/soich unter meiner Cur gehabt habe.

Wil derwegen hie etzliche Remedia vnd Mittel beschreiben vnd anzeigen/wie man solchem Mangel sol begegnen/vorkommen vnd abhelsken/darmit größer vnd gesehrlicher schaden der Augen möge

verhüttet werden.

Erstlichen aber ist diesen Personen von noten / das sie alle Monden ein mal purgirt werden mit solchen Purgationen, wie formen in den scharffen hiszigen Augenflüssen beschrieben und angeszeiget sind.

Desgleichen sollen sich solche Personen auch des Ader und Köpflassens gebrauchen/wie am selben orte von hitzigen Augen-

flussen bericht und anzeigung geschehen.

Esist auch solchen Leuten sehr gut / die Adern auff dem Daumen/vnd sonderlichen die an der Nase/vnd am Kinne/alle Mons den gelassen vnd abgewechselt/wie dauon zuwor vnd hernach gemelt wird. Als denn mag man sich ferner der nachfolgenden Arkney gebrauchen.

#### Ein edles und sehr gutes Wasser/vor die vbrige Rote des Angesichts.

Dehsenzungen wurkel.

Blaw Wegewarten wurkel.

Beissen Magsamen.

Uusgezogen Cassiæ.

Beis Zuckerkant.

Campher.

Die Burtzeln sollen alle grün sein/vnd als bald zu einem Mus gestossen werden/Uls denn die andern stücke/so zu püluern sein/auch gepüluert/vnd alles zusammen gemischt. Darauff geus eine kanne gut Erdbeer wasser/las vier tage stehen vnd weichen/rüres osste vntereinander / darnach distillires in Balneo Maríz. Von diesem Wasser sollen solcher roter küpsterner Mensch alle mat vnter seis

## Das Vierzehende Teil/von grosser

vnter seinen gebreuchlichen Tranck thun/wie viel er wil/ vnd teglich brauchen/Das benimbt gewaltig die Hike der Leber/vnd die grosse Rote des Ungesichtes.

#### Eine sehr gute Galbe oder Vnguent, vor die Rote des Angesichtes.

| Ž | Ungefalkene Butter.              | 107 100         |
|---|----------------------------------|-----------------|
|   | Behen ol.                        | 10 loe.         |
|   | Trauben fraut.                   | 工工              |
|   | Fenchel wurket.                  | 11 - hand voll. |
| 1 | Braun wurgelmit aller substantz. | 11/2            |

Solche Burkeln und Kraut mus alles grün sein / zurschnitten und zu einem Mus gestossen/Alls denn die Butter und das Del darzu gethan / und wol untereinander gestossen zu einem Mus. Darnach las acht tage siehen/ und brate es denn in einer Pfanne/ bis es begint braun zu werden / Zwinges durch ein Tuch / und las gerinnen. Mit dieser Salbe bestreich das rote Angesicht alle abende/ Aber auff den morgen wasche es mit Lauge wider abe. Und darmit fare also fort/bis die Röte vergangen ist.

#### Ein andere sehr gute Salbe vor die Rote des Angesichtes.

| RZ | Gutereine Kreide.            | 3  | 1     |
|----|------------------------------|----|-------|
|    | Ungenützten gelben Schwefel, | 3  |       |
|    |                              |    | Flot. |
|    | Salmíac.                     | I  |       |
|    | Sampher.                     | I_ | }     |

Solche stücken alle klein gepültert und zusammen gemischt. Solch Pulter untermische mit gutem Rosen essige/das es wird als ein dünner Bren/Darmit bestreich das rote Angesicht alle abende/und auff den morgen wasche es mit frischem Wasser sein abe. Halt aber damit so lange an/bis sich die Rote verloren hat.

# ein gut Wasser vor die Röte bes Angesichtes.

| Regenwurme.   | 200.    |
|---------------|---------|
| Rosen wasser, | 67 lot  |
| Maftir.       | 3) lot. |

bunatürlicher Rote des Angesichts. 246

Die Regenwürmer stoß zu Muß/den Mastix püluere/vnd thue es alles zusammen/Darzu geus das Rosen wasser/rüres wol vntereinander/las vier tage stehen/als denn distillires in der kleinen Blase. Mit diesem Basser bestreich das rote Angesichte/alle mittage vnd abende/vnd las von ihm selbest drucknen/Auss den morgen aber wasche es mit frischem Basser wider ab.

#### Ein ander sehr gut Wasser/vor die Rote des Angesichtes.

| BZ     | Ungenützten gelben Schwefel. | 3     | 1          |
|--------|------------------------------|-------|------------|
|        | Sampher.                     | 17    | . A . P.C. |
|        | Wenrauch.                    |       | -lot.      |
| ٠      | Mirrhen.                     | 11    |            |
| n<br>N | Blenweis.                    | 1 T 2 | 17,830     |

Solche stücke alle gepüluert / Geus darzu zwen nössel Rosen wasser/rüres wol untereinander / und las dren tage stehen / als denn distillires in der kleinen Blase. Mit solchem Basser bestreich alle mittage und abende das rote Angesichte / und las von ihm selbest drucknen/Auss den morgen wasche es mit frischen Wasser ab.

# Ein ander gut Wasser/offtgemelte Röte darmit zu vertreiben.

| 政  | Braun wurkel mit aller substantz. 57 | ,          |  |
|----|--------------------------------------|------------|--|
|    | Wollenkraut wurkel.                  | hand voll. |  |
|    | Weis wurkel.                         |            |  |
| 7. | Gummi Draganti.                      | Lag.       |  |
|    | Allaun. 2                            | L ior.     |  |

Die Kreuter und Wurkeln mussen grün sein/ und zu Mußgestossen/die andern stücke aber gepüluert und darzu gethan. Darzu geus anderthalb nössel blaw Wegewarten wasser / las zwene tage siehen/ als denn distillires in Balneo Marix. Mit diesem Wasser bestreich das Ungesichte alle mittage und abende/ las drucknen/ und wasche es auff den morgen ab/wie oben gemelt.

#### Ein anders vor die Rote des Angesichtes.

R Sechs newe Eyer.

Lege die

Das 14. Teil/von vnnaturl. Rote des Angesichts.

Lege die in eine kanne gutes scharffen Essigs/las sie darin liegen/bis sich die Schalen herab gebeißt haben / vnd die Ener nur in der Haut bleiben / Welches geschicht in dren oder vier tagen/so der Essig gut ist. Als denn nim die Ener heraus / vnd thue in den Essig solgende stücke.

Gelben Schwefel.

3
Blenweis.
2
lot
Sampher.
1½

Solche dren stücke klar gepüluert / vnd in den Essig gerürt. Dieses gebraucht / wie oben angezeiget.

> Eine sehr gute Seiffe/für die Note des Angesichtes.

R Zwölff newe Eyer.

Lege die in guten Essig/vnd las die Schalen abbeiten/wie auch oben gelert. Darnach nim die Ever heraus/seige den Essig abe/druckne die Schalen/vnd puluere sie klein. Diese gepüluerte Schalen stoß unter acht lot Benedische Seisse/geus ein wenig Sampher ol darzu/vnd mache Rügelin daraus/Die brauche zum Deubtwaschen an stad anderer Seisse/Sie ist sehr gut für die roten/aussen/sinnichten
Ungesichter/welche die Medici Vas rosa und Morphaticas
Facies nennen.

\$

Ende des Vierzehenden Teils.



Das Funffzehende Teil. 247 An dem Kunffzehenden Teil

wird angezeiget und beschrieben von allen Dingen vnd Stücken/so dem Gesichte und Augen nützlich und gut/nötig und dienstlich / Dagegen auch schede Avon denen so da lich und bose / vnnötig und gesehre

N diesem Teile wird

beschrieben von allen Stücken vnd Sachen / so zum Gesichte und Augen nühlich und nötig sind / als in was und zu welcher zeit und Zeichen die Augen mit Instrumenten zu wircken und Curiren, auch wie und wenn es zut

aur Abern / Schröpsten und Köpst lassen sen / Desgleichen von allerlen Leibes vbung/Essen und Trincken/was aus denselben dingen dem Gesichte und den Augen nützlich und dienststich/auch herwider schedlich und gesehrlich sein mag/Ein sedes in einem sonderlichen Caspitel ordentlich folgendsbeschrieben.





Das

## Das Funffzehende Teil/von Zeit vnd Zeichen/

# Mas I. Capitel meldet in was

Zeit ond Zeichen gut sen/mit Instrumenten an Augen zu curiren ond zu wirden.



Eh für meine Person habe je vnd allewege den branch und die gewonheit gehalten/das ich im wech sel des Monden/als wenn ein newer Monde worden/ vder wenn der Monde gleich im mittel und voll gewesen/ keinen Menschen mit Instrumenten gewircht habe / Sondern allezeit mein Werck also angestalt / das ichs etwan zween oder dren tage auuor oder hernach verrichtet habe / nach gelegenheit der Zeichen vnd Aspecten. Es ist aber vornemlich rabisam an Augen mit Instrumenten zu curiren vnd zu wircken zu der zeit/wie albie verzeich.

het nacheinander folget. Das erste gute Hinlische Zeichen / an Augen zu wircken und

au curiren, ist Libra, die Wage.

Das ander bequeme Beichen/die Augen durch Instrumenta gt

curiren, ift Sagittarius, der Schute.

Das dritte nützliche Zeichen/die Our der Augen durch Instrus

menta fürzunemen/ift Aquarius, der Bafferman.

Solches sind die vornemeften/besten und bequemesten Beich. en/barauffman achtung geben / vnd seine sachen darnach ansiellen sol / wenn man an Augen mit Instrumenten wircken und curiren wil. Sonft sind noch andere dren mittel Zeichen / darinnen man in hoher not durch Instrumenta an Augen auch curiren und wircken mag/nemlich im Zeichen der Jungfram / des Scorpions / vnd der Fischen. Jedoch sol daneben ein jeder Urtet auch acht haben / auff bose Aspecten des Himmels und der Planeten/Denn in solchen Wercken ist hoch von noten/das man sonderliche achtung gebe auff gute bequeme zeit/Zeichen / Tage / vnd Stunden / Sintemal auch der Prediger Galomon des gedencket und saget am 3. Cap. Ein jeg. liches hat seine zeit/ond alles fürnemen onter dem himmel hat seine stunde. Golches wiederholet er am 8. Cap. da er spricht / Ein jego lich fürnemen hat seine zeit und weise.

Es wil ja nicht sein/das man solche Sachen also fürneme/ wie die leichtfertigen Landtstreicher thun / Die stechen und sehneiden immer fren und getroft in die Augen/es sein gleich gute oder bose Zeichen/essen vor oder nach Mittage/vor oder nach dem Essen. Wie es aber gerate/vnd was für ein ende vnd ausgang es mit ihren Patienten gewinne und bekomme/das giebet fast die vernunfft und zuworaus die tegliche erfarung. Gerets an einem etwan glücklich vnd wol/so verderben dagegenihrer zehen/zwankig oder wol mehr. Darumb fahe man folche Gachen in guter zeit/Zeichen/Zagen vnd Stunden an/Es geret dennoch wol nicht/wie mans gerne haben

wolte/ond wie es etwan fein folte.

Das

# Das Funffzehende Teil/vom Aberlassen/ Pas II. Capitel meldet vom Aber-

lassen/genant Venz sectio visui vtilis, wie solches nuklich zu den Augensen zu gebrauchen.



Folget

## foden Augennützlich ist. 249 Folget die Anzeigung und Bedeutung der Buchstaben an obgesetzter Figur.

A Zeiget an ond deutet Venam in summitate nass, das ist Die Ader an der Nase.

B Zeiget an vnd deutet Venam iugularem, das ist / Die Ader am Halse.

C Zeiget an und deutet Venam cephalicam humeralem, das ist/Die Heubtader im Arme.

D Zeiget an und deutet Venam communem, funem brachij, medis am, nigram, medianam, das ist/Die Mittelader im Urme.

E Zeiget an und deutet Venam hepaticam, iecorariam, lienarem, axillarem, basilicam, das ist/Die Leberader im Urme.

F Zeiget an und deutet Venam cephalicam manus, das ist / Die Heubtader auff der Hand.

G Zeiget anvnd deutet Venam auream sine pulmonis, das ist/Die Goldader oder Lungader / zwischen dem Gold und kleinen Finger auff der Hand. Folget weiter.

Es ist zwar vom Aderlassen in vielen Büchern geschrieben/ was für Abernzudes Menschen mancherten Gebrechen sollen gelaffen werden/ Weil ich aber offt gefehen und viel erfahren habe/ das aus dem Aderlassen/so nicht allein zu vngelegener zeit/sondern auch an unbequemen orten des Leibes gebraucht wird / groffer schaden folget/vnd vnweislich darmit vmbgegangen/vnd es mißgebraucht wird/sonderlichen mit der Stirnader/So hab ichs für nötig und mublich angesehen/das ich auch in diesem Stücke meinen raht den ieniaen/so da folgen wollen/nach meiner erfarung und vbung mits teilete und vermeldete/Sonderlich auch darumb/das die unuerften» digen Balbierer und Bader den Leuten für etliche mängel und ges brechen der Augen und des Gesichtes gedachte Stirnader pflegen ju lassen/ond vermeinen das bose Geblute / oder die bose Flusse und Seuchtigkeit durch die Stirnader hinweg zu bringen. Aber dafür sen jederman trewlich gewarnet / vnd lasse sich ja niemand darzu bereden/das er ihm die Ader an der Stirne vor Augenmängel schlagen lasse. Es thut ihm der Mensch damit hefftigen und sehr groffen schaden am Gesichte/ Denn dardurch wird das Geblüte vber sich ins Heubt und Augen gewehnet / und in die Stirne versamlet / welches letzlich den Augen mercklichen und vielfeltigen schaden zufüget. Dierech t iii ·

Das Funffzehende Teil/vom Aberlassen/

Die rechten und bequemen Adern zu den Augen zu lassen/so die Augenmängel vom Geblüte her kommen/sind die / welche oben nechst nach der Figur angezeiget stehen.

Man solauch alle zeit die Adern auff der seiten lassen / da der Schaden und Gebrechen ist/und nicht am gegen teil/wie denn gar kluge Leute (als sie sich düncken lassen) achten / und doch des gant und gar keine erfahrung wissen noch verstehen.

Ein jeder Mensch/der solche obangezeigete Abern in fürfallender not lassen mus/oder zuwor auch keine gelassen hat/der wolle sich darzu gewehnen/das er dieselbige Adern hernach nicht offte lasse/sondern gar selten/etwan des Jares ein oder zwen mal/Ist vbrig genug. Denn zu viel Adern vnd Blut weglassen/schwecht den Leib vnd alle Glieder/es verdunckelt auch das Gesichte.

Wer aber zuwor gelassen hat/derselbige mag sein alte gewonheit und brauch behalten/Uber doch sol er nicht offte lassen.

Es ist auch einem jeden zu rathen/der sich ein mal zum Aders lassen gewehnet/desgleichen auch zum Köpffen/das er dasselbige nicht vbergehe noch verharre/viel weniger gar dauon absiehe/Wie ihrer viel sein/die sich der Pfennige lassen erbarmen/wollen die ersparen/vnd nicht zu rechter zeit lassen/Welche hernach viel mehr darüber verliehren/als sie zuwor am lassen ersparet haben/Dempnach wird sich ein jeder wol wissen zu halten.

Es solauch ein jeder/der da Adern und Röpff lassen wil und mus/nicht allezeit nur eine Ader lassen/Sondern er sol seine Sacke dahin richten und anstellen / das er mit dem Aderlassen umbwech/sele/und alle mal das Röpfflassen darzwischen brauche/auff das er nicht siets die Adern lassen darff / Als wenn er iht eine Ader am rechten Arm gelassen/als denn sol er Röpffen / Darnach wider eine Ader im lincken Arm lassen/darauff wider Röpffen / Hernach im rechten Arm abermal eine andere Ader/und also fort an die umbwechselung gehalten.

In welchen Zeichen aber gut Aderlassen sen/ist im ersten Sapitel angezeiget.

1 44 m

welches den Augen nützlich ist.

250

# Mas III. Capitel meldet von

Schröpffen und Köpflassen/genant Scarificationes & Ventosæ, sen Cucurbitulæ visus conferentes, wie solches nüslich zu dem Gesichte zu brauchen sen.

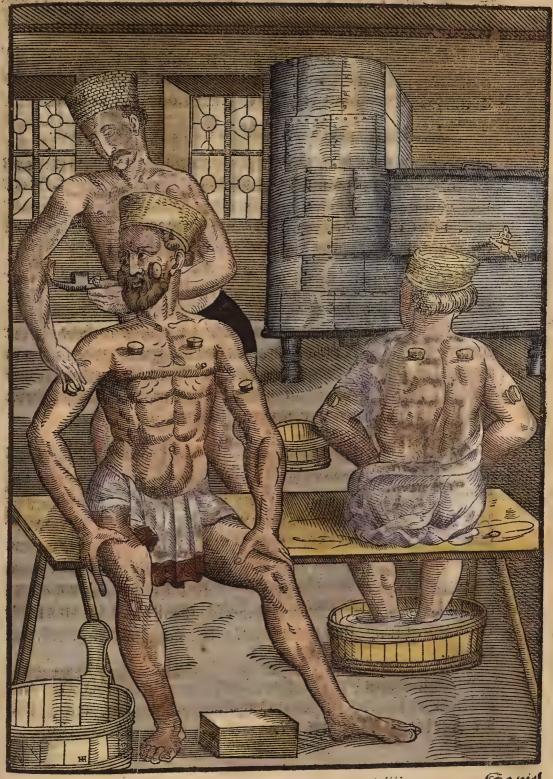

## Das Funffzehende Teil/von Leibes vbung/

Dotel das Schröpffen und Köpff lassen auch einen kurizen bericht thun/
damit man wisse/an welchen orten oder stellen Köpffe
zuseigen sein/die dem Gesichte und den Augen dienen
und nüßen mögen.

Erstlich dienen die Köpsse auss die Schuldern gesetzet/vnter die Schulderbletter.

Zum andern/sind siegut auff den Hals oder Nackengesetzt auff oder hart daselbst unter dem Hügel/und nicht hoch in Nacken/ Denn so der kopff hoch stehet/ist es dem Gedechtnüs schedlich.

Bum dritten/auff benden Armen hinder den Einbogen.

Zum vierden/ist auch nützlich/so das Geblüte in den Augen hefftig vberhand genommen/erkaltet/verstockt/vnd sehr verbrant were/das man die Köpste lasse sehen auffn Wangen/zweene singer breit vnter den Augen/entweder auff benden Backen/oder auff einem alleine/nach gelegenheit vnd ersoderung der not.

Zum fünfften /zweene Köpffe auff der Brust / dren oder vier finger breit vber den Brustwartzeln oder Dutten.

Und wenn man solche Köpste lest/ sol man das Geblüte mit den Henden allezeit von den Augen wegstreichen / vnd nach den Köpsten zu leiten. Solches ist der rechte bericht vom brauch des Alder vnd Köpst lassens/so viel meine erfarung ist / belangende die Cur des Gesichtes vnd der Augen gebrechen.

Es sol auch alhier ein jeder gewarnet sein/wer das Aderlassen vmbgehen kan/vnd es die gar hohe not nicht erfodert / das ers gank vnd gar lasse anstehen vnd verbleiben / Denn Aderlassen schwecht einem jeglichen Menschen seinen Leib/vnd verkurtt ihm sein Leben/sonderlich wenn es offt vnd viel gebraucht wird.

Das Röpff lassen aber ist nicht so schedlich / vnd mags ein jeder wol brauchen zu seiner not. Und ist besser hundert Röpfse ger lassen/als eine Uder. Solches habe ich einem jeden zur warnung vnd nachrichtung/auch zu nuße vnd gute / vnucrmeldet nicht lassen mögen.

In welchem Zeichen aber oder Tagen gut Schröpffen und Röpfflassen sen/weiset aus und zeiget an der Almanach und Galens der/oder die gemeine Laßtafel.

Dae

## Essen von Trincken/so den Augen gutiste 251 Was IIII. Capitel meldet von

Leibes obung / Essen ond Trincken/was hierinne dem Gesichte ond den Augen annemlich/ gut ond nützlich sep.

Sistin diesem Buche genugsam angezeiget und beschrieben von allerlen gebrechen und mängeln der Augen und des Gesichtes/woher dieselbigen komen/entespringen und ihre vrsachen haben/auch wie man ihnen vorkommen/sie Curiren und heilen/daran helssen/dieselben vertreisben und abwenden sol und kan.

Diff aber ist noch hinterstellig und notig anzuzeigen und zu beschreiben/was in gemein dem Gesichte und den Augen nützlich und gut sen/und wie sich ein jeder hierinnen verhalten solle/auss das erben gutem Gesichte bleiben/ und dagegen boses verhütten/auch das verderbete endern und bessern/und das gute wider erlangen und bekommen möge. Denn es mus hie also sein und heisen/soles anders recht und richtig zugehen und gehalten werden/wie diese alte/schlechte/nachfolgende Versen lehren und lauten.

Quale, q id, & quando, quantum, quoties, vbi dando,
Ista notare cibo debet medicus dizeando.

Das heist und bedeut auff Deutsch so viel.

Ein Artzt sehe auff der Krancken Speis/ Was er ihn geb und welcher weis/ Wiewiel/wie offt/zu welcher zeit/ Und wie / Daran nicht wenig leit.

### Leibes vbung.

Die Leibes vbung/so dem Gesichte und den Augen gar gessund/gut/nühlich und bequem befunden wird / ist diese/ wie ordentslich albie folget.

Erfflich/ein guter natürlicher Schlaff.

Zum andern/das werck der Liebe und Veneris handel/im Chestiande messig gebraucht/Denn zu viel und obermessig/ist sehr schedlich und ungesund.

Das Funffzehende Teil/von Leibes vbung/

Zum dritten/mit dem Heubt sein hoch zu Bette liegen/vnd das Heubt allezeit sein warm halten.

Zum vierden/sich offte strählen/kemmen und burften / und von

den Augen hinderwarts streichen.

Zum fünfften/des morgens onter dem Angesichte sich mit

schönem lautern vnd frischen Wasserwaschen.

Jum sechsten/in Essen und Trincken sich fein messig halten/ und ein wol ausgebacken weis Brot/das nicht sehr gesewert sen/ zur Speise gebrauchen. Solches haben auch die Alten erinnert mit nachfolgenden versen.

Parcus vescendo, parcissimus esto bibendo.

Das heist auff Deutsch also. Halt rechte mas in Speis und Tranck/ So wirstu alt und wenig kranck.

Item.

Parcito sæpe cibis, & sic annostor ibis,
Welches auff Deutsch so viel bedeutet.
Wer werden wil ein alter Man/
Der solim Essen masse han.

Jum siebenden /auffs Essen nicht bald lesen /schreiben / oder das Gesichte sonst mit seharssen dingen bemühen und beschweren/es sen denn auffs wenigste eine stunde nachm Essen verlaussen. Demnach sagen die Deutschen sein in ihrem Reime / welcher von den Vogeln auch auff Menschen mag gezogen / und von ihnen ein Exempel solgenommen werden.

Esist tein Vöglein sovnweis/ Es ruht ein stündlein auff sein Speis.

Zum achten/in Gottes furcht vnd mit Ehren frolich vnd guts muts sein / wer es nur erzeugen kan / Es wil sich aber solches mit allen nicht allezeit schicken.

Zum neunden/den rechten natürlichen Stulgang/wo der

nicht von staten wil/zu rechter zeit fördern.

Zum zehenden / das Wasser oder den Harm offte lassen

vnd abschlagen.
Zum eilsten / offte Baden und das Heubt waschen / auch dasselbige mit warmen Tüchern sein reiben / und von der Stirne nach dem Nacken und Achseln zu streichen.

## Essen und Trincken/so den Augen gutist.

Zum zwölfften/die Füsse swaschen / vnd die fein rein vnd sauber halten.

Bum drenzehenden/die Zähne fauber und rein halten / und die materiam, oder was in Zahnen behangt und fteckt / nach dem Effen als bald heraus thun/ond sie reinigen.

## Unzuschawen.

Es sind viel dinge / so man sie offt vnd fleistig besiehet vnd anschawet / dem Gesichte und den Augen sehr nützlich / gut und bequem/ Diefelbigen folgen hie nacheinander beschrieben / vnd sind Diese.

Erfilich/der Helle/gestirnte/flare Himmel.

Sum andern/schone/grune/lustige Uwen und Wiesen /auch

allerlen Getrende und Beume.

Bum dritten/schone gemalte Eucher und Bilder/die von guter Blawer/Uscherfarben/Grunen / Schwarzen und Braunen farbe gemalet fein.

Bum vierden/die Blumen von Rittersporn/Borragen/ Korns

blumen/Augentroft/Bergis mein nicht/vnd dergleichen.

Bum fünfften/schone Stalene Spiegel/die von gutem rechten Stal ond nicht von Metall gemacht sein. Darzu auch lauter / hell und flar Wasser.

Bum fechften / die nachuerzeichneten Edel gesteine / derer einen oder mehr/am Halfe und Henden getragen/und ufft angeschawet.

> Smaragd/ Blawer Saphir/ Turcfis/ Chrysolithus,

Ophthalmius, Samius

Opalus, Medea. Derlen Lunaris

Amethist/der auff blaw/vnd nicht auff rot geneiget ift.

Desgleichen auch gut Urabisch und Ungerisch rein und fein

Gold.

Item/Pater noster von gelben Agsteinen / Sigmars wurkel/ blawe/gelbe/ und weisse Wegewarten wurkel zwieschen den benden Frawentagen (derer einer auff den andern tag des Hewmonats) der ander auff den achten tag des Herbsimonats gefellet) gegraben/ ond am Halfe getragen. Kolgen

# Tas Funffzehende Teil/von Leibes vbung/ Polgen hiernach schöne/ Contra-

fectische/fürgerissene Figuren drener Gehenge und Aleinodien/darinnen man allerlen gebreuchliche Stücken zum Gesichte dienstlich tragen kan.



Essen und Trincken/soden Augen gutist. 253

Swird in diesem Buch offt und viel mal gedacht und gemelt / das man für etliche Mängel und Gebrechen der Augen gewisse Materien, Stüsche und Species, als Edelgesteine/Wurtzeln/Kreuster/Blumen / und dergleichen an und ben ihm tragen solle / dieselbigen entweder zu riechen oder anzus

schawen/ Welche zum Gesichte und Augen sehr nützlich/gut und vienstlich sein. Darmit man aber eigentlich sehen und wissen möge/worinnen solches alles wol und füglich getragen und gebraucht werden könne/habe ich dreierlen Instrument, Gehenge und Kleinobien hieuor zuentgegen menniglichen zur nachrichtung / contrasfecten, fürreissen und seizen lassen/welches da sind Contrasacturen,

Erflich einer Uhr/oder dergleichen stücke/ Zum andern eines Büchlins/ Zum dritten eines Zahnstörers / oder Zahnsschers/ der schön und nütlich ist. Wareinmag man allerhand Edele gestein/ Wurkeln/Kreuter/Blusmen/und andere Species thun und fassen/
bende zum nutz und zur ziehr am
Dalse zu tragen und
zu haben.





Folget

# Das Funffzehende Tell/von Leibes vbung/ Molget Weiter noch ein andere Contrafactur/Gestalt und Form etlicher Instrumenten am Halse zu tragen.



### Essen und Erincken/so den Augen gut ist. 254

B wol diese Figur zuwor auch ein mal gesetzt ist /so erfoderts doch die gelegenheit / das ich ihr jehund noch ein mal gedencken / sie seizen und anzeigen mus / Denn solche Instrument, als Biesemöpsfel / Herhlin / Büchlin / Küßlin / Säcklin / Pülsterlin / Püschlin / vnd dergleichen /in viel und

mancherlen weise und wege in dieser Augen Cur gebraucht und genüßt werden können/Darinne man auch/wie in vorgeseizten Instrumenten, dergleichen und noch mehrerlen Species, zum Gesichte und Augen nüßlich/tragen und haben kan/ Darauff denn der Leser und Patient in vielen Gebrechen und Mängeln der Augen/ in diesem Buche gewiesen wird.

# Speise vnd Tranck.



Jeweil auch mancherlen Speise/Tranck/vnd andere Stücken dem Gesichte gesund / bequem / gut vnd angenem sind/ist von noten/dieselbigen allhier zu erzelen.

#### Vom Fleische der Thiere und Vogel.

Rindfleisch.
Schöpsenfleisch.
Reefleisch.
Rebhünner.
Wachteln.
Junge Hünner.
Junge Jahme Tauben.
Rramet vogel.
Druffeln.
Beißgen.

Ralbfleisch.
Lambfleisch.
Dhasanen.
Sappannen.
Ulte Hunner.
Junge wilde Tauben.
Rüniglin.
Umseln.
Fincken.

#### Von Fischen.

Fohren. Hechte. Steinbeissen. Elderken. Alfchen. Berfigen. Schmerlen. Zantfisch.

v ij

Von

### Das Funffzehende Teil/von Leibes vbung/ Von Zugemüß.

Ungerische Pflaumen, Weisse Küben, Meeren. Grün Kraut, Rapünklein. Weißene Grauppen. Reiss in Fleischbrüe. Devstel. Zwekschgen, Steckrüben. Weis Kraut. Rotkol. Gerstene Grauppen. Haber Grüße in Wasser.

Welge Nüben.

#### Von Speceren/Gewürk und Wurkeln.

Limonien.
Dliven.
Peterfilgen.
Rofinen.
Muscat bluten.
Zimet rinde.
Gaffran.
Ingwer.
Lorbern.
Gardamomen.
Fenchel.

Sapern.
Rote Rüben.
Feigen.
Mandeln.
Muscatnüss.
Negelin.
Galgan.
Rümmel.
Subeben.
Paris förner.
Unis.

#### Von Getrencke.

Augentroff
Negelin
Noßmarien
Alant
Peonien
Sitwar
Pirschzungen

Wein.

Unch Bier von solchen Specereyen, Kreutern und Blumen zugericht/ist dem Gesichte gut und nützlich.

Item/Mithridat und Theriac, der da gut und recht ist offte gebraucht/erhelt und sterckt das Gesichte gar sehr.

Das

# Essen und Trincken/so den Augen schedlichist. 255

# Nas V. Capitel meldet von

Leibes vbung/Essen vnd Trincken/was darinne dem Gesichte und den Augenzuwieder/bose und schedlich sen.

#### Von Leibes vbung.

En der Leibes voung mussen die dinge nach einander erzelet werden / welche dem Gesichte und den Augen gar ungesund/bose/schedlich und unbequem sind. Sintemal nicht genug ist / das man einem sage / was in diesem falle/ die Augen und das Gesichte belangende / gut sen/damit er sich desselbigen besteissige/ Sondern ist auch nötig/das man zeige/ was schedlich sen / aust das man sich wisse desselbigen zu enthalten. Solches sind nun allhie solgende Stücke.

Erflichen/ In dunckeln und feuchten Gemachen wohnen und sein müssen.

Zum andern/In grossem Rauch/Staub/Winde sein und wandeln.

Zum dritten / Zu viel vnd vbrig wachen / vnd dagegen wenig oder selten schlaffen.

Bum vierden/Die vberfluffige und vmneffige Unteuscheit.

Zum fünfften/Oas Heubt im Winter oder kalten Wasser sehr erfrören und erkälden.

Zum sechsten / Grosser Immut / Trawrigkeit / Schwermut/ viel Heulen und Weinen.

Zum siebenden / Hefftig husten / würgen und brechen / und unfertig sein im Stulgange.

Zum achten/In gläserne Spiegel sehen/Rote und Gelbe farsben/auch blancken Messing anscharven.

Zum neunden / Wenn man sich zum Ader und Köpfflassen gewehnet/dasselbige obergehen/oder zu rechter zeit nicht brauchen.

Zum zehenden / Das vberflüssige / vnmessige Essen und Erincken / oder (auff gut Deutsch zu nennen) Fressen und Sauffen /
Schlemmen und Themmen / sonderlich wenn solches spat auff den Abend geschicht/ und bis in die sinckende Nacht vollzogen wird.

Bum

#### Das Funffzehende Zeil/von Leibes vbung/

Zum eilfften / In angezogenen Hosen und Schuhen vber nacht liegen und schlaffen.

Zum zwölfften/Bald nachm Essen schreiben/lesen/auff etwas scharffsinniges tichten und deucken soder sonst kleine state subtile dinge ansehen und das Gesichte damit bemühen.

Zum drenzchenden/Büchsen schiessen/Wetterleuchten/vnd dergleichen dinge/die das Heubt erschällen / auch plötzlich und hesstig in die Augen glantzen und schimmern.

# Von Speise vnd Tranck.

Sist nicht allein allerlen Speise wnd Tranck/ die man gemeiniglich pfleget zu gebrauchen/ sondern sind auch andere Stücke zu finden/so den Augen und dem Gesichte ungesund/unbequem/bose und schedlich sind/Die selbigen werden hie nachfolgends erzelet.

### Vom Fleische etlicher Thiere vnd Vogel.

Rfilich in gemein sind alle Thiere/welche grob und faul Geblüte machen/dem Gesichte und den Augen ungesund und schedlich/Als da sind hiernach verzeichnete Vogel.

Wilde Gense.

Zahme Genfe.

Wilde Enten.

Zahme Enten.

Stare. Sperlinge.

Spechte.
Schwalben.

Darnach in sonderheit alles eingesalzene / gereucherte / durre Fleisch.

#### Von Fischen.

Lle Fische/so grob und faul Blut/auch groben zehen Schleim machen/sind dem Gesichte sehr schedlich/ Als nemlich

Hausen.

Store.

Lachs.
Ohlen.

Karpen, Schlenen,

Oplen. Deißger.

Barmen.

Beisger. Weisfische.

Broffen.

Grundel.

Stockfische.

Rotscher

## Essen bud Trincken/so den Augen schedlich ist. 256

Rotscher. Halbsische. Schnecken.

Bitling. Plateisen. Frosche.

Rrebsfe.

Darzu eingemachte und gereucherte Neunäugen / und alle ans dere eingefalzene und gereucherte durre Fische.

#### Von Zugemüse.



Aber gehöret alles Zugemüss / das auffsteiget und grobe Dünste ober sich machet/Als da ist

Sawer Kraut.

Erbeiffen.

Bohnen.

Linsen.

Hyrse.

Hendegrüße.

Birnen. Basilien.

Spinat oder Spänisch.

Rese suppen.

Hanff suppen. Buttermilch.

Item/alle solche dinge/darmit man die Speisen pfleget zu bestern/Uls diese nachfolgende.

Zwiebeln.

Knoblauch.

Eschlauch.

Meerrettich.

Genff.

Rresse.

Essig.

Langer Pfeffer.

Schwarker Pfeffer.

Calmus.

Ferner diese Stücke / so man nach der Malzeit oder nach dem Essen pfleget zu brauchen/Als

Refe.

Rastanien.

Welsche Nüsse.

Gawer Kirschen.

Schleben.

Schoten.

#### Von Getrencke.



Umercke man nachfolgende Getrencke/welche dem Gesichte und den Augen schedlich sind / Nemlich

Alle sawer Getrencke.

Alle trube Getrencke.

Starcke/geschwefelte/geschmierte Weine.

Jung und trube falt geioren Bier.

Bebranter Wein.

v iiii Solche

Das Funffzehende Teil/von den Mitteln/so

Solche und dergleichen viel andere bisher erzelte dinge sind in diese nachfolgende Versen des mehrern teils kurtz und artig versfasset/welche wol zu behalten sind.

Balnea, vina, Venus, ventus, piper, allia, fumus, Porrum cum cæpis, lens, fletus, faba, sinapis:
Sic quoq sol, ignis, labor, ictus, acumina, puluis,
Ista nocent oculis: sed vigilare, magis.

Das heist auff Deutsch also.

Wein/Bad/ Wind/Pfeffr/ Ontenscheit/Lauch/ Knoblauch/Zwiebeln/Weinen und Rauch/ Senff/Linsen/Bohn/Sonn/Fewer/Erbt/ Haben vielen ihr Augn verterbt. Verletzung/Staub/ und scharffe Speiß/ Wachen zu viel/ hat auch die weiß.

Das aber unter allen Stücken/dauon die vorgehenden vier Lateinischen Versus meldung thun/zuworaus in den ersten drenen/schaden zu vermeiden/musse maß gehalten werden (denn sie des Gesichts halben aller dinge nicht zu fliehen) haben auch die Alten mit diesem Disticho wöllen anzeigen und lehren.

Balnea, Vina, Venus corrumpunt corpora nostra: Conservant eadem, Balnea, Vina, Venus. Eben dahin sehen auch diese Deutsche Reimen.

Offt Badn/viel Sauffn/fehr Unteusch sein/ Schwecht zeitlich alle Glieder dein. Im Baden/Trincken/Liebn maß halt/ So wirstu langsam ungestalt.

# Mas VI. Capitel meldet von

den Mitteln und Arknenen / welche schaden zu verhütten/als denn zu brauchen sind/wenn einer entweder aus not oder ohn gesehr etwas geessen oder getruncken hat / das dem Gesichte und den Augen schedlich sein mag.

### wider verwarlosete Augen zu brauchen sind. 257

Sfem viel Menschen/bende Reich vnd Arm/die da aus erfoderung ihres diensts oder gewerbs ober Land rensen und wandern mussen/ Welche entweder zuwor bose Gesichte und Augen gehabt/oder als denn erst eine neigung darzu bekommen/das sie sich desselben zu befaren haben. Diese/

weil sie von einem orte zum andern ziehen/ vnd in der Frembde wandeln müssen/können sich allenthalben mit Essen vnd Erincken nicht schonen/oder also halten/wie sie zwar gerne wolten/vnd ihnen nötig vnd nüßlich were/Sondern müssen manchmal essen vnd trincken/ was ihnen der Wirt giebet vnd fürsetzt oder was sie erzengen vnd bekommen können. Derwegen ist solchen Leuten sonderlich wol von nöten zu wissen/was sie als denn/wenn sie sa aus not oder aus vnswissenheit etwas böses und ungesundes geessen und getruncken haben/ das dem Gesichte und den Augen schedlich und zuwider ist/ für gute Mittel und Artznen haben und gebrauchen sollen / damit sie demselbigen schaden und bösen aufssteigenden dünsten begegnen und widerstehen mögen. Darwider nun oder darzu mag man diese nachfolgende Mittel brauchen / welche sehr gut sind.

#### Ein sehr gut Puluer zu brauchen/so man etwas schediches zun Augen geessen oder getruncken hette.

| RZ | Paris förner.   | 7     |
|----|-----------------|-------|
|    | Angelicæ.       | 100   |
|    | Subeben, 2      | Clot. |
|    | Rauten samen. 2 |       |
| 1  | Zitwan. 2       | 3     |

Diese Stücken alle klar gepüluert vnd zusammen gemischt/ Daruon mag einer/der etwas schedliches zun Augen vnd zum Gesichte geessen oder getruncken hette/ ein quint schwer nemen vnd gebrauchen.

#### Eine edle und gute Latwerge darzu.

| RZ | Verscheumet Ho | nig. |   | x pfund. |
|----|----------------|------|---|----------|
| ,  | Negelin.       | , .  | * | 2   lot. |
|    | Baldrian wurk  | el.  |   | 2 lot.   |

Angelicæ

#### Das Funffzehende Teil/von den Mitteln/so

Angelicæ. 2
Subeben. 2
Wacholder ol. 1

Daraus bereite eine Latwerge/wie sichs gehört/ Daruon nim und brauch ein halb lot/wenn es von nöten ist.

# Ein sehr edles Confect/welches

| RZ   | Senchel samen. | as the A.M. Park | 3 1  |       |
|------|----------------|------------------|------|-------|
| . '. | Unis samen.    |                  | 3    | ,     |
| . ,  | Rauten samen.  | **               | 3    | -lot. |
|      | Zitwan.        |                  | 2    |       |
|      | Sampher.       | ,                | ∵ rJ | . :   |
|      | Bisam.         |                  | 1 2  | quint |
|      |                | :                | I)   | quin  |

Daraus mache ein klar Puluer/vnd bereite ein Confect, auff ein pfund Zucker fünff lot diß Puluers genommen/ Dieses Consfects brauche ein quint/wens die not erfodert.

Ulso kan man mit Gottes hülffe sein Gesichte für unglück bewaren / auff das einem ungesunde und höse Speise und Tranck nicht so leichtlich schaden könne/ als sonst geschehen möchte.



Ende des Junffzehenden Teils.



Das Sechzehende Teil.

258 An dem Sechzehenden Tei

wird angezeiget und beschrieben / wie man viel und mancherlen Species vnd Stücken / so zur Augenartznen breuchlich/ corrigiren, calciniren, soluiren, præpariren oder bereiten sol/ebe denn man sie in die Recept brauchet/Auch wird hie augenschein licher bericht gethan von allerlen Brennzeugen/Instrumenten, Gefessen/vnd von andern dingen mehr/welche zu dieser Cur der Augen so wolgehörig und notig/ als nüglich und dienstlich sind.



# S werden in dieser

Augencur exliche Species und Stücken/so zur Augenarknen gebrancht werden/ muor corrigire, calcinire, foluire, præparire, oder zugerichtet/ehe denn man sie in die Recepta oder zu der Arknen gebraucht/thut oder mischt/ Sintemal sichs nicht schiefen noch leiden wil

und fan / das man alle Stucken und Species robe in die Arinen der Mugen neme und brauche / Sondern derfelbigen gar viel muffen zus nor also zugerichtet und bereitet werden / wie im nachfolgenden Cas vitel angezeiget vnd geleret wird.

Zas I. Capitel meldet von etz-

lichen vornemen Stücken / so in dieser Augen-ariznen gebraucht werden/wie die zu bereiten sein.

Swerden in diesem Buch exliche Species/ als Edelgestein/Gummi oder Safft/vnd dergleichen dins ge mehr / hin und wider beschrieben / welche allezeit / ehe denn man sie zur Arinen braucht/zuwer corrigiret, calcie niret, soluiret, præpariret, und recht zubereitet werden mussen. Solche bereitung geschicht/wie folget.

> Erstlich die Bereitung der Perlen/wie man sie calciniren fol.

Erlen werden in der Augenartnen vornemlich sehr gebraucht/Dieselbigen aber sol man allezeit zuwor bereiten/

#### Das Sechzehende Teil/von

bereiten/vnd recht zurichten auff der nachfolgenden zweierlen weisen eine/Als erstlich/das man sie calcinire vnd zu asche mache/ Welches also geschicht.

Nim schöne/gute/newe/reine/vngetragene Perlen/wie viel du wilt/ Thue die in einen newen vnuerglästen Topff/vnd seize sie in einen Topfferosen/an einen bequemen ort / da sie nicht vmbfallen noch verdecktwerden. Denn wenn sie zugedeckt oder vermacht sein/bleiben sie graw/vnd werden nicht schön weiß. Laß sie denn daselbst wol brennen/vnd zu asche werden. Und ob sie zum ersten mal nicht gnugsam gebrant weren/so seize sie widerumb hienein/vnd laß sie noch ein mal brennen/so werden sie schön weiß vnd klar zu aschen. Uso du nun in diesem Buch liesest von calcinirten Perlen/da vernim solche Perlen/auff sitt erzelte weise zugerichtet vnd bereitet. Eleicher gestalt werden auch andere Stücke mehr calcinirt, als

Sorallen. Elephanten bein. Hirschhorn. Enerschalen. Biber zehne. Hecht zehne.

Und dergleichen alle andere Gebeine und Etücken mehr Daher nun zu wissen/ben welchen Stücken man findet das wor Calcinirt, das alda solche bereitung musse verstanden werden.

#### Die ander Bereitung/wie man die Perlen abreiben sol.

Sist noch ein andere art die Perlen zu bereiten/welche geschicht durch abreiben / Und dauon heist man sie denn bereite
vnd abgeriebene Perlen/Die macht man also/wie folget.

Nim schöne und reine Perlen / die ungetragen und ungenüht sein/wie viel dir gefellig/Stos die erstlich in einem eisern Morsel/und schlag sie durch ein enge hären Sieb / Als denn thue sie auff einen glatten und sehr harten Reibestein/und reib sie mit Rosensvasser/wie man eine Malersarbe zu reiben pfleget / gantz flar und flein/also das man zwischen den Fingern gar teine scherffe darinne besindet/Reibessie letzlich so lange/bis die Materia, oder die Perlen sampt dem Wasser/werden als ein dieter Bren / Darnach nim sie mit einem Schensslin ab/mache dauon heusstlin auff eine Glastasel / und las sie also an der lusst und schatten drucken werden. Solche neunet man den bereite und abgeriebene Perlen. Daher an den orten/da du geschrieben sindest bereite Perlen/solche Perlenzu versiehen sind.

21160

Usomag man bereiten alle andere Edele gestein/als da sind

Saphir/

Smaragd/

Hyacinth/ Turcfis/

Rubin/ Chrysolithus,

Amethist/

Demant.

Und dergleichen alle andere Edel gesteine/so manzu den Ausgen pfleget zu brauchen / werden also bereitet und abgerieben/ wie angezeiget ist.

#### Bereitung des Camphers.

Eilvornemlich der Campher zu der Augenartznen sehr ges braucht wird/ist notig zu wissen/wie der zu bereiten und zu puluern sen / weil er sich sonst ungerne puluern lest / wenn

man seinen brauch nicht weiß. Dem thue alfo.

Nim Campher/wie viel du wilt/Schneid den flein/thue ihn in einen Morseloder Reibenapslin/welches doch sampt dem Stossel/Stempsfel oder Reibeseule zuwor mit Süs mandel die mus besstriechen sein/Stos aber oder reib ihn darinne so lange/bis er recht flein zu Puluer worden ist. Und auff diese weise lest sich der Sampher puluern und flein machen/sonst nicht. Es sind zwar noch wol andere wegemehr den Campher zu puluern/Weil sie aber zun Ausgen nicht dienen/lasseichs ben dem einigen wenden und bleiben.

## Folget/wie man die Thutiam præpariren oder bereiten sol.

braucht wird/ ist auch von noten/ das man seine rechtschaffene bereitung anzeige und beschreibe / wie dieselbige recht gesehehen und verbracht werden sol/ darmit man solch Stücke mit nuß zu den

Augen brauchen moge. Die bereite nun alfo.

Nim Thutiam, wie viel du wilt/Thue sie in eine eiserne Pfanne/vnd las auffm Rolfewer durchaus gar glüende werden/Als
denn schütte sie also glüende in Pisse oder Harm/der von einem
Rnaben vnter funffzehen Jaren gefangen ist. Solch glüen vnd
einschütten der Thutiz, thue zehen mal nach einander/in Fenchel
wasser gleich also/vnd eben so offte. Als denn mache sie noch wider
zehen mal glüende/wie zunor/vnd gens sie allewegen in gut Rosen
wasser. Letzlich nim sie aus/las drucken werden/ vnd puluers
gantz klar/Reib sie auch auff einem Malersteine zu einem staube/so
ist sie

### Das Sechzehende Teil/von

Ht sie recht/vnd heist denn Thutia præparata. Die behalt zur not/ vnd brauche sie/wie obenvermelt ist.

#### Bereitung der Aloes.

A loe ist auch in der Augenarknen sehr gebreuchlich/ Daramb wil ich ihre bereitung alhier anzeigen/wie sie zuwor/ehe man sie zun Augen brauchet/mus zugerichtet werden. Dem thue also.

Nim klein gestossene Aloen, die durch ein enge Sieb getrieben sen/wie viel du wilt/Thue die in ein schon Glas/geus darauff zwen mal so viel/als des Aldes ist/schon lauter und rein Regenwasser/das rüre des tages offte mit einem Stecklin umb/und las es uber nacht stehen/auff das die steine/sand und andere unreinigkeit sich seize und zu boden salle/Lils denn geus sie in eine gläserne oder thösenerne Schüssel/seize sie auff einen warmen Sten/las abdrucknen/Daraus mache Zeltlin/und brauche die zur Lugenarznen/Das heist bereite oder gewaschene Alde.

#### Bereitung des Boli Armenia.

Eil der Bolus Armenus in dieser Augen Cur vielfeltig ges braucht wird/erfodert die not/das seine bereitung auch angezeiget und beschrieben werde. Dieselbige geschicht also.

Min guten Armenischen Bolum, so viel du wilt/puluere ihn flein/schlag ihn durch ein haren Sieh/thue ihn in ein rein Gesesse/geus Regenwasser darauff/Rüre es wol und offte umb mit einem Hölklin/ las stehen und sieh wider setzen/ben dren stunden lang/Alls denn seige das Wasser abe/und geus anders wider darauff. Solches thue solange/bis das Basser nicht mehr rot werde/welsches man denn wol in die funsszehen oder sechzehen mal thun mus. Darnach geus gut Rosenwasser darauff/ und wasche ihn darmit/auch ben zwölff malen. Ferner mache ihn ein wenig drucken/wie ein Bren/ und reib in auff einem Malersieine gant flein/und mache Rügelin daraus/Die behalt zur not/ Und das heist bereiter oder gewasschener Bolus Armeniæ.

# Wie man alle Gummi purgiren, oder reinigen und bereiten sol.

Eil in der Augen Cur auch manche Gummi fast gebreuchlich sind/ist von nöten zu wissen/wie dieselbigen purgirt oder gereiniget und bereitet werden sollen/darmit sie zu den Ausgenerizinengenerknehen tüchtig vnd bequeme sein mögen. Solches geschicht/ wie folget.

Nim die Gummi, die sich nicht puluern lassen / wie und welche die sein mögen / und thue sie in ein sauber und glat Gesessen zehe Gummi sein/die zurschneit/und geus guten starcken Weinessig darauff / das er die Gummi bedecke/und las also vier und zwanzig stunden bensammen stehen/Uls denn geus noch mehr Essig darauff / das es ein wenig dunne werde / Seize es zum Fewer/las es auffwallen / und rüre es gar wol / Darnach drücke es durch ein starck leinen Tuch/darmit Stro/Holtz/Stein/Haut und Haar / so man am und im Gummi ofst psleget zu sinden/im Tuche bleibe / Solches seud/bis es dicke wird und denn geus auff einen glatten Stein oder Glasetassel/ die mit Rosen die bestriechen sen / etliche heufstin / und formire Zepstin daraus/die beware zur not. Und das heissen bereite Gummi.

# Wie man die Gummi soluiren ond weichen sol.

Es sind etzliche Gummi, die sich nicht puluern lassen / die mus man zuwor / ehe man sie zur Arknen braucht / zurschmelizen vnd zurgehen lassen. Das geschicht also.

Nim solche Gummi, die man nicht puluern kan/Schneit die klein zu stücken/thue sie in ein glat und rein Gefesse/darauff geuß guten stärcken weissen Wein essig/der die Gummi genaw bedecke/ und las also zugleich vier und zwanzig stunden lang siehen und beitzen/So zurschmiltzt denn der Gummi, den mag man zur Arznen gebrauchen. Es solaber der Gummi, als viel desselben zur Arznen gehörig/allezeit zuwar abgewegen werden/ehe er in den Essig gethan wird/und weiler im Essige ist/offte umbgerürt werden. Das wird genant soluirt oder zerlassen Gummi.

## Die art ond weise Blen zu

Eil das Blen in dieser Augen Cur auch offt zubrauchen kömet/ist desgleichen nötig/das man anzeige / wie es recht Calcinire werde. Solches geschicht folgender gestalt.

Nim Blen/wie viel dir geliebt/Thue das in ein vnuergläftes Töpfflin/decke es mit einer geheben Stürken zu/verkleib es vmb den rand gar wol vnd feste/Solches setze in einen Töpfferosen / vnd las brennen/Wens erkaltetist/so brich das Töpfflin auss / vnd siehe/ r ii obs zu Das Sechzehende Teil/von

obs zu asche gebrant sen/Ists nicht gar zu asche worden / so seizes noch össter und mehr ein bis es gantz zu asche werde / Als denn nimbs aus dem Topsse / und reibes klein auff einem Steine. Wenn du nun in diesem Buche sindest gebrant Blen genent / so verstehe solches/wie alhier beschrieben ist. Also calcinirt man auch alle Edel gesteine/Eriz/Blutstein / und dergleichen Metall/so zun Augen gestraucht werden. Das heist gebrant Blen.

# Wie man gewaschen Bley bereite.

Eil das gewaschene Blen zu der Augenarknen auch dienste lichtischwilten dessen bereitung auch alhier beschreiben und anzeigen. Das bereite nun also.

Nim einen grossen/dicken und starcken blevern Mörsel/oder dergleichen blevern Reibasch oder Reibetopff und darzu einen starcken / dicken blevern Stössel. Geuß in den Mörsel oder Reibetopff rein Regensvasser/daß dritte teil voll/Reibe also den Stössel im Mörsel oder meibetopffe eine gute zeit umbher hin und wider/so lange bis daß Wasser gantz dunckel und dicke werde/als ein weicher Leim/und die rechte Blenfarbe bekomme und habe. Golches nim und seige durch ein Tuch/thues in ein Glaß/laß drucken und harte werden. Daß heist denn gewaschen Blen/und ist zum gebrauch der Augenarknen zu behalten.

# Mas II. Capitel meldet von

allerlen Brennzeugen / Instrumenten, Gefessen/ vnd andern zugehörigen dingen/so zur Augen Cur von nöten.

Ersilichen

# allen zugehörigen Instrumenten. Erstlicken die Art/Contrafactur ond Figur eines Brennzeuges/welcher genant wird Balneum Mariæ.



## Das Sechzehende Teil/von

Jeser alste gezeigete Brennzeug / Balneum Marix genant / sol einen gläsern Helm und Rolben haben. Wie es aber sonst mit dem Senund Ressel geschaffen / und waserlen gestalt sie bereitet sein sollen / giebet hie die augenscheinliche Contrasactur, und wird sonst in vielen Büchern beschrieben. In solchem Balneo Marix werden die vornemesten / besten und krefstigsten Wasser





Ein and

# Linandere Contrafactur vnd art

eines Brennzeuges/der auch Balneum Mariæ genant



## Das Gechzehende Teil/von

mit vier Helmen und Kolben anlanget / fan alles mit einem Fewer getrieben werden / wie auch sehr breuchlich ist / Und mag in einem seden Helm ein sonder Wasser auss einmal/bey einem Fewer distillirt werden. Diese Helm braucht man Gläsern und Zihnern. Die bereitung aber des Osens giebet die Figur / Ist auch sonst in andern Büchern beschrieben/und hier ohne not so gar eigentlich anzu-





## allen zugehörigen Instrumenten.

# Folget ein andere vnd sehr nütz-

liche Art ond Contrafactur eines Brennzeuges/ die kleine Blase genant.



Diese obant

Das Gechzehende Teil/von

Jese obangezeigete gestalt und sorm der kleinen Blase/ist zwar die Landes nicht gemein noch gebreuchlich/aber doch an ihm selbst ein sehr nützlicher/ und einem Augenartzte hochnötiger Brennzeug. Denn darinnen kan man allerlen Wasser/von mancherlen Kreutern/

Blumen/Burgeln/Früchten/Samen/Gummi, Metall, Edel gestein/ Holtz/Bein und dergleichen/ gantz behende und geschwinde extrahiren und distilliren / welcher gestalt in seinem Distillirzenge geschehen kan. Wie aber solche kleine Blase zu machen sen/giebet die augenscheinliche Constrafactur.





Folget

aller zugehörigen Instrumenten.

264

Folget die Figur vnd gestalt etz= licher Gläser und Kreuse/die bereite und distillirten Wasser darinnen zu halten und zu bewaren.



Das Gechzehende Teil/von

pat/obangezeigete distillirte Basser darinnen zu halten und zu bewaren / So sind doch vor allen andern die Waldenburgischen Kreuse und Flaschen die fürnemesten und besten / welche allen Metallen fürgehen / und billich fürzuziehen sind/darumb das darinnen alle Basser und Extractionen am lengssten weren / und am besten bleiben. In Sommerszeit aber sol man dieselben nicht zu heiß halten / auff das / was drinnen ist / nicht versderbe/Vnd im Winter nicht zu kald/damit sie nicht zerfrieren.

Solche Gefesseiget obgeseiste Figur an/darinnen auch su sehen sind die kleinen Gläslin sambt den Schwemlin/darein man die Wasser thut / welche man zu den Patienten brauchen wil / auff das man nicht allemal ein gros Glas / Krauß oder Flaschen nemen darff. Darein sol man ein fein rein Schwemlin an ein Höltzlin binden/vnd in das Wasser thun/der gestalt/daß das Stilgen am Hölklin oben durch die Blase/ darmit das Glas verbunden ist/ hienaus gehe. Golches kan man allezeit im Gläßlin bleiben laffen/ denn die Augenwasser mit gemeltem Schwemlin am bequemeften sind in die Augen zu thun. Und ist solche weise viel besser / als Die Wasser mit einer schwarten Sannerfeder eingestriechen/ welches nur ein Aberglaube/vnd der alten Weiber getichte ift/Daher manches meinet/die schwarte Sunnerfeder thue es allein / Ind wenn die Feder nicht von einer schwartsen Henne were / so galde und hulffe die Urkney wenig oder nichts/Ist aber lauter

Fabelwerck/vnd ein Aberglaube/ ja eitel Narreren vnd Kinderwerck.





## allen zugehörigen Instrumenten. 265 wie man die Schwemlin sampt den Hölklin bereiten und machen sol.



Nim einen

### Das Gechzehende Zeil/von



Im einen feinen/newen und weichen Wunds schwam / der gar lucker und rein ausgewaschen sen / Schneid daruon dunne Stücklin/eines Messerrückens dicke und Groschens breit/eckicht oder rund/nach ges

legenheit.

Nim ein dunne gerade Rutlin oder Hölklin in eines Strobalms dicke Un desselben eine ecke oder ort binde mit Sende oder Zwirn das Schwemlein also das es vnten fein rund bleibe wie dir diese oben vorgerissene Figur augenscheinlich anzeiget. Darmit treuffe die lautern Wasser in die Augen wie an seinem orte angezeiget wird.





Folget ein

allen zugehörigen Instrumenten.

266

# Folget ein andere-Contrafactur

ond gestalt der Gefesse sampt den Löflin/zu den dickent Augenwassern/Collyria genant/zu gebrauchen.



ŋij

Diese oben

## Das Gechzehende Teil/von

Jese oben vorgerissene Figur zeiget an/ivelscher gestalt und form die Gesesse sein sollen/darin man die dicken Augenarknehen / so man Collyria nennet/bequem und säglich halten kan/ und mit waserlen Instrumenten man dieselbigen Arknehen in die Augen thun sol. Die Röpstin sollen von Glas/Gilber oder Gold bereitet werden/Die Lössin aber mögen entweder auch aus Gold oder Gilber/ oder aus Bein gesmacht werden.





Folgetwee

### allen zugehörigen Instrumenten.

## 267 Folget weiter die Contrafactur/

art vnd gestalt der Schechtlin vnd Büchslin/ darin man die Augenpuluer halten kan/sambe derseiben zugehörigen Löstin.



n tij

## Das Gechzehende Teil/von

Olche Schechtlin und Büchslin sollen von feinem / harten und festen Holke gemacht werden / als von Indianischem Frankosen holke / von dem Holke Ebeno, von Kirschen / Pflaumen / Virnbaum / oder Zweckholk. Auch mag man solche Schechtlin und Büchslin aus Elephanten bein machen.

Die kleinen Löflin sollen von Golde / Gilber / oder auch Elephanten bein gemacht werden/in der grösse der gemeinen Ohrlöflin/ Darmit sol man die Puluer in die Uw gen thun.





### allen zugehörigen Instrumenten.

# 268 Figur vnd gestalt eines Cysern Morsels/mit zugehörigem Deckel.



y inj

Weil zu

Das Geckzehende Teil/von

Eil zu den Augenargneyen offt und in vielen Recepten harte dinge/ als Edel gesteine/Bein/ vnd dergleichen Species, gebraucht werden / die allezeit/ S ehe sie abgerieben/zuwor mussen gestossen/ vnd zu puluer gemacht werden / Ind solche harte dinge in Messenen Morfeln nicht wol noch gut zu stossen sein / Mus man gemelte harte Species, che man sie auff einem Steine abreibet / in einem Ensern SRorfel zu puluer stossen vnd klein machen / Als denn lassen sie sich auff einem harten Steine recht abreiben. Es mus aber ein solcher Ensermer Mörsel mit einem geheben Deckel / der aus Holke gemacht sen/wol verwaret sein/aller gestalt/wie die oben vorgerissene Figur anzeiget/auff das im stossen nichts heraus fpringe/ Denn alle harte dinge springen im stossen sehr/ und sonderlich Edel gesteine.





Contrafae

### allen zugehörigen Instrumenten. 269 Contrafactur ond gestalt eines

Messingen Morsels/sampt seinem Deckel.



Was aber

## Das Gechzehende Teil/von

As aber anlanget Burgeln/Kreuter/Blumen/Samen/Kinden/Säffte/Gummi, Früchte/ und dergleichen abgedrucknete Species, die können und mögen wol in Messingen Mörseln gestossen und gepüluert werden.

Ind ober solche Messinge Mörsel sollen auch seine gehebe hülkerne Deckel gemacht und bereitet sein/darmit die Species im stossen und puluern nicht verstieben.





Figur ond

allen zugehörigen Instrumenten.

# Figur vnd Sestalt eines Ecibe-

steins mit seinem Leuffer ond Scheufflin hierzu gehörig.



Das Gechzehende Teil/von

Le wenig ein Maler eines Reibesteins/
oder ein Urizt eines Mörsels entperen kan / So wenig kan auch ein rechter Augenartzt eines Reibesteins entrathen / dieweil man viel Species und Stücken / zu der Augenartzuen nötig / auff einem Reibestein puluern und klar machen mus / Welches

denn in Mörseln der massen nicht geschehen kan/das die Artznen zu den Augen tüchtig und zu brauchen sein möge. Ist derwegen von nöten zu wissen/wie und was für einen bequemen Reibestein man haben mus / darauff man Edel gesteine und andere harte Species reiben und püluern/klein und klar machen mus. Solcher sol von ganizem und sehr hartem Steine bereitet / auch schön rein und glat sein. Desgleichen der Leuffer/darmit man reibet / sol auch von gar hartem Steine/ und fein glat und rund sein / auss das sich im reiben von benden Steinen nichts unter die Species abreibe und untermische. Darauff sol man alle harte Species, die man zur Augenarizuen brauchen wil / reiben / wenn man dieselbigen sonst nicht püle uern noch klein genug machen kan.

Zu solchem reiben bedarff und mus man auch haben ein Schetiffs lin/darmit man die Materien und geriebene Species fein rein um Steine in die Müschlin thun und bringen könne / Das sol uon Bein oder Buchsbaumen holtz auch von dem holtz Ebeno gemacht und bereitet sein / darmit es schön glat sen / und die tewren Species, nicht daran kleben und hafften bleiben.

Item/Die Stücke/sodrucken zu puluer gerieben werden/
mag man auch mit einem reinen Hasensüßlin
auff ein rein Papier von dem Steine abs
spreichen/vnd zur not verwaren
ond auff heben.



## allen zugehörigen Instrumenten. 27 Figur vnd Plrt der Camentlin

ond Muschlin/darein man die gertebene Species zuthun pfleget.



### Das Gechzehende Teil/von

eil zu der Augenartznen sehr tewere dinge/
als Perlen/Gold/Edel gesteine/Bisam/Ambra, und
bergleichen köstliche Stücken mehr/genommen und gebraucht werden/So ist zu wissen/das man solche werde
und edle dinge/nicht in rauche Näpsse/Schirbel/und der gestalt
ungebürliche Gefesse und Geschirre thun sol/sondern in Glas/
oder solche obworgerissene Nuscheln und Lamentlin/
baraus man das/so darinnen gehalten wird/
fein rein/glat und schön wider
bringen kan.





Contrafa

## allen zugehörigen Instrumenten. 272 Contrafactur vnd Sestalt eines Reibetopsis oder Reibasches.



Eswird

### Das 16. Teil/von allen zugehörigen Instrumenten.

betopsfes und Reibasches/welcher zwar sonst vornemlich in die Rüchen gehöret/aber doch kan auch ein Augenartzt seiner nicht wol entrathen/ von wegen vieler stücken/ welche müssen in gemeltem Gesesse temperirt und bereitet werden/ und sonst in andere wege/als in Mörseln/ sich nicht temperiren und zurichten lassen. Derselbigen form und gestalt ist also/ wie oben vorgerissen stehet/ Werden aber von den Töpsfern oder Hasenen gemacht und bereitet.

So treget sichs auch zu/das ein Oculist seine Runst und Cur nicht allein in Stedten/da man Mörfel hat und bekommen kan/ sondern auch in Dörffern/da keine Mörfel zu sinden sind/ brauchen und vben mus/vnd sich mancher Oculist mit solchen schweren Instrumenten nicht füren kan/Das man also an stad derselbigen/die Reibeasch oder Reibetöpsse nemen und nützen mus.

B

Ende des Sechzehenden und letzten Teils.



# Folget ein kurtzer Bericht

won exlichen Speciebus ond Stücken/welche etwan mit onbreuchlichen Deutschen Namen in den Recepten beschrieben worden/wie dieselbigen im Latein genent werden.

Affodill wurkel/ Acker wurkel/ Braun wurkel/ Chyna wurkel/ Camehl hero/ Greutz fraut/ Ehebeen/ein schwartz holtz/ Flachssende/ Frawenhaar fraut/ Fokwang fraut/ Gliedweiche fraut/ Gut Heinrich fraut/ Hunnerdarm fraut/ Sabichs fraut/ Harm Fraut/ Haarstranck/ Indianisch holk/ Rlapper Rosenkraut/ Anoblauch fraut/ Lacken Knoblauch/ Meerpferd/Wasserpferd/ Meerlinsen/ Quendel/ Quapen/Olraupen/ Rose von Hiericho/ Rosen wurkel/ Raten fraut/ Ruprechts fraut/ Sawerteig/ Sigmars wurkel/ Streiff wurkel/ Weis Nicht/

Asphodelus, siue Hastula regis vel res Pseudoacorum, Scrophularia maior. Chyna. luncus odoratus, Senecio. Ebenus, vel Hebenus, Cassutha, Cuscuta. Adiantum, Capillus Veneris, Fabaria, siue Crassula maior. Lychnis siluestris. Bonus Heinricus, vel Atriplex canina. Alsine, Morsus gallinæ. Hieracium maius. Osyris, Linaria. Peucedanum. Lignum Guaiacum. Papauer erraticum, rubeum, fluidum. Alliaris, vel Alliaria. Scordium. Hippocampus. Lens palustris. Serpillum. Mustela fluuiatilis. Rosa Hierichuntis. Rosea radix. Pseudomelanthium. Geranium. Fermentum. Alcea. Rumex, vel Lapaticum acutum. Nihilialbum, seu Pompholyx.

Der Lobe

Ser Cobgesang des Alten

frommen Tobie / so er gemacht und gesungen hat/da ihm Gott sein Gesichte wider gegeben/ und er sehende worden ist.

Tobie am 13. Capitel.

Obias aber that seinen Mund auff/lobete

Heich weret ewiglich.

Duzüchtigest und tröstest wider / Du kanst in die Helle stossen / und wider heraus füren/Deiner Hand kan niemand entsliehen.

Ihr Kinder Israel lobet den HERRN / vnd für den Heyden preiset ihn.

Denn darumbhat er euch zerstrewet unter die Henden / welche ihn nicht kennen/das ihr seine Wunder verkündiget/Bnd die Henden erkennen/das kein allmechtiger Gott ist/denn er allein.

Er hat vns gezüchtiget vmb vnser Sünde willen / Ind durch seine Bute hilft er vns wider.

Sehet/was er an vns gethan hat / Mit furcht vnd zittern lobet ihn in seinen Bercken/vnd preiset den/der ewiglich herrschet.

Ind ich wil ihn auch preisen in diesem Lande/darin wir gefangen sind/ Denn er hat seine Wunder ober ein sündlich Volck erzeiget.

Darumb bekeret euch ihr Sünder/vnd thut gutes für Gott/ Bnd gleubet/das er euch Gute erzeiget.

Ind ich wil mich nu von hertzen frewen in GDTE. Lobet den HERRN ihr seine Ausserwelten/haltet Freudentage/vnd preiset ihn. etc.

Ind nach diesem Geschicht / als Tobias war wider sehende worden/lebet er noch Zwen und vierzig Jar/ und sahe seines Kindes kind.

R698

Eine Christ-

## Line Christlicke frolicke

Dancksagung/zu Gott dem Vater/für glückseitge Curation böser Augen.



Wiger und allmechtiger Gott/gnediger und barmhertziger Vater unsers Herrn Ihesu Christisich und mein Patient dancken die von grund unserer Herken/das du/der du lust hast nicht zum tode und blindheit/ sondern zum leben und sehen/uns so gnedige hülffe erzeigee hast. Dich rhümen wir/und dir schreiben wirs zu/Du hast meiner hende Werck regiert/und glückselig gemache/das dem

Patienten ist wider gerathen und geholffen worden an seinen Augen und Ges sichte. Daher wirstu billich gerhamet / dein tob sot erhaben werden / vnd weit erschallen/das auch andere dich erkennen/shren trost und hülffe in solcher und Dergleichen not ben dir suchen/ dich lieben/ loben und ehren. Wir sind nichts/ du Herr bifts alles/Unfer thun und arbeit ist umb sonst und vergebens/wo du nicht anad and segen darzu gibst. Dubist gros von rath / and mechtig von that. Du Herrkanst heissen/so wol durch wenig/als durch viel/ So leichtlich one mittel/ als durch mittel. Das du nujesund haft taffen dis Werck glücklich von ftadten gehen / vnd dadurch diesem gebrechlichen Menschen hulffe wiederfaren / des frewen wir vns von herken/ vnd dancken dir in ewigkeit. Deinem Namen wollen wir lob singen / vnd dich rhamen unter allen Menschen. Es ist doch niemand/weder im Himmel noch auff Erden / der dir gleich sen / oder deine Werck könne nachthun. Wem du aber giebst Gaben / Glück und Segen / der hat es / vnd hats niemand zu dancken / denn allein deiner Gottlichen Rrafft/ deiner milden Gute/deiner Baterlichen Liebe/deiner reichen Gnade/ und deiner unbegreifflichen Barmherkigkeit. Dir sen Danck/ Lob/ Ehrund Preiß/von nun an bis in Ewigfeit/Amen/Amen.

### Johannis am 5. Capit.

Spricht Jesus zu dem/der Acht und dreissig Jar kranck gelegen/und den er gesund gemacht hatte/Siehe zu/ Du bist gesund worden/sündige fort nicht mehr/das dir nicht etwas ergers widerfare.

Ilf allmechtiger gütiger GDTT vnd Vater/der du vns an Leib vnd an Seel gnediglich geholffen/das wir alle Augenblick nicht allein an diesen mercklichen Spruch deines lieben Sones vnsers einigen Heilandes gedentken/sondern auch durch trewen beystand deie nes heiligen Beisies darnach thun mögen/UMEN.



## Zegister vnd Anhalt dieses

ganzen Buchs / nach ordnung der Materien zusammen getragen / In welchem durchs a die erste/ und durchs b die ander seite des Blats wird angezeiget.

Nach der Vorrede/so sich ansehet am Blate mit A 2. gezeichnet/solgen diese dinge.

- 1. Ein kurßer ond summarischer Extract oder Auszug etlicher Testimonien und Zeugnüssen derer Personen/ welchen an Augen und am Gesichte/auch an Ohren und am Gehöre vom Oculisten George Bartisch geholffen. C1.
- 2. Das Gebet des alten frommen Tobie/welches er in seiner betrübten Blindheit gethan hat / das auch allen benötigten Blinden/ vnd Augenbresthasstigen Menschen bil lich zu betrachten / vnd wol zu beherzigen ist. E 4.
- 3. Ein Christlich hochnotig Gebet zu dem Sone Gottes/das er des Aristes hand/so er an blinde/oder sonst gebrechliche Augen anleget/gnediglich regieren und glückselig machen wolle.

Darauff folgen die Sechzehen Teile dieses Buchs/mit allen ihren Capiteln ördentlich verzeichnet.

An dem Ersten Zeil werden

angezeiget und beschrieben / viel und mancherlen schofene umbstende / art und gelegenheit des Menschen Gesichtes und der Augen/wie sich dasselbige mit dem Firmament und den vier Elemensten vergleiche und zutresse / Darben auch zusehen und zu besinden zwo augenscheinliche Sontrasectische Anatomien und Figuren/bende des Heubtes und der Augen / Daraus der Augen ursprungk/Neruus opticus, Musculi, Fellichen / Heutlin und Feuchtigkeiten ganz eigentlichen zu sehen und zu erkennen sein.

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A SOME AND A SOME AND A SOME AS A SOUTH A SOUT |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Und he                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lt dis Tell in sich T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | der Capitel.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eldet in gemeir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| ond                                                                                                                     | von Auger                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 4.9                                                                                                                                                                      |
| Das II.                                                                                                                 | . Capitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | meldet in son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | derheit bon                                                                                                                              | der Cons                                                                                                                                                                 |
| trafo                                                                                                                   | actur/Ana                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tomia und rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n pelchreibuns                                                                                                                           | t or a serior                                                                                                                                                            |
| Car II                                                                                                                  | Cante                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l meldet in son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | derheit von                                                                                                                              | der Con                                                                                                                                                                  |
| trafa                                                                                                                   | actur/Anati                                                                                                                                                                                                                                                                                               | omía vno rechten b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eschreibung der                                                                                                                          | Augen. 6. a                                                                                                                                                              |
| , "                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tel meldet/wei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , , , , , , , , ,                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                        |
| Ocu                                                                                                                     | list and Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hnitarkt sein sol/w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | as er verstehen                                                                                                                          | /fonnen ond                                                                                                                                                              |
| wisse                                                                                                                   | n/vnd wie e                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r sich verhalten sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | k ref                                                                                                                                    | 10.4                                                                                                                                                                     |
| Col.                                                                                                                    | 6 4466                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Markaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62006                                                                                                                                    | winh                                                                                                                                                                     |
| 56111                                                                                                                   | OCILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SOLIT                                                                                                                                    | INIT                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | San Ann Eng Pro                                                                                                                          | ola and ap                                                                                                                                                               |
| anaereia                                                                                                                | jet ond b                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eschrieben von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | den mangi                                                                                                                                | im hun Ar.                                                                                                                                                               |
| angezeig                                                                                                                | in Almon /                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eschrieben von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | oon dy auterie                                                                                                                           | ive angevoru                                                                                                                                                             |
| angezets<br>brechen de<br>werden/al                                                                                     | r Ungen/ <br>8schicken/v<br>turliche arc                                                                                                                                                                                                                                                                  | fo angeerbt / vnd 1<br>berfichtigfeit/vnnc<br>Me weite augen / v1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | von Deutterki<br>atårliche fleine<br>nd fo eine vnno                                                                                     | enge Augen/                                                                                                                                                              |
| angezets<br>brechen de<br>werden/al                                                                                     | r Ungen/f<br>8 febielen/v<br>endige farbi                                                                                                                                                                                                                                                                 | fo angeerbt/vnd<br>bersichtigfeit/vnnc<br>osse weite augen/vi<br>cam Weissen der D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | von Statteriei<br>atårliche fleine<br>nd so eine vnna<br>Ungen sen.                                                                      | enge Augen/                                                                                                                                                              |
| angezets<br>brechen de<br>werden/al                                                                                     | r Ungen/f<br>8 febielen/v<br>endige farbi                                                                                                                                                                                                                                                                 | fo angeerbt/vnd<br>bersichtigfeit/vnnc<br>osse weite augen/vi<br>cam Weissen der D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | von Statteriei<br>atårliche fleine<br>nd so eine vnna<br>Ungen sen.                                                                      | enge Augen/<br>aturlithe vbel                                                                                                                                            |
| angezeig<br>brechen de<br>werden/al<br>auch vnna<br>und mißsti                                                          | r Ungen / f<br>8 febielen/v<br>eurliche gro<br>endige farbo<br>Und he                                                                                                                                                                                                                                     | fo angeerbt / vnd bersichtigkeit/vnnc<br>bise weite augen / vi<br>am Weissen der L<br>lt diß Teil in sich !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | von Statteriei<br>utårliche fleine<br>nd so eine vnna<br>Uugen sen.<br>Ucht Sapitel.                                                     | enge Augen/<br>enge Augen/<br>nturlithe vbel<br>13.a                                                                                                                     |
| angezeig<br>brechen de<br>werden/al<br>auch vnna<br>und mißste<br>Das L                                                 | r Augen / f<br>8 febielen/v<br>starliche gre<br>endige farbe<br>Und he<br>Cavitel                                                                                                                                                                                                                         | fo angeerbt/vnd<br>bersichtigkeit/vnnc<br>osse weite augen/vi<br>e am Weissen der L<br>lt diß Teil in sich S<br>meldet von E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | von Statteriei<br>utårliche fleine<br>nd so eine vnna<br>Uugen sen.<br>Ucht Sapitel.                                                     | enge Augen/<br>enge Augen/<br>nturlithe vbel<br>13.a                                                                                                                     |
| brechen de werden/al auch vnna wnd missie                                                                               | r Augen / f<br>8 febielen/v<br>ethrliche gro<br>endige farbo<br>Und he<br>Capitel<br>ein/vnd von                                                                                                                                                                                                          | fo angeerbt/vnd<br>bersichtigkeit/vnnc<br>osse weite augen/vi<br>e am Weissen der L<br>It dis Teil in sich S<br>meldet von E<br>i dessen vrsprungk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | von Statteriei<br>utürliche fleine<br>nd so eine vnna<br>lagen sen.<br>Ucht Sapitel.<br>Schielenden                                      | enge Augen/<br>enge Augen/<br>aturlithe vbel<br>13, a<br>Plugen in                                                                                                       |
| ongezeig<br>brechen de<br>werden/al<br>auch vnna<br>vnd mißste<br>Das I.<br>geme<br>Das II                              | r Plugen / f<br>8 febielen/v<br>sturliche gre<br>endige farbe<br>Und he<br>Capitel<br>ein/vnd von<br>Capitel:                                                                                                                                                                                             | fo angeerbt/vno bersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichten der Lam Weissen der Lam Sich Seil in sich Smeldet von Endessen vrsprungk. In eldet von ansoven Stutterleibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Statteriei utürliche fleine nd so eine vnno lingen sen. Ucht Sapitel. Schielenden geerbter vn                                        | enge Augen/<br>enge Augen/<br>aturlithe vbel<br>13. a<br>Plugen in<br>13. b<br>dangebor/<br>14. a                                                                        |
| ongezeig<br>brechen de<br>werden/al<br>auch vnna<br>vnd mißste<br>Das I.<br>geme<br>Das II                              | r Plugen / f<br>8 febielen/v<br>sturliche gre<br>endige farbe<br>Und he<br>Capitel<br>ein/vnd von<br>Capitel:                                                                                                                                                                                             | fo angeerbt/vno bersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichten der Lam Weissen der Lam Sich Seil in sich Smeldet von Endessen vrsprungk. In eldet von ansoven Stutterleibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Statteriei utürliche fleine nd so eine vnno lingen sen. Ucht Sapitel. Schielenden geerbter vn                                        | enge Augen/<br>enge Augen/<br>starlithe vbel<br>13. a<br>Plugen in<br>13. b<br>dangebor/<br>14. a                                                                        |
| ongezeig<br>brechen de<br>werden/al<br>auch vnna<br>vnd mißsie<br>Das II.<br>geme<br>Das II.<br>ner (<br>Das III.       | r Plugen / 1 8 schielen/v. 18 schielen/v. 18 schielen/v. 20 schielen/v. 20 schielbeit/v. 20 schielende                                                                                                                                                                                                    | fo angeerbt/vno bersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochsie weite augen/vie am Weissen der Link ich State von Eineldet von Eineldet von ansponstatterleibe Imeldet von de werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oon Statteries uturliche fleine und so eine vanc lugen sen. Ucht Sapitel. Uchtelenben geerbter van etombt. unen/so dur                   | enge Angevorn enge Angen/ nturlithe vbel 13. a  Plugen in 13. b  dangebor/ 14. a  ch Kranck/                                                                             |
| angezeig<br>breehen de<br>werden/al<br>auch vnna<br>vnd mißsie<br>Das II<br>ner (<br>Das II<br>heit                     | r Plugen / 18 fchiclen/v. 18 fchiclen/v. 18 fchiclen/v. 19 dige farbe 20 dige farbe 21 Capite 31 Capite 31 Capite                                                                                                     | fo angeerbt/vno bersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochsie weite augen/vie am Weissen der Lineldet von Endessen vrsprungk. Imeldet von ansprungk. Imeldet von der werden. tel meldet von der werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oon Statteries utürliche fleine und so eine vanc laigen sen. Ucht Sapitel. Ucht Sapitel. Uchtelenben geerbter van etombt. unen/so dur    | enge Angeworn enge Angen/ nturlithe vbel 13. a  Plugen in 13. b  dangebor 14. a ch Kranck 17. a elheit aus                                                               |
| angezeig<br>brechen de<br>twerden/al<br>auch vnna<br>vnd mißsin<br>Das II<br>ner (<br>Das II<br>heit<br>Das II<br>\$160 | r Plugen / 18 febielen/v. ethrliche greendige farbe Und he Capitel ein/vnd von Capitel The Capite Lapite H. Capite H. Capite                                                                                                                                                                              | fo angeerbt/vno bersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit augen/vielleit wan Weisterleiber von Mutterleiber von Mutterleiber von der verden.  tel meldet von der verden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | oon Statteries utürliche fleine und so eine vanc laugen sen. Ucht Capitel. Uchtelenden geerbter van etömbt. unen/so dur then Schi        | enge Augen/<br>enge Augen/<br>sturliche vbel<br>13. a<br>Plugen in<br>13. b<br>dangebor/<br>14. a<br>ch Krance/<br>17. a<br>elheit aus<br>17. b                          |
| angezeig<br>brechen de<br>werden/al<br>auch vnna<br>vnd mißsin<br>Das II<br>ner (<br>Das II<br>heit<br>Das V            | r Plugen/b<br>8 schielen/v<br>aturliche gre<br>endige farbe<br>Und he<br>Capitel<br>ein/vnd von<br>Capitel:<br>I. Capite<br>Schielende<br>II. Capite<br>Schielende<br>II. Capite<br>Schielende                                                                                                            | fo angeerbt/vno bersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichten Weisten der Langen/vier am Weissen der Langen vrsprungk.  I meldet von angen von Statterleibe I meldet von der werden.  tel meldet von de werden.  I meldet von de werden.  I meldet von de meldet von de werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oon Statteries utürliche fleine und so eine vanc laugen sen. Ucht Capitel. Uchtelenden geerbter van etömbt. unen/so dur then Schi        | enge Augen/<br>enge Augen/<br>sturliche vbel<br>13. a<br>Plugen in<br>13. b<br>dangebor/<br>14. a<br>ch Krance/<br>17. a<br>elheit aus<br>17. b                          |
| angezeig<br>brechen de<br>werden/al<br>auch vnna<br>vnd missin<br>Das II<br>ner (<br>Das II<br>Sia<br>Das V             | r Augen/b<br>8 fehielen/v<br>einrliche gre<br>endige farbe<br>And he<br>Capitel<br>ein/vnd von<br>Capitel<br>Schielende<br>H. Capite<br>H. Capitel<br>ffen und Fei<br>Capitel<br>ennd Friefe                                                                                                              | fo angeerbt/vno bersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit augen/viel am Weissen der Langen vriprungk.  meldet von angen von Shutterleibe I meldet von angen verleibe von der verden.  tel meldet von der keit meldet von der speul verden.  I meldet von der speul meldet von der speul verden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oon Statteries atürliche fleine and so eine vana lingen sen. Ucht Sapitel. Uchtelenden geerbter van etömbt. enen/so dur thes. en Schiele | enge Lingen/<br>enge Lingen/<br>eturliche vbel<br>13. a<br>Plugen in<br>13. b<br>dangebor-<br>14. a<br>ch Kranck-<br>17. a<br>elheit aus<br>17. b<br>en/ so aus<br>22. a |
| Das II                       | r Plugen/b 8 schielen/v 2 schielen/v 2 schielen/v 2 schielen/v 2 schielen/v 3 schielen/c 4. Capitel 5 schielende 4. Capitel 5 schielende 6 schielende 6 schielende 6 schielende 6 schielende 6 schielende 7 scapitel 6 schielende 6 schielende 7 scapitel 6 schielende 7 scapitel 6 schielende 7 scapitel | fo angeerbt/vno bersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichtigkeit/vnochersichten Weisten der Langen/vier am Weissen der Langen vrsprungk.  I meldet von angen von Statterleibe I meldet von der werden.  tel meldet von de werden.  I meldet von de werden.  I meldet von de meldet von de werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | oon Statteries atürliche fleine and so eine vana lingen sen. Ucht Sapitel. Uchtelenden geerbter van etömbt. enen/so dur thes. en Schiele | enge Lingen/<br>enge Lingen/<br>eturliche vbel<br>13. a<br>Plugen in<br>13. b<br>dangebor-<br>14. a<br>ch Kranck-<br>17. a<br>elheit aus<br>17. b<br>en/ so aus<br>22. a |

23. a Das VII.

à iii

| Regi     | 4.444 |
|----------|-------|
| 7 R P/11 |       |
| - LUMB   | 1656  |
| * * *    |       |

Das VII. Capitel melbet von vnnatürlichen grossen weiten Augen. Das VIII. Capitel meldet/so einem Menschen das Weisse oder Consunctiva in den Augen ungestalt und missers 29.6 big sen.

An dem Sritten Teil wird

angezeiget und beschrieben vom Abnemen/Blödig. keit/Schwacheit / Tunckel und Trübheit des Gesichtes / Auch wie man sich vor den Prillen und Augengläsern bewaren und enthalten möge/Ztem wie man sich von den Prillen und Augengläsern ents wehnen und abstehen solle.

Und helt dis Teil in sich Sieben Capitel.

Das I. Capitel meldet von vrsachen des abnemens und der Blödigkeit des Gesichtes. 31, 6 Das II. Capitel meldet/wie man dem abnemenden/ bloden/tunckeln und trüben Gesichte helffen fol. 32.0 Das III. Capitel meldet/wie man sich vor den Pril len und Augenglafern bewaren und enthalten fol. 36.6

Das IIII. Capitel meldet/wie man sich der Prillen 38.a entwehnen fol.

Das V. Capitel meldet von denen / so nach auffgang der Sonnen vbel oder wenig sehen konnen. 39,0

Das VI. Capitel meldet von denen/so nach unter oder nidergang der Sonnen vbel oder gar nicht sehen 40.6 fönnen.

Das VII. Capitel meldet/so einer sein Gesichte und Augen in der Sonnen/Schnee oder Fewer verterbt hat. 42. a

An dem Vierden Teil wird angezeiget und beschrieben von den innerlichen Ca-

taracten

taracten der Augen/so in gemein der Star und Hirnfelle genant werden/was solches sen/woher solcher mangel komme/und seine ursach habe/Und wie ihm in der zeit mit gebürlicher Arthuen ohne Instrument vorzukommen/zu helssen und zu begegenen sen. 42.6

Und helt dis Teil in sich Zehen Capitel.

|            | T Comment       | 16 16 1640 00 | CALANA | cton   | Ctaron w | הח   |
|------------|-----------------|---------------|--------|--------|----------|------|
| <b>Vas</b> | I. Capitel n    | teldet/was    | Calmi  | irren) | Cimitari | HY   |
|            | Hirnfelle sein. |               |        |        | 43       | 3. 0 |

Das II. Capitel meldet/wie solche Cataracta oder der Star ins Auge komme.

Das III. Capitel meldet/wouon sich der Star verursache und herkomme. 43.6

Das IIII. Capitel meldet von vorgehenden Zeichen des Stares.

Das V. Capitel meldet von den Complexionen, art ond onterscheid der Stare. 45.6

Das VI. Capitel meldet von dem weissen Milch-

Das VII. Capitel meldet von dem grawen Star.

49.0

Das VIII. Capitel meldet von dem blawen Star.

Das IX. Capitel meldet von dem grünen Star. 52. b

Das X. Capitel melbet von dem gelben Star. 54 a

Andem Fünfften Teil wird

angezeiget ond beschrieben/wie man den rechten/zeistigen und reissen Star künstlich durch die Handgriffe und Instrusment wircken und stechen / Auch solche Patienten mit der Cur und heilung recht und wol versehen und versorgen sol.

And helt dis Teil in sich Zehen Capitel.

|   | 1 63 |    |      | -   |     |
|---|------|----|------|-----|-----|
| 1 | -    | Δ. | 20   | ste | 445 |
|   | 1    | 60 | 71   |     | 1   |
|   | 2)   | NU | w    | 166 | •   |
|   |      |    | 4 15 |     |     |

| 3 Calleria Contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | and a series of |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Das I. Capitel meldet/wie man die Stare eige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | entlich/        |
| recht und gewis erkennen sol/ ob sie zeitig oder unzeitig/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Description of  |
| 4. A Salo foin the second of t |                 |
| Das II. Capitel meldet/wie man rechte/zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ige bnd         |
| reisse Stare wireken und stechen sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60.0            |
| TITE Comission and Not / suite man DiffelDial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n Pati-         |
| enten/soam Star gewirckt werden/recht verbinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /versehen       |
| 607-96TOPARTIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Das IIII. Capitel meldet von der rechten G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iur ond         |
| heilung des Weissen Stares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68.6            |
| Das V. Capitel meldet von der rechten Cur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and hei         |
| lung des grawen Stares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70.6            |
| Das VI. Capitel meldet von der rechten S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eur ond         |
| heilung des blawen Stares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71.0            |
| Das VII. Capitel meldet von der rechten S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Eur ond         |
| Leiture Des ausnen Stares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71.6            |
| heilung des grünen Stares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Das VIII. Capitel meldet von der rechten S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72.0            |
| heilung des gelben Stares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Das IX. Capitel meldet von den Zufellen/s der Cur des gewirckten Stares offte begeben vn zutra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gen. 73.6       |
| der Cur des gewirchen States offic organisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | & Cohlin 1      |
| Das X. Capitel meldet von den Flachsp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | achroncht       |
| Werckpflastern und Tuchlin / so in dieser Cur mussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92.6            |
| sverden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Charles Cathering of sil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mirs            |
| Fall delli Armitett Pett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | inito           |
| In dem Sechsten Zeil i<br>angezeiget und beschrieben von dem Gebrech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hen ond         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| S. C Can't fahr arger / gerenriicher / noier gedielden ut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 ferriches    |
| ond Augen/mißlich und gefehrlich zu wenden/zu curi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rett nom Dee    |
| G al Gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85.4            |

Und helt diß Teil in sich Seche Capitel.

Das I. Capitel meldet / wouon dieser Mangel ond Gebrechen komme/ond seine vrsache habe. 85.6

Das II.

| Register.<br>Das II. Capitel meldet/wie man erfennen sol/woran                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ase at lucite lette                                                                                             |
| Das III. Capitel meldet/wie zu erkennen/ob auch hülffezuhoffen sen oder nicht.                                  |
| Das IIII. Cavitel meldet von dem schmarken George                                                               |
| potentluide voit Segith ond von Neruis iff.                                                                     |
| Das V. Capitel meldet vom Schwarzen Star/so seine vrsache von verfaulter und verterbter Feuchtigkeit ist. 90. a |
| 208 VI. Lavitel meldet han honden Auton Sas                                                                     |
| abeumenden/and narrissammen for höchster not zu helffen!                                                        |
|                                                                                                                 |
| Andem Siebenden Teil wird                                                                                       |
| angezeiget und beschrieben von den sohr sekodischmer                                                            |
| tern/Schmeren/Rinnen and Mich. Trieffen/Threnen/En-                                                             |
| Und helt diß Teil in sich Sechzehen Sapitel.                                                                    |
| Das I. Cavitel meldet von den hirigen Angenflüssen!                                                             |
| wort die tollumen / vno wie sie zu curiren.                                                                     |
| Das II. Capitel meldet von den kalten Augenflussen/<br>wouon die kommen/vnd wie sie zu curiren. 95.6            |
| Das III. Capitel meldet von den aar alten / graen                                                               |
| vnd eingewurtzelten verterblichen Augenflüssen / wie denen<br>zu rathen.                                        |
| Das IIII. Capitel meldet von großem Entern und                                                                  |
| Chieften der Augen.                                                                                             |
| Das V. Capitel meldet vom Verharten und Zu-<br>baehen der Augen.                                                |
| Das VI. Capitel meldet bom Sparren/Schrimmffen                                                                  |
| vnd Schrinden der Augen. Das VII. Capitel meldet vom Stechen und Drücken                                        |
| der Augen.                                                                                                      |

| 46.4         |        |       |
|--------------|--------|-------|
|              | 4 406  | A ALL |
| 7 <b>7</b> 2 |        | 1112  |
| -            | A 44.0 | ster. |
|              |        |       |

| Das VIII. Capitel meldet vom Jucten/Krim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108.6                                                                     |
| Das IX. Capitel meldet von Hixblattern der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | याण                                                                       |
| gen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | no, b                                                                     |
| Das X. Capitel meldet von grosser Hitze/En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वाधाम                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112,6                                                                     |
| Das XI. Capitel meldet von grosser Rote und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | olut                                                                      |
| schebigkeit der Augen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 117.0                                                                     |
| Das XII. Capitel meldet von Mückenmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |
| Fliegenmaulder Augen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119.0                                                                     |
| Das XIII. Capitel meldet von dem Sonnens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| Sonnenschein/oder Sonnenglant der Augen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120,6                                                                     |
| Das XIIII. Capitel meldet von Sand und C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| der Augen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122,6                                                                     |
| Das XV. Capitel meldet von Blick und F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | emer-                                                                     |
| Hammen der Ziugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124.9                                                                     |
| Das XVI. Capitel meldet von Schwinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i ond                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                         |
| Welck werden der Augen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125.6                                                                     |
| Welck werden der Augen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125.6                                                                     |
| Welck werden der Augen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125.6                                                                     |
| Welckwerden der Angen. In dem Alchten Zeil wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 125.6                                                                     |
| Welck werden der Augen.  In dem Alchten Teil wird ( aezeiget und beschrieben von allen eusserlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 125.6<br>AN of Chedi                                                      |
| Welck werden der Augen.  In dem Plehten Teil wird ( gezeigkt und beschrieben von allen eusserlichen lichen Fellen/so vber die Augen ziehen und wachsen/das E                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125.6<br>AN of school                                                     |
| Welck werden der Augen.  In dem Alchten Teil wird ( gezeiget und beschrieben von allen eusserlichen tichen Fellen/so vber die Augen ziehen und wachsen/das Everhindern/und die Augen verterben.                                                                                                                                                                                                                                 | 125.6 AN of the diefichte                                                 |
| Welck werden der Augen.  In dem Plehten Teil wird ( gezeiget und beschrieben von allen eusserlichen tichen Fellen/so vber die Augen ziehen und wachsen/das Everhindern/und die Augen verterben.  Ond helt dis Teil in sich Sechs Capitel.                                                                                                                                                                                       | 125.6<br>AN<br>Schedichte<br>126.6                                        |
| Welck werden der Augen.  In dem Plehten Teil wird ( gezeiget und beschrieben von allen eusserlichen tichen Fellen/so vber die Augen ziehen und wachsen/das Everhindern/und die Augen verterben.  Ond helt dis Teil in sich Sechs Capitel.                                                                                                                                                                                       | 125.6<br>AN<br>Schedichte<br>126.6                                        |
| Welck werden der Augen.  In dem Plehten Teil wird ( gezeiget und beschrieben von allen eusserlichen tichen Fellen/so vber die Augen ziehen und wachsen/das Everhindern/und die Augen verterben.  Ond helt dis Teil in sich Sechs Capitel.  Das I. Capitel meldet von Blatterfellen der A                                                                                                                                        | 125.6<br>AN<br>Schedichte<br>126.6<br>ugent                               |
| Welck werden der Augen.  In dem Plehten Teil wird ( gezeiget und beschrieben von allen eusserlichen tichen Fellen/so vber die Augen ziehen und wachsen/das Everhindern/und die Augen verterben.  Ond helt dis Teil in sich Sechs Capitel.  Das I. Capitel meldet von Blatterfellen der A                                                                                                                                        | 125.6 AN Schedichte 126.6 ugent                                           |
| Welck werden der Augen.  The Sem Alchten Teil wird ( gezeiget und beschrieben von allen eusserlichen lichen Fellen/so voer die Augen ziehen und wachsen/das E verhindern/und die Augen verterben.  Ond helt dis Teil in sich Sechs Sapitel.  Das I. Capitel meldet von Blatterfellen der Alchen.  Das II. Capitel meldet von Brandfellen der gen.                                                                               | 125.6<br>AN<br>schickter<br>126.6<br>127.6<br>127.6<br>132.6              |
| Welch werden der Augen.  In dem Alchten Zeil wird igezeiget und beschrieben von allen eusserlichen lichen Fellen/so vber die Augen ziehen und wachsen/das Everhindern/vnd die Augen verterben.  Ond helt dis Teil in sich Sechs Capitel.  Das I. Capitel meldet von Blatterfellen der Alche II. Capitel meldet von Brandfellen der                                                                                              | 125.6<br>AN<br>schickter<br>126.6<br>127.6<br>127.6<br>132.6              |
| Welck werden der Augen.  In dem Plebten Teil wird in gezeiget und beschrieben von allen eusserlichen lichen Fellen/so voer die Augen ziehen und wachsen/das Everhindern/und die Augen verterben.  Ond helt dis Teil in sich Sechs Sapital.  Das I. Capitel meldet von Blatterfellen der Ausen.  Das III. Capitel meldet von Brandfellen der gen.  Das III. Capitel meldet von allen auswen weissen und graven Fellen der Augen. | 125.6 Chedichte 126.6 Ugeni 127.6 132.6 Digeni 135.6                      |
| Welckwerden der Augen.  In dem Plehten Teil wird ( gezeiget und beschrieben von allen eusserlichen lichen Fellen/so vber die Augen ziehen und wachsen/das Everhindern/vnd die Augen verterben.  Ond helt dis Teil in sich Sechs Sapitel.  Das I. Capitel meldet von Brandfellen der gen.  Das III. Capitel meldet von Brandfellen der gen.                                                                                      | 125.6<br>Chedichte<br>126.6<br>127.6<br>127.6<br>132.6<br>digent<br>135.6 |
| Welck werden der Augen.  In dem Plebten Teil wird in gezeiget und beschrieben von allen eusserlichen lichen Fellen/so voer die Augen ziehen und wachsen/das Everhindern/und die Augen verterben.  Ond helt dis Teil in sich Sechs Sapital.  Das I. Capitel meldet von Blatterfellen der Ausen.  Das III. Capitel meldet von Brandfellen der gen.  Das III. Capitel meldet von allen auswen weissen und graven Fellen der Augen. | 125.6 Chedichte 126.6 Ugeni 127.6 132.6 Digeni 135.6                      |

Ø.

Register. Das V. Capitel meldet von Blut und Fleischfellen der Augen. 141. a Das VI. Capitel meldet/wie sich der Patient ond der Artit stellen und schicken sollen / wenn man die Artinen in die Augen brauchen wil. n dem Neunden Teil wird angezeiget und beschrieben von mancherlen Gebrechen/ Schäden und Mängeln der Augenliede/woher diefelbigen kommen und ihren ursprung haben / auch wie sie zu curiren und zu wenden fein. 147. 0 Und helt dis Teil in sich Zwankig Capitel. Das I. Capitel meldet von Gewechsen der Augenliede. 147.0 Das II. Capitel meldet von Wassergallen oder Grüßgraupen der Augenliede. 149.6 Das III. Capitel meldet von der ersten art der War-Ben an Augenlieden. 150.6 Das IIII. Capitel meldet von der andern art der Warken/fo an Augenlieden fein. Das V. Cavitel meldet von der dritten art der War-Ben an Augenlieden. 153.6 Das VI. Capitel meldet vom Krebs der Augenliede. 155.6 Das VII. Capitel meldet von dem andern Augenfrebes/ber sein vrsache vom Geblute und boser Feuchtigkeit hat. 157.0 Das VIII. Capitel meldet von der drucknen und durren Rendigkeit/Schuppen und Schrunden der Augenliede. 161.a Das IX. Capitel melbet von Hisblattern der Augenliede. 162.6 Das

Na ij

| -  | 22.2 | C in  |
|----|------|-------|
| 5X | eat  | ster. |
| 4  |      |       |

| Displaces and the second to th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das X. Capitel meldet von Apostemen und Gie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sas X. Capitel Meldet von Apostenten von Gerstenkorn oder Augenhaber ges schwür der Augenliede / Gerstenkorn oder Augenhaber ges nant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Das XI. Capitel meldet von der Fistel der Augen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CLA ASSAM STATISTICS FILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Das XII. Capitel meldet vom verstarren der Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| genliede/Hasenschlaff genant.  Das XIII. Capitel meldet von plinckern / schwitz  175.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tern/zittern/vippern und beben der Augenliede. 175.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das XIIII. Capitel meldet von schweren und land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Das XV. Capitel meldet von vberstülpten Augen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11.544 /INAPARATION ACHUMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das XVI. Capitel meldet von den Augenlieden/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fa an den dittaenadnet actually in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Das XVII. Cavitel meldet von den Augenneven/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fammen machiett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Too XVIII Cavitel meldet von lehr rohen viiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The XIX Constel meldet von sehr roten Augen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$4.50.664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Das XX. Capitel meldet von grosser geschwolst der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Augenliede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| An dem Zehenden Teil wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Editi Ariti Arititati Seria apara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| angezeiget und beschrieben von mancherlen mängeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| der Hare so an ben und umb die Augen sein stellt man die Augen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| brunnen und Augenwimpern nennet. 2nd helt dis Teil in sich Acht Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Das I. Capitel meldet vom ausfallen vnd kalhei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| der Augenbrunnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Das II. Capitel meldet von den Brunnen und Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wen/smolthe 211 delindt und meith tein/und nitht ittill ittytu. 1914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       | the property of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| · -   | Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                |
| Da    | 8 III. Capitel meldet von den Augenbrunne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n/fo             |
| ~ , , | stets zusammen kleben und bachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192.6            |
| Da    | g IIII. Capitel meldet von Inziefer ond L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|       | der Augenbrunnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193.6            |
| Da    | 8 V. Capitel meldet von vnrechten bösen X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | drum.            |
| _     | nen vnd Haren der Augenliede/so den Augenapssel vnd beleidigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stechen<br>194.b |
| Da:   | 8 VI. Capitel meldet von der ersten Cur de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r on             |
|       | rechten bosen Augenbrunnen / welche geschicht durc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|       | nenische Muttel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195.0            |
| Da    | 8 VII. Capitel meldet von der andern Cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ir der           |
| 4.,   | vnrechten Augenbrunnen / welche geschicht durch Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | orrosiu          |
| )ra   | und Egen, Alle Barrier Control of the Control of th | 198.a            |

Das VIII. Capitel meldet von der dritten Cur der vnrechten bosen Brunnen der Augen/welche geschicht durch Schneiden.

Eine andere art vnd weise die vnrechten bosen Bruttnen der Augen zu schneiden vnd abzunemen. 200.6

Folget die Curond heilung der geschnittenen Augenbrunnen. 202,6

### In dem Eilsten Teil wird

angezeiget ond beschrieben von den mängeln / so den Augen von aussen begegenen und widerfaren / als durch schlagen/ stossen/werssen/verbrennen und dergleichen. 203. b

Und helt dis Teil in sich Eilff Capitel.

Das I. Capitel meldet von Augen/welche verletzt vnd beschediget sein durch schlagen/stossen/werssen vnd dergleichen. 203.6

Das II. Capitel meldet vom verwundten Augenapffel. 205.a

Das III. Capitel meldet von den Augen/darein et was gefallen/geflogen/gestoben/gesprungen/oder sonst kommen ist.

Na iii Das IIII.

|     | 21   |      |     |     | -    |     |
|-----|------|------|-----|-----|------|-----|
| ĸ   |      | . 19 |     |     |      |     |
| 0.5 |      | 77   | 1/4 | 8.4 | 4374 | T.  |
|     | 7. 1 |      |     |     |      |     |
| 3   | ×/   |      | K A | 131 |      | 2 T |
|     |      | VI.  |     | MI  | M    |     |

| Das IIII. Capitel meldet von den Augen / so von                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hörnissen/Wespen/Bienen/vnd dergleichen stechenden Ge                                                               |
| würme verletzt sind.  209. a Das V. Capitel meldet von den Augen / so von                                           |
| Canthariden, Raupen/Omessen/vnd dergleichen Geschmeis                                                               |
| versehrt und verletzt sind. 210. a                                                                                  |
| Das VI. Capitel meldet von den Augen / so von Wolffesmilch/Zeilernesseln/Flökraut und dergleichen Kreu-             |
| tern oder Burkeln verletzt sind. 210.6                                                                              |
| Das VII. Capitel meldet von den Augen/so durch                                                                      |
| Brand verletzt vnd versehrt sind. 211.a                                                                             |
| Das VIII. Capitel meldet vom Gesichte und Au-<br>gen/soim Bade/Rauch/Staub vñ Binde verterbet sind. 212.a           |
| Das IX. Capitel meldet von Augen/darinne coagus                                                                     |
| lirt vnd geronnen Blut ist. 213. A                                                                                  |
| Das X. Capitel meldet vom Schwam und wilden                                                                         |
| Fleisch der Augen. 214.6                                                                                            |
| Das XI. Capitel meldet von den grossen ausstro-<br>kenden und herausbolkenden Augenönsteln. 216. b                  |
| kenden und herausbolkenden Augenöpsfeln. 216. b                                                                     |
| An dem Zwolfften Teil wird                                                                                          |
|                                                                                                                     |
| angezeiget und beschrieben von grosser Pein/Schmer-<br>Ben und wehetagen der Augen/Auch so einem ein gehlinger Fluß |
| vñ Gefüchte in die Augen fellet/wie man dem allen helffen fol. 221.b                                                |
| Und helt diß Teil in sich Sechs Capitel.                                                                            |
| Das I. Capitel meldet von grossen Augenschmerken mit einem Fluß und Feuchtigkeit. 222.a                             |
| Das II. Capitel meldet von Augenschmerken mit                                                                       |
| grosser Hige. 223. a                                                                                                |
| Das III. Capitel meldet von grossen schmerken der                                                                   |
| Augen mit groffer Rote. 224.0                                                                                       |
| Das IIII. Capitel meldet von Augenschmerken mit<br>Geschwulft.                                                      |
| Das V.                                                                                                              |

|           | 1 444   | -    |
|-----------|---------|------|
| Ne        | A 3 50  | 48 4 |
| - K C     | /雪台 负于。 | 744  |
| -2 /L E X |         |      |
| * 9 Y     |         |      |

| Das | V. Capit     | tel meldet    | dauon/      | so einem       | ein gehlin-   |
|-----|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| 9   | er Fluß oder | r Gefüchte it | i die Augen | fellet / wie t | dem zu rathen |
| v   | nd zu thun   | sen.          |             |                | 226,6         |

Das VI. Capitel meldet von exlichen Stücken vnd Arknenen/so von den alten Medicis und Erkten verordenet und beschrieben/zu dem Gesichte und Augen dienstlich vnd nüklich.

### An dem Dreyzehenden Teil

wird angezeiget und beschrieben von den Schäden und Mängeln/so durch Zauberen/Heren/ Unholden und Teuffelswerch den Menschen an Augen widerfaren und begegenen. 231. a Und helt diß Teil in sich Zwen Capitel.

Das I. Capitel meldet von hitziger Zauberen der Augen. 233. a

Das II. Capitel meldet von kalter Zauberen der Augen. 234. 6

### An dem Vierzehenden Teik

wird angezeiget und beschrieben/wie man mit Gottes hülffe und gebürlichen Mitteln ein gut Gesichte und gesund: Augen erhalten un behalten möge/ Auch wie man einen stinckenden Athem und rot küpffern Angesichte wenden und vertreiben sölle. 237. a
Und helt diß Teil in sich Vier Capitel.

Das I. Capitel meldet/wie man das Gesichte ond die Augen für allem schaden und gefahr bewaren sol. 237.6

Das II. Capitel meldet/wie man ein frisch Gesichte vnd gute Augen erhaltensol. 238. a

Das III. Capitel meldet von vbel richendem stinckendem Munde vnd Athem. 241. b

Das IIII. Capitel meldet von grosser vnnatürlicher Rôte/Finnen und Aussetigkeit des Angesichtes. 244.6

Na iiij

Indem

Andem Funffsehenden Teil

wird angezeiget und beschrieben von allen Dingen und Stücken/so dem Gesichte und den Lingen nützlich und gut/nötig und dinstlich/Dagegen auch von denen/so da schedlich und böse/vnnötig und gesehrlich sein mögen. 247.a

Und helt dis Teil in sich Sechs Capitel.

- Sas I. Capitel meldet/in was Zeit und Zeichen gut sen mit Instrumenten an Augen zu curiren und zu wirch en. 247. b
- Das II. Capitel meldet vom Aderlassen / genant Venze sectio visui vtilis, wie solches nühlich zu den Augen sen zu gebrauchen. 248.6
- Das III. Capitel meldet von Schröpffen und Köpfflassen/genant Scarissicationes & Ventose, seu Cucurditule
  visui conferentes, wie solches nühlich zu dem Gesichte zu
  brauchensen.
  250.a
- Das IIII. Capitel meldet von Leibes vbung/Essen vnd Trincken/was hierinne dem Gesichte und den Augen annemlich/gut und nützlich sen. 251. a
- Das V. Capitel meldet von Leibes vbung/Essen vnd Trincken/was darinne dem Gesichte vnd den Augen zuswieder/bose vnd schedlich sen. 255. a
- Das VI. Capitel meldet von den Mitteln und Argnenen/welche schaden zu verhüten/als denn zu brauchen sind/ wenn einer entweder aus not oder ohn gesehr ctwas geessen oder getruncken hat/das dem Gesichte und den Augen schedlich sein mag.

### An dem Seckzehenden Zeil

wird angezeiget und beschrieben / wie man viel und mancherlen Species und Stücken/so zur Liugenartnen breuchlich/corrigiren, calciniren, soluiren, præpariren oder bereiten sol/ehe denn mansiein die Recept brauchet/Auch wird hie augenscheinlicher bericht gethan von allerlen Brennzeugen/Instrumenten, Gefessen

| ATT  |             |         |
|------|-------------|---------|
|      |             | A       |
|      | A 200 1     | 6.444   |
| > 14 | 2 1 8 1     | 2 2 2 2 |
| 4/8  | R. C. S. E. | 44 7 6  |
| A 4  |             | ster.   |
|      |             |         |

ond von andern dingen mehr/welche zu diefer Gur der Augen fo wolgehörig und nötig/als nüklich und dienstlich sind. Und helt dis Teil in sich Zwen Capitel.

Das I. Capitel meldet von exlichen vornemen Stück, en/so in dieser Augenartznen gebraucht werden/wie die zu bereiten fein.

Das II. Capitel meldet von allerlen Brennzeugen/ Instrumenten, Gefessen und andern zugehörigen dingen/so zur Augen Cur von noten. 260,0

### Solget ein Bericht von allen

Instrumenten / mit jren namen in sonderheit angezeiget/an welchem blat solche zu finden.

Erstlich die art/Contrafactur und Figur eines Brenzeuges/welcher genant wird Balneum Mariæ. Ein andere Contrafactur und art eines Brenzeuges/ der auch Balneum Mariægenant wird/vnd vier Helmen vnd Rolben hat. Folgetein andere ond sehr nütliche art ond Contrafactur eines Brennzeuges/die kleine Blase genant. Folget die Figur vnd gestalt exlicher Gleser vnd Kreuse /die bereiten und distillirten Wasser darinnen zu halten und 264.0 zubewaren. Folget die Figur ond gestalt/wie man die Schwemlin/sampt den Höliglin bereiten und machen fol. 265.0 Kolget eine andere Contrafactur und gestalt der Gefesse/sambt den Löfflin/zu den dicken Augenwassern/Collyria 266.a genant/zu gebrauchen. Folget weiter die Contrafactur/art ond gestalt der Schechtlin vnd Buchslin/darinnen man die Augenpuluer halten kan/fambe derselbigen zugehörigen Löslin. 267.0 Figur ond gestalt eines Eisern Morsels mit zugehörte gem Deckel. Contrafactur ond gestalt eines Messingen Morsels 269.4 sampt seinem Deckel.

Figur vind

Figur ond gestalt eines Reibesteines mit seinem Leufs
fer ond Scheufslinhierzu gehörig.
Figur ond art der Camentlin ond Muschlin/darein
man die geriebene Species zuthun pfleget.

Contrasactur ond gestalt eines Reibetopffes oder
Reibasches.

Hernach folgen zum beschlus diesedinge.

1. Ein kurper Bericht von exlichen Speciebus vnd
Stücken/welche etwanmit vngebreuchlichen Deutschen Namen in den Recepten beschrieben worden/wie dieselbigen im
Latein genent werden.
273. a

2. Der Lobgesang des alten frommen Tobte/so er gemacht und gesungen hat/da ihm Gott sein Gesichte wider gegeben/und er sehende worden ist.

3. Eine Christliche froliche dancksagung zu Gott dem Vater für glückselige Curation boser Augen. 274.4

### ERRATA. de

Aus der fal 28. welche siehet am nechsten blate vor dem 30. ist zu machen 29. Am blate 5. b im 2. paragr. sol siehen das wort/vorgehenden/an stad des worts/nachfolgenden.

44. b im 2. paragr. an der vierden zeile ist zu lesen/im/für das wortlin/varm.

106. a im unterften Recept fole heiffen/ Foeni græci olei.

112. a im andern Recept fol man lefen/Weis Hunnerdarm fraut.

148, a im andern Recept ift zu lefen/ Perfchgen fchmali.

150.a im letten Recept/Zirbelnüßlin ol.

226. b im Titel des Funfften Capitels/ fols Beiffen/ Gefüchte.

247, a im Titel des Junffzehenden Teiles ist zu lesen / Dagegen auch von

denen/so da schedlich/etc.

Beiter werden in Recepten gefunden etliche worter/welche zwar bisweilen falsch/aber doch zum öfftermal recht gedruckt sind/ vnd also vberall sollen gelesen werden/nemlich/

Dotter
Galgan
Alaun
Eppres
Mprrhen
Calcinirte
Bethonien
Basilien
Gigmars wurkel
Cardamomen

Toter. am blate 18. a
Galgen. 22. a
Allaum. 26. a
Zipres. 27. a vnd Cipres. 140. a
Mirren/oder Myrren. 28. b
Cakenirte. ibidem.
Betonien. 33. a
Bafillen. 34. a

Siemarschw. 39. b stem Siefmarschw. 129. b stem Eardomomen. 47. b (Sigmarschw. 131. a Baunglocken Baunglocken
Depffel
Rnoblauch
Stechas
Weiffer Diptam
Hermodactyli
Scamoneæ
Styracis
Draganti

für=

Baltmglocken. 54, b
Dpffel. 77, b
Rnobloch. 90, a
Steches. 90, b
Tiptam. 92, a vnd Tiptan. 33, a
Hermadactillæ, folio 18, a
Scammoneæ, ibidem,
Storacis. 24, b
Tragant. 27, b

Hus diesen angezeigten orten sind gemelte worter auch anderswo/da sie wurecht gelesen werden/zu corrigiren/vnd wo sonst etwas mehr mag falsch ges druckt sein/stehts dem freundlichen Leser fren zu endern.

Endlich ift zu mercken in diesem Buche.

- 7. Wo das wort Essig gelesen wird/das alda sol Bier Essig verstanden werden/ Denn wo ander Essig zu brauchen ist/da wird derselbe mit seinem Nammen gemeldet.
- 2. Wo man lieset Wiolen/das als denn blawe Wiolen sind zu verstehen/Aber anderswo andere.
- 3. Wo das wort Distillirs stehet/so ist daben zu vernemen/welche art der distillistung man wil.



Sedruckt zu Arestden durch Matthes Stockel. 1583.













